

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

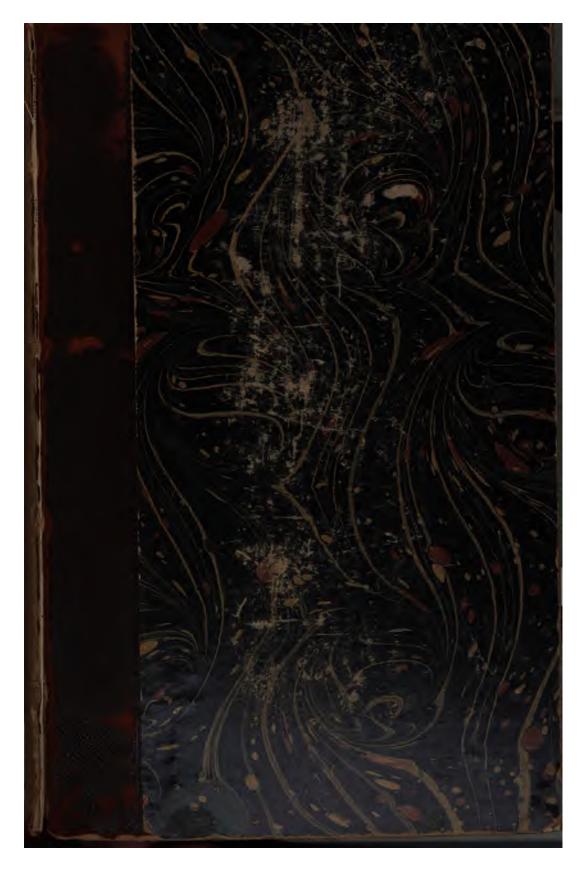





# Bur Geschichte

Des

# Deutschen Verfassungswerkes

**1848** — **49**.

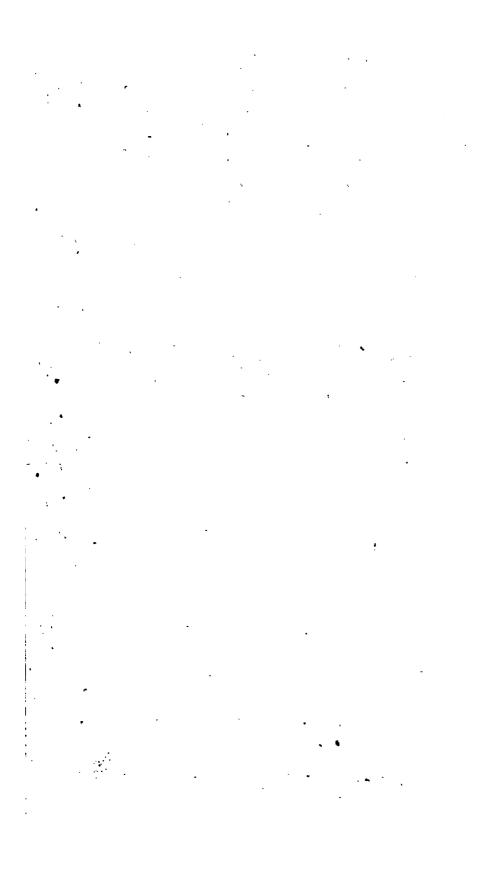

## Bur Geschichte

bes

# Deutschen Verfassungswerkes

**1848** — **49**.

In zwei Abtheilungen

nod

Rarl Jürgens.

3 meite Abtheilung.

Erfte Balfte.

Bis jum Schluß ber erften Berfaffungeberathung.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. der 2172.3

THE PROPERTY OF THE PARTY

# vorwort.

Nach meinem ursprünglichen Plane sollten bie ersten Abschnitte — bis einschließlich zu dem über die Separatverfunbigung der Grundrechte — mit welchen ich hier die zweite Abtheilung beginnen laffe, ben Schluß ber erften bilben. Schon beshalb weil fie hier ftehen und ben Raum bis zum achten Bogen hinwegnehmen, habe ich in diesem Bande bas Werf noch nicht zu Ende führen konnen. Gin anderer Grund liegt barin, bag ich in Details hineingegangen bin, vielfache Zeugniffe abdrucken ließ, Konfrontationen mit anderen Erzäh-Iern angestellt habe. Ich weiß sehr wohl, daß in Folge davon bas Buch fich minder leicht lesen laffen wird. woran mir am meiften gelegen, die Treue und Zuverläffig= feit ber Darstellung burfte baburch wesentlich gewonnen ha= ben und mein Zweck geforbert fein, wenn es mir irgend gelingen wollte, ein Werk bes hon sens, ber als folcher liber ben Barteien steht, ber Luge, ber Phrase, ben Verdrehungen gegenüber zu ftellen, womit die Barteien oder die bloß phantaftische Doktrin ben Markt erfüllt, einen beträchtlichen Theil ber Nation vergiftet und auf die unwahrsten und verkehrtesten Borftellungen über die National-Versammlung gebracht haben. Man fann in wenigen Zeilen eine Behauptung ober ein Refultat aussprechen, mahrend Beweise oft Seiten erforbern, zumal wenn über die Sachen vielfach und mit Erfolg falsch berichtet worden ift.

Es hat nach bem Erscheinen bes ersten Bandes zu meiner Senugthuung an Angriffen und Anseindungen aller Art nicht gessehlt. Ich habe einige derselben gelesen, von dem Dasein anderer durch Freunde Kenntniß erhalten. Es hat auch dabei an Lüsgen, Phrasen und Verdrehungen nicht gemangelt, nicht an Misverständnissen u. dgl. Ich würde indeß noch ein Buch schreiben müssen, wenn ich es unternehmen wollte, das Entstellte wieder zurechtzustellen, und gebe lieber das von mir Dargebotene dem gesunden Sinne und Gerechtigseitsgefühle der Leser anheim. Ohnehin läßt sich in Betress mancher Punkte dem Nein nur eben das Ja entgegensehen. Nur ein einziger Angriff veranlaßt mich zu einer Entgegnung, wegen seines Inhalts und Urhebers und weil er mir zu einer Berichtigung Gelegenheit giebt, wozu ich stets gern bereit bin.

Ich habe in einem polemischen Anhange zu einem ber Abschnitte ber ersten Abtheilung S. 341 ein Urtheil und ein Raftum ausgesprochen, nämlich daß herr v. Bederath, als er por bem Eintritt bes Grafen Branbenburg in bas Preu-Kische Ministerium nach Berlin berufen worden um Mittel und Wege zur Rettung ber monarchischen Ordnung anzugeben, in eben so befangen und furzblickend als wohlmeinend "liberalem" Sinne, Magregeln angerathen habe, welche nur geeignet gewesen waren, die monarchische Ordnung ganglich aufzulösen, daß er namentlich angerathen habe, ben Stein'= schen Antrag zu genehmigen, also - bas gehörte selbstverftand= lich meinem Urtheile an - bas heer zu demoralifiren. herr v. Bederath hat fich in öffentlichen Blattern bitterbos barüber ausgelaffen und insbesondere die Angabe bes Kaktums baß er zur Genehmigung bes erwähnten Antrags gerathen für eine "grobe Unwahrheit" erflärt \*). Rur auf biesen Theil

<sup>\*)</sup> Im Erfurter Parlament hat er fie vor Aurgem eine »Beitungsluge« genannt,

bes Angriffs gehe ich ein, indem ich Rechenschaft gebe, worauf meine Angabe sich gestützt.

In Frankfurt wurde nach Bederath's Rudfehr von Berlin. und zwar in Rreisen welche ihm nichts weniger als feindlich gefinnt waren und gut unterrichtet zu fein pflegten, mehrfach erzählt, er habe in Berlin jenen Rath ertheilt. Ich habe bavon gehört auch aus ehrenwerthen Berliner Rreisen her, in welchen man gerade über einen folchen Bunft fehr genau unterrichtet fein konnte und mußte. Sobann las alle Welt bie Angabe in Berliner Blättern, Bederath widersprach ihr meines Wiffens nirgend, namentlich widersprach er ihr öffentlich nicht, und bazu fam, baß sie volle innerliche Wahrscheinlich= feit hatte. Rathschläge jener Art galten damals ben Politifern von Bederath's Richtung eben für liberal und waren also - wie ich's S. 341 auch beutlich anerkannt - subjektiv gang gewiffenhafte, überzeugungs- und pflichtgemäße Rathschläge, und es galt ihren Urhebern viel eher für ein Lob als für einen Vorwurf, wenn ihnen Ertheilung berfelben nachgefagt wurde. 3ch fann mit Bestimmtheit behaupten, bag Bederath nach seiner Ruckfehr von Berlin in Frankfurt mittheilte. namentlich Gagern mittheilte, es fei feine Einigung zwischen bem Könige und ihm zu Stande gekommen, weil er bemfelben "zu liberale Propositionen" gemacht habe. ift ein glaubwürdiger Mann und man hat ihm Glauben zu schenken indem er es für eine Unwahrheit erklärt, daß er bem Könige ben mehrerwähnten Vorschlag gemacht. Allein er fagt baneben nicht, welche Bropositionen er gemacht, er hat bie von ihm gemachten als zu liberal charafterifirt, als folche die verworfen wurden weil sie der König für zu liberal, d. h. für nicht geeignet hielt die monarchische Ordnung zu retten. Solche Magregeln hat Bederath ficher nicht in Vorschlag gebracht. Aus bem Allen folgt, daß feine Bropositionen nach aller Wahrscheinlichkeit auf einer und berselben Linie mit ber

von ihm abgeläugneten gestanden und daß die ursprünglich gar nicht von mir herrührende Angabe — die fich als ein error communis barftellt — bas Wahre an ber Sache sehr nahe, so nahe getroffen haben dürfte, daß ich mein Urtheil purudzunehmen wol nicht genöthigt fein werde, mahrend Bederath feine Sache nicht eben gebeffert hat, wenn man feiner Abläugnung auch vollen Glauben schenkt, bis er fagt, was er dem Könige gerathen und bis man bann möglicherweise fich überzeugt, daß das Wahrscheinliche unbegründet fei. Dit einem Worre, ich habe eine Behauptung für mahr genom= men und wiederholt, von welcher ich annahm, bag Gerr v. Bederath feine Beschuldigung barin erbliden murbe, eine Behauptung, welche in Brivatfreisen und in öffentlichen Blattern aufgestellt murbe, ber herr v. Bederath nicht wibersprach und welche mir aus inneren, wie ich meine genügenden Grunden als wahr erschien.

Es erübrigt jett noch mein Schlußbericht, ber in thun= lichfter Kurze erscheinen soll.

Ich habe ein paar von mir übersehene Druckirrungen bemerkt, die ich die Leser zu berichtigen ditte. Im ersten Bande muß es S. 251 feine statt freie Gährung und S. 486 koncentrirter statt erweiterter Bundestag, in diesem zweiten S. 49 Zeile 13 v. o. Kirchenfrage statt Schulfrage und S. 468 in der Note am 16. Mai statt am 16 April heißen.

Stadtolbenborf, ben 2. Mai 1850.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

| Reue Parteistellungen. — Die Koalition                                   | 1    |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Ultramontanen. — Der firchliche Rlub. — Der Steinernehaus-Rlub.      |      |
| — Der Milaniklub                                                         | 44   |
| Die Berhandlungen über ben Berfaffungsabichnitt vom Reichstage           | 53   |
| Die zweite Berathung ber Grundrechte Das Ginfuhrungegefet                |      |
| Sombart's Antrag.                                                        | 60   |
| Sagern und bie Separatverfunbigung ber Grundrechte                       | 103  |
| Die Defterreichische Depefche vom 28. December Schmerling's Erlau:       |      |
| terungen im Reichsminifterium                                            | 126  |
| Ginbrude ber Defterreichifchen Erflarungen                               | 149  |
| Das Gereiben Gagern's an ben neuen Defterreichifchen Ausschuß vom        |      |
| 5. Sanuar.                                                               | 177  |
| Die Berhandlungen über bas minifterielle Programm vom 11—13. Januar.     | 203  |
| Die Agitation in ben Blattern ber Reichspartei gegen Defterreich und fur |      |
| das Preußische Raiserthum                                                | 283  |
| Die tegerische Ansicht über die Berfaffungs: und insbesondere die Ober:  | _~   |
| bauptsfrage.                                                             | 303  |
| Die Oberhaupteverhanblungen im Berfassungsausschuß                       | 322  |
| Berschiedene Borschläge zur Erledigung ber Oberhauptsfrage               | 342  |
| Die Berhandlungen über bie Einheitlichkeit bes Oberhaupts                | 360  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  | 390  |
| Die Berhandlungen über bie Oberhauptserblickeit und ben Kaisertitel.     | 980  |
| Die Verhandlungen über ben Reichstrath, die Gewähr ber Berfaffung        | 402  |
|                                                                          | 427  |
| Die Berhandlungen zwischen Defterreich und Preußen im December und       | 4111 |
|                                                                          | 457  |
| Die Preußische Cirkularnote vom 23. Januar                               | 470  |

. 

. •

.

## Reue Parteiftellungen. — Die "Koalition".

Der Eintritt Gagern's in bas Reichsministerium und bie Ginbrin: gung feines Antrags bilbeten einen Benbepunkt in ber Thatigkeit und ber Richtung ber National=Berfammlung. In bem Berhalt= niß zu Desterreich lag eine große Schwierigkeit fur bie Losung ber Aufgabe; allein biese brobete nicht burch jene Schwierigkeit, beren Ueberwindung man gar nicht mit Ernft versucht, sondern baran zu scheitern, bag man bie Berfaffung fo angelegt, bag Defterreich schlechterbings nicht barauf eingehen konnte, baran, bag man fich an= schidte, ben falfchen Beg nunmehr bis jum letten Ertrem ju verfol= gen. Der zwischen Schmerling und Gagern vereinbarte Untrag führte auf bie Bege hin, ben Fehler einzubeffern, Gagern's Programm war eine Fortsetzung beffelben. Go faben wir bie Sache an. Schon ber hinblid auf die Erfahrung, wie schlecht ihm ber fuhne Griff gerathen war, hatte manche ihm mahrhaft Wohlwollende und Freundlichgefinnte, barunter auch mich, bewogen, von feinem Gin= tritt abzurathen. Wir zweifelten nicht im minbesten an feinem patriotischen Wollen, fürchteten aber, wenn er bie Sachen in bie Sand nehme, bag er fie und fich felbft und uns alle verderben murbe. Bahrend feine Partei ben Augenblid gekommen glaubte, wo fie ihren »beften Mann« voranzustellen habe, meinten wir: nachdem bie größeren Staaten in folcher Beife wiederum gur Macht gelangt find, ift es zur Durchführung ber - mit Doktrinarismus und Preu-Bifchem wie kleinstaatlichem Partikularismus verfetten - Tenben: gen ber Burschenschaft, auf welche fich Gagern's politische Un= schauung reducirt, ju fpat. Die National=Berfammlung bekommt es jest gang und gar eben mit ben größeren Staaten zu thun, und

nun ist Sagern, wenn er es gewesen, gerade der Mann nicht mehr, ber ber geeignete zur Leitung ware. Er verkennt die Macht, die Verhältnisse und das Wollen jener Staaten und basirt seine Rechnung auf den Einheitsdrang und Enthusiasmus der kleizneren, den er sich viel allgemeiner und gewichtiger denkt, als er es ist. Eben so falsch ist insbesondere seine Spekulation auf Preußen.

Die größesten Bebenken flößte uns die Unklarheit feiner politischen Ibeen und seines Berfassungsplans ein. Statthaft und benkbar im weiteren Bunde war ein engerer Berein zu einzelnen bestimmten 3weden, ein Mehreres aber eben fo undenkbar als un: ftatthaft, und boch lief Gagern's Plan auf ein folches Mehreres, viel Mehreres hinaus. Defterreich follte im unauflöslichen Bunbe mit Rechten und Pflichten bleiben, aus ben übrigen Staaten follte ein konstitutioneller Bundesstaat mit einem Erbkaiser an ber Spige gebildet werden. Wie war das möglich? Das bisherige Berhaltnig wurde ja badurch geradezu auf den Kopf gestellt. Defterreich hatte es mit einer Bielheit von Staaten zu thun gehabt und follte es kunftig zu thun haben mit einer Einheit. Daburch ging nicht bloß sein bisheriger unbilliger und schablicher Ginfluß auf Deutsch= Tand verloren, fondern aller und jeder, und mit ihm wenigstens ber größeste Theil seines Interesses an Deutschland. Wie konnte es benn nach ber Bereinigung des übrigen Deutschlands zu einem Bundesstaate mit einem erblichen Dberhaupte, ferner z. B. Theil nehmen an ber Leitung ber auswärtigen Politik, mabrend man ben Bundesftaat ohne Desterreich eben beshalb errichten wollte, um barin freie Sand zu bekommen? Mit einem Borte, man nahm und mußte fur benfelben die gesammten 3wecke in Unspruch nehmen, welche zugleich die Aufgabe bes weitern Bundes maren, ber andere kaum haben konnte. Es lag bemnach in ber That, ein vollenbeter Widerspruch in dem Projekt. Durch die Konstituirung Deutschlands zu einem besonderen Staate unter Preugen murbe bie Gi= fersucht zwischen ben beiben Großstaaten nicht gehoben, sondern erft recht angefacht und recht gefährlich, weil die ermäßigenden, jum Frieden und zur Ginigung bringenden Berhaltniffe aufhörten, weil beibe Staatenkomplereleinander als fremde gegenübertraten. Denn wenn bas übrige Deutschland ein Bundesftaat« unter ber Krone Preugen wurde, fo blieb in Bahrheit zum Bochften Soffnung auf ein vollerrecht. liches Berhaltniß und es erschien als reine Mufion, wenn Gagern bas bisberige Bunbesverhältniß als Minimum ber kunftigen engen

į

l

:

:

,

t

Benindung annehmen zu burfen glaubte. Man wollte ben »Bunbesftaate, wollte bie Personalunion, um aus ben unklaren Berbaltniffen beraus zu kommen und zu reinen zu gelangen; offenbar war aber ein konftitutioneller Deutscher Staat innerhalb eines meitenen Bundes mit Defterreich, ber eine noch engere Berbinbung als bie bisberige bilbete, wenn er errichtet werden konnte und murbe, stwas noch viel funftlicheres, verwickelteres, zweideutigeres feiner Gemeinnütigkeit nach, als die bisherige Bundesverfaffung, und trug feinerlei Gemahr ber Dauer, fondern die Rothmendigkeit bes Berfalls in fic. Entweder die neue Berbindung war fo eng ober noch enger als die bisherige, fo daß Desterreich noch mehr Bundesrechte und Pflichten übernahm, bann war man in ber eignen freien faat: lichen und politischen Bewegung und Entwickelung nach Außen und Innen behindert wie zuvor, und bag follte ja eben burch bie Errichtung bes Bundesftaats vermieden werden. Der man wollte ben Ausschluß Defterreichs und hintennach eine möglichst enge Berbindung, b. h. fo eng als fie bei staatlicher Trennung amischen Defterreich und Deutschland stattfinden konnte: bann aber mar man entweder nicht aufrichtig ober in großer Gelbsttäuschung befangen, wenn man von einer Fortbauer ober gar von einer Er: weiterung ber bisherigen Bunbesrechte und Pflichten Defterreichs fprach, benn fcon die bisherigen hatten die Bedeutung und Bir: fung einer ftaatlichen, ob auch lofen Berbindung gehabt. Man warf und auch in biefer Zeit entgegen: ihr wift nicht zu fagen, wie Defterreich mit Deutschland in ber Berfassung verbunden sein tann. Allein man hatte die projektirte im Sinne, als wenn keine anbere bentbar mare, und nach biefer konnte es allerdings mit Deutschland nicht verbunden fein. Bir fagten und wiederholten aber: bas Mittel liegt in einer Neugestaltung auf ber Grundlage ber Bunbesverfassung; bavon wollte man jedoch nicht horen und rechnete es fur nichts. Umgekehrt kamen aber Gagern und bie mit ihm vom Bunbesftaat im Bunde fprachen, niemals über die Ohrafe und bochftens ein paar ungenugende Andeutungen binaus, nie ju einem fagbaren Borfchlage, wie nach ihrer Ibee bie Mufgabe ju lofen fei, jum Bundesstaat mit bem Erbkaifer und jugleich ju bem noch innigern Berhältniß mit Defterreich ju gelangen. Um bie Bette mit ber, Reichsheere jum Schut ber Revolution in Defterreich aufbietenben Linken hatte obenein die Raiferpartei burch ihre Zendenzen und Operationen bas Berhaltnig zu Desterreich jett

schon bis in ben Grund verdorben, so daß selbst die Aufrichtung eines bloß völkerrechtlichen Vertrags, wie er mit jedem Nachbarsstaate möglich, dadurch wesentlich erschwert war; so daß denn auch von unser Seite damals wie öfter vergeblich daran erinnert wurde, daß man Desterreich in ein — sehr unnatürliches — Verbundsniß mit auswärtigen Staaten, Rußland namentlich, mehr und mehr hineindränge, was man dann bisweilen auf der anderen Seite auch gar nicht bestritt — es schien eher gern gesehen zu werden.

Die Aufgabe ber National = Versammlung bestand unläugbar barin, eine Verfaffung fur gang Deutschland und bamit bie Deutiche Ginheit zu grunden. Der Entwurf bes Berfaffungsausschuffes hatte fich, wenn er auf gang Deutschland angewendet werben follte, unausführbar gezeigt. Die realen Berhaltniffe und Intereffen maren fo bicht vor die Augen getreten, dag fie nicht mehr überseben werben konnten. Ebenfo machten fich bie in ber Periobe ber Aufregung und Begeifterung gurudgetretenen landsmannichaftlichen Gefühle, die Rudfichten ber Ungehörigen ber einzelnen Staaten auf biefe wieder geltend. Die ursprungliche Aufgabe batte nur noch burch eine Menberung bes Berfaffungsprojettes gelöft werben konnen, eine Menderung der Art, daß man gur alten Bundesperfaffung als Bafis bes Neubaues jurudgekehrt mare. Die große Mehrheit, Reichspartei und Linke, mar bawiber. Es mar also nur übrig geblieben, die Aufgabe ju andern ober eigentlich gang liegen zu laffen. Die Reichspartei wollte nur noch eine Berfaffung für Deutschland mit Ausschluß Defterreichs au Stande gebracht wiffen. Kur biefen geanberten Plan batte fie Gagern an bie Spipe gebracht. Satte fie und hatte er bie Lage ber Dinge, Die Schwierigfeiten und Sinberniffe, Die Mittel und Rrafte gu beren Ueberwindung richtig gewürdigt? Nicht Benige in gang Deutschland wie in ber National-Berfammlung von ber Rechten bis zur Einken waren teineswegs einverstanden damit, daß nicht ber Berfassungsplan, sondern die Aufgabe felbft geandert werbe. - Rur und wiber ben lettern erhoben und mußten sich mit aller Rraft in und au: fer ber National-Bersammlung bie Partifular: und bie landsmann= icaftlichen Intereffen und Sympathien und Anthipathien erheben, bier in erfter Stelle bie Defterreichischen, bort bie Preußischen, wabrend bie Bewohner und Abgeordneten ber fleineren Staaten aleichfalls nach partifulariftischen Rudfichten fur ihr specielles Baterland ober gandchen Partei nahmen. Bas tonnte barqus mer4

II:

¢

)Ł

Ď:

þī

¢

Ħ

Ŀ

đ

ì

÷

ı

ben? Die Deutsche Einheit? Ober selbst nur ein einheitliches Deutschland ohne Desterreich? Mußte nicht vielmehr noch größere Spaltung, Berwirrung und Ohnmacht daraus entstehen? War das hinreichend erwogen?

Der kuhne Griff hatte bie konservative Mehrheit ber National-Berfammlung erschüttert und in Gefahr gebracht, biefes zweite Eingreifen in Berbindung mit ber Betriebfamkeit ber Preußischen Partei fur Erledigung ber Dberhauptsfrage nach ihrem Ginne, fprengte fie auseinander. Die National = Verfammlung follte nach Sagern's Ibee, fie wollte fouveran fein, fouveran bas Berfafsungewerk zu Stande zu bringen. Allein die nothwendige Boraussetzung, wenn bies richtig fein follte, mar bann, bag ce eben feiner Nachhülfen der Sofe bedürfe, und er übernahm die Leitung mitten im Bemuben um eine folche, und indem er feine Rechnung jum großen Theil barauf stellte. Die nothwendige Borausfetung, wenn es richtig fein, wenn es nicht lediglich ju Thaten und Unthaten ber hochmuthigen Ohnmacht und jum besto tiefern und schmachvollern Sturge führen, ja wenn es nur überhaupt ei= nen Ginn haben follte, - bie Borausfetung mar bann jebenfalls, bag bie National = Berfammlung mit genugenbem Nachbruck hanbelte und alfo gunachft fich einigte. Wenn Gagern fein Princip behaupten wollte, fo mar es feine Sache, biefe Ginigung herbeizu= führen, herbeizuführen namentlich burch einen Gebanken, welcher unwiderstehlich die große Mehrheit ergriff und festhielt. Un trefflichem Billen, Chelmuth, Aufopferungefraft, Tapferfeit, Parteifuhrergefchick und Aehnlichem, allerdings Löblichem, hat es uns bie Sahrhunderte baher felten gefehlt, allein es hat auch nie ausgereicht, aus bem Grundubel ber Zersplitterung herauszuhelfen, ja oft noch tiefer hineingeführt. Wer uns helfen foll, wer eben in Deutschland etwas Großes und mahrhaft Nubliches ausrichten will, muß einigen konnen. Das macht jumal bei uns ben Mann, ben geschichtlichen Mann. Der Moment wies gerabe recht ausbrudlich auf bies Erforberniß hin. Gagern aber wußte bas richtige Dag nicht zu finden und rechnete gang falfch. Die an fich felbft trens nende Ibee, welche er in feinem Programm aufstellte, erwies fich als eine fo ftarte nicht, bag eine genugenbe Mehrheit fich um fie geschart hatte. Er hob am 18. December fein Banner empor, und es zeigte gar zu wenig Kraft ber Ginigung, es spaltete weit mehr, und er ftand ba als ein Seerführer, ber tein Beer ju fam-

meln mußte, ber nicht geschickt war, ben Sieg zu organifiren, nicht einmal ben Schlachtplan nach ben nicht eingetroffenen Boraussegungen und ben veranberten Stellungen zu anbern. Beharren auf undurchführbar fich barftellenden Principien und Ideen ift bei bem Staatsmanne fruchtlofes Ungeschick und schablicher Eigenfinn. Bon bem Borantritt Gagern's mit biefen Anfangen und biefem Beharren batirt die Berklüftung, ber Berfall und Untergang bes Deutichen Parlaments. Sein Beerhaufe, zuerft übermuthig, bann verzagt und tropig, schalt ober jammerte, als er auf einen Reind traf, ben er nicht fo ftart erwartet und als ber Feind ihm nicht ben Billen that, nach feinen Bunfchen zu operiren. Es mar geradezu findifc und übel wurde badurch arger. Ich meine junachst bas Gefchrei bas feit bem 18. December ertonte über bie »Roalition« ber Desterreicher, Ultramontanen und Partikularisten mit ber Linken, worauf ich hier zurucktommen muß. Es konnte eben nicht anders fein, es bedurfte dazu gar keiner Berabredung ober Transaktion und machte fich gang von felbst: alle biejenigen, welche bie Aufgabe nicht geanbert wiffen, bas Biel einer Berfaffung fur gang Deutschland, bie Grundung ber Deutschen Ginheit, wie man fie von Anfang verstanden hatte, nicht aufgeben, aus Deutschem und patriotischem Gefühl und Interesse nicht aufgeben konnten und wollten - alle diejenigen, bei welchen Partikular: und landsmannschaftliche Gefinnung bem Plane ber Errichtung eines Preugischen Raiferthums entgegenftanden - alle biejenigen, bei welchen biefe beiben Motive fich mischten - fie alle waren Gegner bes ministeriellen Programms und ber Gagern'ichen Rührerschaft. Umgekehrt waren biejenigen bafur, bie entweder aus Partifular = Intereffe bie Preufische Suprematie wunschten ober jest die Deutsche Einheit barin finden zu muffen glaubten, daß mit Abweichung von ber ursprunglichen Aufgabe bas nicht : öfterreichische Deutschland in eine ftraffe ftaatliche Einigung gebracht werbe. Es war naturlich und nothwendig, daß sie und daß jene Ersteren sich bort fur und hier wiber bas Gagern'iche Programm zusammenstellten. Es war nur ein Beichen, wie fie turgen Blides und fcblecht berechnend binein. getappt waren, bag bie Ministeriellen laut aufschrieen und fich ge= barbeten, wie wenn fich gang unerhorte Dinge ereigneten, ale bie Ersteren ihnen entgegentraten und bag ihrer mehre waren als man fich eingebildet. Allein eine Koalition bestand am 18. December unter benfelben nicht, trot bem daß es ber Raiferpartei gelungen

þ

ė

7

ď

Q.

13

t

Ħ

:7

Ą

:

ift, unter geschiedter Benutung eines Scheins, burch ein trügerisses Spiel mit Worten, Verwechslung von Begriffen, und unsaushörliches dreistes Wiederholen der Behauptung, den Glaubendaran zu verdreiten und zu befestigen. Wohl aber suchte sie eine Koalition mit der Linken, und hat eine solche zu Stande gebracht, und dies Alles ergibt sich aus den Thatsachen und ihren eigenen Aeußerungen und Eingeständnissen, auf welche ich mich theils hier, theils weiter unten beziehen werde.

Braun bemerkt (S. 62), bie burch bas Gagern'iche Programm in ber National-Bersammlung hervorgebrachte Erschütterung habe die alte große Majorität ber Berfammlung auseinandergeworfen und die lettere in drei neue große Parteien getheilt. »Die erfte biefer Parteien mar bie Linke, welche es fich zur Aufgabe gemacht hatte, die republikanische Spige burchzuseten. Die zweite mar die großbeutsche Partei, welche ju ber Theilung Deutschlands bie Sand nicht bieten, und ein Direktorium aus ben Fürsten Deutschlands an die Spite ber Verfassung stellen wollte. Die britte mar bie erblaiferliche ober kleindeutsche Partei, welche fich bemuhte, Defterreich von Deutschland auszuschließen und einen erblichen Raiser an bie Spipe Deutschlands zu segen. Die Linke war von Anfang an gegen ben Ausschluß von Desterreich fur bas gange Deutschland. Benn nun bie großbeutsche Partei mit ber Linken bier auf einem Bege zusammentraf, so kann man biefes keine Roalition nennen, benn bie Roalition ift ein Bund, welcher gwifchen Parteien in Beziehung auf einen Punkt gefchloffen wirb, in Anfehung beffen fie fich bisher entgegengeftans ben. Wie schon erwähnt, hatte von Unfang die Bunbesftaats= ober Raifervartei mit ber Linken fur alle auf eine ftrenge Centralisation bingielende Bestimmungen gestimmt, weil fie mit ihr in biefem Puntte gleicher Unficht mar. Es war Niemandem eingefallen, be8: balb ober in ähnlichen Rällen bes Bufammenftimmens von Abgeord= neten verschiedener Parteien bie Beschuldigung einer Koalition ausausprechen. Dies that aber bie Raiserpartei fofort und auf die gebaffigfte Beife, als am 18. December die »Großbeutschen« -Die Benennung tam indeg erft fpater auf - und boch nur gum Theil, wie die Linke ohne alle Berabredung, ohne alle Berlaug: nung bisheriger Unfichten ober Grundfage ftimmten. War es boch ihre Anficht fo gut wie bie ber Linken, bag bas Berfaffungemert bem gangen Deutschland gelte und gelten muffe, woraus die Antagonie gegen Gagern's Programm von selbs folgte. Rur barin gingen bie beiberfeitigen Unfichten auseinan= ber und barüber fand feine Transaktion ftatt, bag bie Giner forderten, die Verfassung solle so eingerichtet und bezüglich gean= bert werben, bag Desterreich freiwillig eintreten konne, und bag bie Andern auf der linken Seite Desterreich in das Krankfurter Schema erforderlichen Kalls hinein zwingen wollten. Es war noch argerweil mit ben von ber Raiferpartei ausgehenden Beschulbigungen, fie verdammte, was fie felber that, und worauf fie freilich durch ihre frühere und bermalige Stellung hingeleitet wurde. In jener, gwischen Legalität und Megalität ftebend, schwankte und schielte fie nothwendig nach ber Linken hinüber. Es war deutlich feit bem fuhnen Griff. In ber lettern konnte fie nur burch Berbindung mit ben rabikalen Elementen zu ihrem Biel gelangen, weil fie bas gange Berfaffungsprojekt bis jum Erbkaifer burchfegen wollte und burch bieses Ertrem einen Theil ber konservativen Stimmen und damit die Mehrheit verlor.

Schon in bem Borbergebenben liegen mehrfache Andeutungen bavon, bag fie ber Linken fich naherte. Im Bunde, jum wenigsten mit bem Beiftande ber Rabikalen hatte fie bie Defterreichischen Mit: glieber aus bem Reichsministerium verbrangt. Wir hatten, fagt Hanm (S. 137 ff.) mit Schmerling, beffen Namen ein Band ber konservativen Partei gewesen, nicht wie bie Einke wegen feiner »reaktionaren« Tenbeng, fondern aus »hoheren Rudfichten« gebrochen und »baburch eine weitere Unnaberung Derer im Burtemberger hofe möglich gemachte. - Die Entlassung Schmerling's war bas »Signal«, bag »bie Bekampfung ber Unarchie fortan in ben hintergrund treten burfe« - bas »Eintreten biefer Baffenruhe führte gang natürlich einen freundlichern Berkehr mit jener bisber weiter abgelegenen Partei (b. h. ber Raiferlichen und einer Fraktion der Linken) herbei.« Ferner: es handelte fich jett nicht mehr fo febr um bas Mag ber Freiheit, als um bas Mag und bie Formen ber Einheit. Indem wir Schmerling fallen ließen, mußten wir fehr wohl, daß wir ben bisberigen Boben unfrer Partei, nicht den principiellen, aber ben außerlichen verließen. und und wir ihn gestübt im Bundnig konftitutioneller Freiheit gegen bie Gefahren anarchischer Auflösung. Wir ließen ihn fallen, weil es sich für die Bukunft um ein anderes Bundnig (blog fur die Raiferlichen?) handelte, Derjenigen nämlich, welche es ehrlich meinten mit einem in Freiheit und Macht geeinigten Deutschland gegen Die, welche in Deutschlands Neugestaltung nur eine neue Form sür die Verewigung und Verstärkung seiner Abhängigkeit von Desterreich suchten, (!!) der Bundesstaats gegen die Direktorialpartei der Partikularisten, die die Linke zu gelegener Zeit schon zu benußen wissen wird. — Sehr weise! Aber es war die Kaiserpartei, welche sich seiner Zeit von der Linken benußen ließ.

Beiterhin (S. 193 ff. und 244) kommen bei hanm noch noch folgende hierher gehörende Meufferungen vor: Die Leichtigkeit Schmerling ju entfernen beruhte auf ber Bereitwilligkeit ber Einken, die Opposition gegen einen Mann zu unterstüten, ben fie als ihren specifischen Reind, als ben bitterften Berachter ihrer eige= nen Beisheit wie keinen 3weiten haßte. Aber bie Reinde Schmerling's waren zum Theil auch die Feinde Gagern's, die Freunde bet Erftern zum Theil die grundfatlichen Gegner bes Lettern. Für die positive Politik der Bersammlung, die mit Gagern's Eintritt in das Rabinet bezeichnet war, mußte ber Boben erft erobert, nach der Beseitigung von Schmerling's Person mußte erft noch ber Gebanke seiner Politik beseitigt werben. Es trat eine geheime und unvorhergesehene Wahlverwandtschaft ber Intereffen bernor, ein Busammengeben ber entgegengesetzeften Unfichten, ber incompatibelften Clemente, fo fühlbar in feinen Wirkungen, daß die Parteileidenschaft wohl entschuldigt ift, Die fcon bamals eine Roalition fah, wo boch förmliche Berträge und gegen: feitige Bugeftanbniffe nur erft fehr vereinzelt und von Einzelnen zu Ginzelnen vorgekommen fein mögen \*). So viel ift gewiß: es ging bamals ein mublerischer Beift burch bie Berfammlung und fo fehr vergagen einzelne Defterreicher ihre Abneigung gegen die linke Seite bes Saufes, daß fie fich im eifrigften Berhandlen mit den Führern berfelben betreffen ließen. bem fei: biefe »Roalition« machte fich burch bie Ratur ber Sache.

<sup>\*)</sup> Auch nach Biebermann's Darstellung (65) trafen bie Desterreicher, Partikularisten u. s. w. mit ber Linken bei ganz verschiebenen positiven 3weschen nur in gemeinsamem Opponiren gegen bas Gagern'sche Programm zusammen. Es habe also zwischen ihnen keine Parteigemeinschaft, sonbern nur eine — Roalition bestanben. Auch er sest voraus, bas die Gegenpartei nur ganz verwersliche Motive gehabt haben könne, nur barauf ausgegangen sei, Desterreich »die herrschaft im Deutschen Bundesstaate zu verschaffen.«

Die Defterreicher, welche Defterreichischer als bas Programm ihrer Regierung, mit bem Sturze Schmerling's und bem Eintritte Sagern's eine Ausschließung Defterreichs aus bem Deutschen Bunbesftaate nicht fowol ausgesprochen als vielmehr gewaltsam berbeigeführt meinten, fanden von felbst ihre Berbundeten ba, wo jebe Aussicht, welche bem Berfaffungswerke Gefahr und ben ftaat: lichen Buftanden Berwirrung broht, mit Gifer ergriffen murbe. Mitten burch bas linke Centrum und bie gemäßigte Linke (Burtemberger Sof und Westendhalle) ging die neue Linie ber Ansichten (fur ober wider bas Raiferthum.) Die Partei ber »Raiferlichen« batte auch auf ber rechten Seite beträchtlich an Unhangern gewon: Als über Gagern's Programm entschieben wurde hatte fie bort ibre Unbanger, umfaßte sobann fast ohne Ausnahme bie brei centralen Fraktionen, schnitt tief in das linke Centrum binein, trieb ihre letten Spigen bis nach Westendhall und griff endlich noch einige versprengte Glieber ber außerften Linken auf. - Sobann : unfere Nieberlage einigte uns zuerft wieber zu größern Busammen-Bas von Anhängern ber Gagern'ichen Unsicht in menfünften. ben übrigen Fraktionen vertheilt mar, sammelte fich um die vereinigten Klubs der Centren, und hier war es, wo wir »für die Propoganda unfrer Parteimeinungen einen Mittelpunkt batten.« Wie Der Boben für die positive Politik ber Gagern'schen Partei mußte erft noch erobert werben, die Partei mar in ber Minderheit, und dennoch war ihre Politik bereits die Politik ber Berfammlung? Go febr vergagen veinzelne« Desterreicher ihre Abneigung gegen bie Linke, baß fie fich im eifrigften Berhanbeln mit ben Aubrern berfelben treffen liegen - was ift bas fur eine Unbefangenheit, mit welcher baneben berichtet wird, wie bie Raiferlichen baffelbe, noch bazu als Partei, thaten, Berftarkung aus ber Linken vom Burtemberger Sofe bis jur außerften an fich jogen, Propaganda in berfelben - benn nur in ihr konnten fie es - trop ihrer unzweifelhaften Abneigung gegen fie machten?

Moch naiver sind weitere vollgenügende Eingeständnisse Haym's, daß die Kaiserlichen sich aus der Linken rekrutirten, schon jetzt ansingen, sich mit der Linken zu ihren Zweden zu verbinden, so gut es immer gehen wollte. Es wird eingestanden, daß ihre Parteileidenschaft eine Koalition auf der Gegenseite sah und erfand, wo keine war, eingestanden an noch mehreren Stellen, nicht freilich um der Wahrheit die Ehre zu geben, sondern weil die Thatsachen

ju fart fich geltend machen und fo bag bem Ergabler bie Geftanb= niffe unwillkurlich entschlupfen. Er fpricht (279) von bem Plane, ben im Anfange bes Februar 1849 bie Raiferpartei verfolgte, ju erwirten, daß bie zweite Lefung ber Berfaffung am 19. beginne. Aber, erörtert er, es war fehr schwer burchzubringen. Wir hatten und bisher leidlich burch bas »boppelte« Seer unfrer Gegner hinburchgeschlagen, Dant ber »bloß negativen« Gemeinschaft berfelben. Es handelt fich aber jest um einen Puntt worin fie einverftanden find. Beide wollen die zweite Lefung noch ausgefett wiffen. Die Direktorialen wollen um Defterreichs Willen bas Wehrgefet, Die Linke will bas Wahlgeset einschieben. Wie wenn bie Gegner fich entschießen follten, unserer positiven Politik eine positive entgegenzustellen, wenn sie (wenn — es war also bis bahin nicht geschebm) um uns zu besiegen seinander Konceffionen machten«, um es bann ber größeren Lift und Gewandtheit zu überlaffen, wer von beiben der Betrogene, wer ber Gewinnende fei? Satten wir nicht ichon immer von einer Roalition ber Einken und ber partifulariftischen Rechten gesprochen? wie nun, wenn man uns enblich boch nicht Unrecht behalten ließe, eines Sanbels einig murbe (murbe!) beffen nachfter 3med ein Schut : und Trutbundniß gegen bas Erbfaiferthum ware? -Rann man ben Wegner naiver zugleich anklagen und freisprechen, bie Unwahrheit reben und fich felber Eugen ftrafen?

Nach Laube (III., 2. 10) trat am 11. Januar 1849 die Roalis tion nicht etwa ins Leben, fonbern an diesem Tage außerte sich jum ersten Male »ber Inftinkt einer Koalition« - nachdem »wir schon immer von einer folden gesprochen.« Wurm spricht unter brei besondern Rubriken von der Koalition: »Erste Roalition gegen Gagern, C. 16; Derfuch einer zweiten Roalition, C. 79; »Auflösung ber Roalition,« S. 105. Späterhin also wurde eine zweite Roalition verfucht, und ber Berfuch führte zur Muf: löfung. Bie verhalt es fich mit Burm's erfter Roalition gegen Sagern? Er fpricht von bem Borwiegen ber Linken im Ausschuß fur, ober richtiger gegen Gagern's Programm. »Es war bas Wert ber Roalition, Die, wie Figura lehrt, gleich in ihrem ersten Ursprunge fich wefentlich auf die Linke geftutt hat.« Alfo bie Roalition ber tonfervativen Defterreicher, Ultramontanen und Partitulariften mit ber Einken ftutte fich wefentlich auf die Linke. Bas wird jum Beweise angeführt? »Figura« zeigte nur, baß sowol konservative Desterreicher u. f. w. als die Mitglieder ber Linken gegen Gagern's Programm ftimmten, mas aber keinen Schlug auf eine Berbunbung rechtfertigte, ba bie Abstimmung ber Erstern wie ber Lettern burch bie ihnen eignen Ansichten und Grundfate vollkom: men motivirt mar. Bir haben gefehen, bag am 18. December ber entscheibende Punkt in ber Frage lag, ob ein neuer Ausschuß gewählt ober ob bie ministerielle Borlage einem ber bestehenden überwiesen werden folle? In den Abstimmungen über diefe Frage lag ein ftarker Beweis, daß keine Roalition — hat Burm Beweise baß eine solche bestand? Schon im Juli, fagt er, habe ein Desterreichisches Mitglied feinen gandsleuten und auch bem Reichsverwefer in einem bekannt geworbenen Privatschreiben ben Rath ge= geben, fich auf die Linke ju ftuben, wodurch fie den Preugischen Einfluß überwiegen konnten. »Man kann nicht fagen, baß bis jett bie große Mehrzahl ber Defterreicher \*) Miene gemacht hatte, jenem Rathe irgendwie nachzukommen. Jest war ber Augenblick, wo er praftisch zu werben ichien.« Alfo fchien. Run aber bie Beweise für bie Birklichkeit. Sie bleiben ganglich aus. kehrt, Burm mochte vielleicht ben Beweis fur bas Dafein ber Roalition erfchleichen, beweif't aber bas Gegentheil, indem er, jenes lediglich supponirend, im Weiteren von ben Kaktoren der Roalition fpricht und die Grunde anführt, welche jeden berfelben fur fich naturlich und nothwendig jum Gegner von Sagern's Programm machten. Die Linke g. B. wollte ihre Grundfage mittelft Frantfurts in Desterreich burchführen u. f. f. Rerner bie Desterreicher und auch nicht : öfterreichische Mitglieder faben in bem Richtein= tritt Deflerreichs in ben Bunbesftaat ein großes Unglud, weil fie glaubten, bas Deutsche Element in Defterreich werbe baburch ber Slavischen Majorität als ein wehrloses Opfer hingegeben. Es sei bies, fest Wurm bier ausbrucklich bingu, feine neue Ibee, fein bloger Bormand, sondern es wiederhole fich damit eine Uebergeu= gung, bie fich nach Auflösung bes Deutschen Reichsverbandes vieler benkenben Desterreicher bemächtigt habe, was er barauf weiter ausführt. Auf die Darlegung, daß die verschiedenen Faktoren ber

<sup>\*)</sup> Ober ber Reichsverwefer. Die Gelegenheit, und ein sehr plausibler Borwand, wenn er gegen Preußen, burch bas er obenein sich gekrankt fühlte, operiren wollte, hatte sich bei ber Danischen Baffenftillftanbs-Angelegens heit geboten.

supponirten Roalition, insbesondere die Desterreicher, genugende Grunde hatten, eben fo wie die Linke gegen bas ministerielle Programm zu stimmen und also keine Grundsage preis gaben, folgt bann am Schluß abermals bie nachte Behauptung : Die große Daffe ber Defterreicher und viele Undere, die den Ibeen der Linken sonft fern ftanden (und fich burch ihren Widerstand gegen bas ministe= rielle Programm berselben auch nicht näherten) »warfen fich auf bie Linke, um bas lettere icon im Ausschuß vernichten zu laffen.« Die Linke habe damals und später auf der Tribune sowol als in ber Presse gegen bas Vorhandensein einer Roalition protestirt (mas auch unferer Seits geschehen), habe teine Grundfage jum Opfer gebracht - bie Underen feien ber Linken nachgegangen, mas bezeichnend sei fur bie Defterreichische »Intrique.« Allein es folgt weiter auch nicht bie leifeste Gpur eines Beweifes, es folgt lediglich über das »Berhältniß des Reichsverwesers zur Koalition« ein Gerebe, wonach es die Parlaments : Korrrespondeng mit bem »Bigiliren auf kleine Tagserscheinungen«, mit ihrer Beschichteklit= terung« felbst nach Wurm's Meinung bis jum gacherlichen trieb, und womit er doch aber felbst über bies Bigiliren und biefe Gefchichts: flitterung nicht hinauskommt. Die Parlamentskorrespondenz notirte und zog wichtige Schluffe baraus, bag in ber letten Soirée beim Reichsverweser Rabowis mit Bogt gesprochen - Wurm notirt, wie man bemerkt habe, daß die Freiin von Brandhof, die fonft bas Parlament nicht zu befuchen pflegte, mit bem Grafen von Meran burch Beba Weber eingeführt fei, als am 13. Januar beim Rerzenlicht Gisfra's Schlufrebe gegen Gagern begann — und bas Sanze hat teinen erfichtlichen 3med als ben, wo möglich ein wenig bofen Sch ein auf ben Ergherzog fallen zu machen.

Rehren wir noch einmal zu Hanm zurud, bessen Darstellung von allen kaiserlichen Darstellungen die relativ gründlichste ist. Die schon im December benunciirte, zu der Zeit (Februar), von welcher er nach dem Obigen sprach, noch nicht vorhandene Roalition hätte doch wohl im März noch zu Stande gekommen sein können, so daß man doch gewissermaßen nicht Unrecht behalten hätte und berechtigt wäre, gegenwärtig von ihr zu reden? Aus Hanm's Darstellung geht so etwas nicht hervor. Er spricht freilich auch im weiteren Verlauf derselben — wwie wir es schon immer gethan hatten« — fortwährend von der Roalition. Allein man sindet ein ähnliches Geständniß wie das Obige, ein Geständniß, daß

Die Koalition auch noch nach bem Belder'schen Antrage (12. März) nicht bestand S. 303, und ein ahnliches Geständniß, daß fie gar nicht jum Ubichluß tam S. 315. Sanm, fo beftig und giftig er befonbers weiterbin wider die Parteigegner fpricht, thut ihnen boch ben Gefallen, ju ihren Gunften fo viel einzuraumen, als fie nur munichen können. Er bekennt nach und trot allen feinen Unklagen, baß Durch bie Natur ber Sache« ein Busammenstimmen entgegenstehen: ber Fraktionen ohne gegenseitige unsittliche Bugeftanbniffe fattfanb, nichts weiter, und ebenso bag namentlich bie Defterreicher jedeufalls febr zu entschuldigen, mo nicht völlig gerechtfertigt maren (wir werben sehen) wenn sie jede Aussicht ergriffen, welche bem Buftandekommen bes Berfaffungsprojektes ber Raiferlichen Sinberniffe in ben Beg legte; benn wenn gefagt wird : »welche bem faatlichen Buftande Bermirrung brobte, fo ift leicht zu erkennen, daß bies eben nur Rebensart bes Parteimannes ift, ber von ber Boraus: setzung ausgeht, daß ber Staat in Trummern fällt, wenn er nicht eben die von feiner Partei beliebte Berfaffungoform bekommt.

Sanm's Darftellung, fo gefchickt auch im Berhullen ber Bahrbeit, ift boch nicht im Stande ihre tiefe Unwahrheit zu verbergen. Deutlich erfieht man auch aus ihr, wie burch bie Raiserlichen bie Erbichtung von der Koalition der Defterreicher, Partikulariften und Ultramontanen mit ber Linken in Umlauf gebracht und bas großentheils gebankenlose und in Leibenschaft auffassenbe und urtheilenbe Publikum über ben mahren Sachverhalt getäuscht murbe. Gleichfalls geht aus Saym's Darftellung ber Situation ber konservativen Untifaiferlichen gegenüber ben Raiferlichen hervor, wie nahe ihnen burch bas Berhalten und bie Stellung ber Lettern, beren wir oben gebachten, ber Gebanke gelegt murbe, nicht minder bie Bilbung einer großen Partei zu betreiben und bazu fich mit ber Linken zu verbunden, worin allein die Möglichkeit lag. Er fpottelt wie es bie Raiserlichen von Unfang thaten über bas »unzusammenhängende Beerlager« ber Gegner, Die fich nicht hatten einigen konnen. Allein er verschweigt gewisse Umstände, wodurch bas Zustandekommen ihrer Einigung hauptsächlich verhindert wurde, Umstände, beren Renntnig bur völligen Aufflärung erforderlich ift. Es fehlte nicht, ber Gebanke an eine mirkliche Berbundung ber Defterreicher, Partikulariften u. f. m. mit ber Linken murbe lebendig, allein er wurde gurudaewiesen, es murbe versucht mit einer Roalition, bie Berfuche scheiterten aber jederzeit - vornämlich weil wir nicht wollten fondern entgegentraten, wir im vielgeschmähten und angeseindeten Parier Hofe, den Hamm, der Gagern'sche Soldat, wie er sich nennt, woch jest so vornehm und übermüthig behandelt wie es seine Partei von Ansang, that. »Die Partei der Kaiserlichen umfaßt die drei centralen Fraktionen, die des Würtemberger Hofs u. s. w., während sie die österreich partikularistische des Pariser Hoses ganz dei Seite liegen läßt,« sagt er, nachdem er vorher berichtet, wie schlimm es um die Unnahme des Gagern'schen Programms stand und wie die Kaiserlichen ihre Hossinungen zum Theil auf den (auch nicht aus bleibenden) Beistand des Pariser Hofs gründeten, über welchen jest ein paar Worte zu sagen sind \*).

Obwol mir sonst nicht sonderlich gewogen, thut mir Hamm die Ehre an, die gebührende, mich einen predlichen Patrioten« zu mennen. Allein ich habe und will nichts voraus haben vor so wien Andern mit denen ich seit dieser Zeit gegen die Kaiserpartei gestanden bin, und die es, Desterreicher und Nichtösterreicher, eben so wie ich vollkommen ehrlich meinten mit einem in Freiheit und Racht geeinigten Deutschland und auf nichts weniger als auf eine Berstärkung der Abhängigkeit Deutschlands von Desterreich oder gar auf Intriguen zu solchem Zwecke bedacht, oder geneigt waren sich dazu herzugeben. Wir hegten aber die klare seste Ueberzeugung, das der Plan der Kaiserpartei nur geeignet sei, die Hossinungen

<sup>\*)</sup> In ben Tagen ber Frankfurter Germaniftenversammlung trat ein enge rer Rreis jufammen, munbliche und nabere Abrebe uber ein langft eingeleitetes Unternehmen ju treffen. Der Plan beftanb barin, bag von bem Bunde und ben einzelnen Bundesftaaten beren Gefchichte feit 1815 mit rudfichtelofer Bahrheit von Berichiebenen in Banben über zwanzig Bogen gleichzeitig ericheinen follte. Dan beabsichtigte einen traftigen und lebenbigen Ginbrud in politifch-freiheitlichem Ginne. Bu jenem engeren Rreife geborten 3. Grimm, Dahlmann, Befeler, Gervinus, Jaup, Rep: fcher, Bippermann, Burm, Schmibt aus Berlin, Begel. Dagwifchen war nun bie Margrevolution getreten. 3ch weiß nicht, wer bas Lofal für ben vom Parifer hofe benannten Rlub ermittelt. Das Bufallfpiel überrafchte mich gewiß fehr erklarlicher Beife bochlich, als ich zu unferer erften Klubversammlung in baffelbe Bimmer geführt murbe, in welchem ich vor zwei Jahren immitten jenes Rreifes als ein eifriges Blieb beffele ben mich befunden hatte. Ich mar mir bewußt, berfelbe geblieben gu fein, und hatte, mas bie Unmanbelbarteit ber Gefinnung betrifft, auch bie alten Freunde nicht von fern anklagen mogen. Aber wie gang anbere hatte bie Beitbewegung uns ju einander geftellt.

auf ein in Freiheit und Macht geeinigtes Deutschland zu verberben und die Berfaffungsfache ben Sofen und Diplomaten zu überliefern, fo bag man gerabe im vollsten Dag erhalten werbe mas man nicht haben wollte, insbesondere eine Politik und einen Ginfluß Defterreichs in ber alten Beife. Und wir, leiber nur wir anerkannten, wie wir es noch thun, bag bier ehrliche Ueberzeugungen, patriotische Parteien verschiebener Unficht über bas mas bem Baterlande gut und noth einander gegenüber ftanden, Die Raiferlichen Freunde fagten, wir baben lange und forglich überlegt und mit uns gerungen, bis wir ben ichmerglichen Entschluß ber Nothwendigfeit gefaßt haben, Desterreich bahinfahren zu lassen. Bon unserer Seite murbe gefagt: ihr mißt, bag wir eben fo wie ihr gewiffen: baft mit uns zu Rath gegangen sind; wir anerkennen, bag ihr in ehrlicher Ueberzeugung zu einem Entschluß gelangt seid, fur welchen ihr mancherlei Grunde anzuführen wißt, die fich hören laffen: aber fprecht nun auch uns' die Ehrlichkeit und ben Patriotismus nicht ab, weil uns bie Gegengrunde überwiegend erfcheinen, weil wir nicht glauben, daß das neue Verfassungsprojeft flagtsmännisch auf die wahren Bedürfniffe Deutschlands und die gesunden und erfüllbaren Forderungen ber öffentlichen Meinung bafirt ift; nicht glauben, baß ein Raiserthum - wenn es auch wunschenswerth ware obne Defterreich und wider beffen Willen und Rechtsanspruche begrundet werden fann; nicht glauben, bag Defterreich euern Bunbesstaat zulaffen fann, will, wird; nicht glauben, bag wir Defterreich aufgeben burften, weil die Ginigung mit ihm nicht auf ben erften Burf gelungen ift. Bieht bie unfäglich ichwierige Stellung feiner mit uns berufenen und fagenden Abgeordneten in Betracht, schurt nicht ben Stammeshaß und wedt nicht erft recht ben Partifularismus burch maflofes Gifern und ungerechte Anschulbigungen. Nur Die Parteileidenschaft vermift bei ben Defterreichischen Abgeordneten die Deutsche Gesinnung, sie verallgemeinert ohne Recht mas theilweis ba ift: ben specifisch Defterreichischen Egoismus. Aber auch er ist eine Dacht gegen ben Kaiserplan, ihm soll und muß nach Kräften gewahrt werben, aber er wird nicht überwunden fondern gestärkt, wenn wir ben Rechtsboden verlassen, mahrend feine Macht zur Donmacht wird, wenn wir Desterreichs Recht ach ten und blof Recht und nicht mehr von ihm begehren, wenn wir feine Lage bei der Verfaffung beruckfichtigen und baneben forbern, aber auch nicht mehr forbern als bag es seinerseits berudfichtige was

Deutschland ansprechen muß. Sat es burch bas Programin von Rremfier uns nahe Bedurfniß zu wenig bedacht, fo haben wir bas seine bei unfern Beschluffen über bie §§. 2 und 3 noch viel mehr unbeachtet gelaffen. Und vor allen Dingen, ber Raiferplan läßt fich nicht in ber National-Bersammlung, nicht in Deutschland burch: seten ohne Verbundniß mit den Radikalen und Anarchisten, nicht ohne Sprengung ber konfervativen Phalanx, wie wir bas schon beginnen sehen, und nicht ohne Rrieg und Gewalt, ohne Feindschaft ber Staaten und Stämme, insbesondere ber Deutschen Groß: mächte gegen einander, und bavon ift und wird unfehlbar nicht ein Deutsches Kaiserthum, sondern ber Triumph und das Gebahren ber Rothen bas Ende fein. Zagtäglich wurde ber alte Borwurf gegen uns erneuert, bag uns ein positiver Bedanke fehle. Indeß fehlte uns nur ein überschwänglicher. Der praktische, ben wir verfolgten, war nur ftets vergeblich (I. S. 271 ff.) bargelegt, wie erft neuerdings von Reichensperger in ber Oberhauptskommission bes In zweiter Linie ließen mir uns auch auf bas vorliegende Berfaffungsprojekt ein, doch fo, daß wir es modificirt und die Oberhauptsfrage anders als die Raiferlichen entschieden wiffen wollten. Bir faben bie Sache folgenbermagen an, und unfere Stellung zu biefer Zeit und unfer Plan ift damit angedeutet. In ber National-Berfammlung ift freilich eine Mehrheit für unsere Berfaffungsibeen fo lange nicht zu gewinnen, als ihre bermalige Stimmung bauert, die jedoch nicht fur unveranderlich gelten kann. Die Macht ber Berhaltniffe wird fich in ihr feiner Beit fuhlbar genug ma-So wie die Sachen jest stehen, muffen wir es uns chen. schon gefallen laffen, bag ber Berfuch mit bem vom Musschuß vorgelegten Berfaffungsprojekte noch fortgefett wird. Wir können und wollen thun, mas bei biefer Lage ber Dinge uns übrig bleibt, nämlich babin wirken, daß die Verfassung möglichst so eingerichtet wird, daß die Regierungen barauf eingehen konnen, insbesondere daß Desterreich eintreten kann, daß ihm im schlimmsten Falle we= niaftens ber fpatere Butritt offen bleibt. Fur ein Streben nach biefem Ziele bietet fich Raum jumal bei ber zweiten Lefung, junachft bei ber erften Berathung über bie Dberhauptsfrage, wo ein Botum fur bie Direktorialform ober einen Raifer auf Beit ober am Beften bie Aussehung biefes Punkts zu erstreben ift \*).

<sup>\*)</sup> Es war ganz unfre Ansicht, welche bamals in ber Hannoverschen Zeitung u. Abthl.

Bei bem hinausbrängen Schmerling's war unfer Gefühl erregt, allein bavon abgesehen lag in ben völligen jett schroff hervorgetretenen Gegenföten unserer Ansichten und Absichten und ber im

in einem Artitel ausgesprochen murbe, in welchem es u. a. hieß: » Auch wir wollen Deutsche Ginheit und meinen es redlich bamit. Daber teine »Defterreichische« ober »Preußische« Ginheit. Reine Gesammtmonarchie, bie einem Deutschen Stamme ober Fürftenhause bie übrigen unterorbnet; welche die in Staatenbilbungen ausgepragten Inbivibualitaten ber verichiebenen Bolkeftamme laugnet, ihr Unabhangigkeitsgefühl verneint, ihre Unhanglichfeit an Rurft und Canb migtennt, und ben Befit eigenfter un: veraußerlicher Intereffen, bie nur unter erfahrner Pflege ber Gelbftre: gierung gebeiben, überfieht. Reine Bermaltungs : Centralisation, welche eine »verfaffungemäßige« Gelbftfanbigfeit ber Gingelftaaten gur Luge machen und in ihren verschiebenen Organismen ber Reicheregierung bie ficherften Schutwehren gegen ein Deutsches "l'etat c'est moia vernichten murbe. - Wir wollen Deutsche Ginheit in einer fraftigen Reichsgewalt und in lebensfahigen Reichs:Gingelftaaten. Jene fraftig burch Beer und Rlotte; burch internationale und handelspolitifche Bertretung ber Gefammtheit; burd Reichsgericht und Bollverband und Befeggebung und Aufficht über folche Buter und Intereffen, bie bas jeboch nicht burch behnbare Phrasen zu bezeichnenbe noch beliebig zu erweiternbe, sonbern fest bestimmte Gemeingut ber Nation find; gestütt auf Mitwirkung und Beiftimmung einer Bolte: ober einer Staaten: Bertretung, welche Ginbeit und Sanderung mahren, wo es Roth thut; geubt burch verantwortliche Minifter, beren Thatigkeit burch ben Gesammtwillen der Ration geleitet wirb. - Die Einzelftaaten lebensfabig, weil felbftfanbig im engeren Rreife ihrer ftaatlichen gur Gefammtheit harmonifch geordneten Erifteng, weil gesichert burch bunbig vereinbarten Bertrag gegen Gingriffe ber Centralgewalt in Die Rechte und Intereffen ber Stamme; weil unbeirrt burch Mitwirtung von Centralbeborben bei Ausführung auch ber von ber Reichsgewalt in ihrem Rreise getroffenen Bestimmungen, und nur einer Dberaufficht in Reichsangelegenheiten soweit unterliegenb, als bie Ueber: einstimmung bes Sanzen fie unentbehrlich macht. — Bir wollen bie Reichsgewalt niebergelegt in bie Banbe einer Debrheit Deutscher Rurften, und von diefen geubt, theils traft eigenen, theils traft bes burch Bahl übertragenen Rechts ber Uebrigen. Aber ohne eigene Berantwortung und beshalb konstitutionell : monarchisch durch verantwortliche Reichsminister regierend. - Go bem Machtanfpruche jeber ftaatlichen Ginzelnheit Rechnung tragend, wollen wir Furcht und Giferfucht burch eigene Machtubertragung bannen; bas Gefühl bes gleichberechtigten Bufammenftebens jur Babrbeit werden laffen, und - wollen bem Berte bes Baterlandes bie Beibe des Rechts durch freie Bereinbarung amifchen gurften und Boltern ver: lieben feben. — Das ift bie Deutsche Einheit nach unferem Ginne. — Duffen wir babei ertennen, bag bie Berbindungen, in welchen einzelne

Rafino herrschenden die Nothwendigkeit unseres Ausscheibens, fo viele ber uns Gleichgefinnten biefer Gefellschaft angehörten. Bir waren icon oft wenig einverftanden gewesen mit ben Beschluffen, bem Berhalten jener gahlreichen Fraktion, bem preußisch-partikulariftischen Geifte, wovon fie nicht frei mar, ben Sintertrepp : Gin= fluffen, welche in ihr geubt wurden. Die fo überwiegend geworbene entschiedene Tendenz jum Preugischen Raiserthum und ju bigis gem Auftreten fur baffelbe, die Intrigue, die maglofe Befangenheit und ber maßlofe Argwohn, welche jur Dighandlung Schmerling's führten und diese endlich felbst wurden ber Anlag, daß ein Theil ber Rafinomitglieber austrat und die neue Gefellschaft im Parifer Sofe grundete \*). Wir wollten um fo weniger vereinzelt bleiben, ba uns bas Berfahren ber konfervativen Partei und bie Berfuche mit Sorge erfüllten, welche von ber Raiserpartei und allerdings auch von Undern gemacht wurden, mit ber Einken anzuknupfen. Unfer Programm bezeichnete einen bebingten Gegenfat jur Bagern'ichen Partei, ohne fich aber im Minbeften von ben Grundfa: ben zu entfernen, welche wir benen ber Linken gegenüber mit ber tonfervativen Partei bisher behauptet. Wir waren weit entfernt, uns vom Centrum in diefer Beziehung trennen zu wollen und na-

Brüberstämme mit anderen Bollern stehen, zu fest geschloffen sind, um sone Gefahr für bas staatliche Leben jener eine Lösung oder sofortige engere Verbindung mit uns zu gestatten, so sind wir, um unserer Liebe zur Einheit und Einigkeit selbst willen, verpslichtet, in ein loseres Ansschlieben an uns, in einen weiteren Verband mit uns für jene zu willigen. Aber sie aus Deutschland entlassen und uns von ihnen lossagen bürsen wir nicht, so lieb uns Ehre, Macht und Wohlfahrt des Vaterlandes sind. Es half Alles nichts. Die Kaiserlichen blieben bei ihrer Anschuldigung, wir negirten lediglich und gingen nur darauf aus, daß gar nichts zu Stande komme.

<sup>\*)</sup> Unter ihnen Schmerling, Wurth, Mayern, Sommaruga von ben Defterreichern, Ebel, Graf, Kunßberg, Edart, Arnbts, Neumanr von ben Baiern,
Reichensperger, Ambrosch, Braun, Ofterrath, Scholten, v. hartmann
von ben Preußen, bann Welder, hugo und ein paar Andere aus kleines
ren Staaten. Roch Andere kamen spater hinzu, unter ihnen Kleinschob,
Chivefter Jordan, Schuler aus Insbruck, Streffleur aus Wien, die
kehteren so redliche beutschgesinnte Desterreicher, wie es redliche beutschzeseinnte Preußen nur geben mag. Die Gesuschaft hat sechzig und einige Abgeordnete zu ihren Witgliedern, doch nicht gleichzeitig, gezählt, da
einige wieder aus andere zutraten. Wir machten nicht Propaganda und
waren sehr fetzeng, zu streng bei der Aufnahme neuer Witglieder.

berten und eher ber noch konservativeren Rechten, weil wir es fut politisch geboten hielten, als in der elften Stunde vom souveranen Wege einzulenken in ben bes Bertrags mit ben gesetlichen Ge: malten. Wir gingen bavon aus, bag die Aufgabe und bas Erft nothige fei und bleiben muffe, bie moglichfte Ginigung Deutschen Landes und Bolks zu bewerkstelligen, salle Bestandtheile bes Ba: terlandes im Bundesstaate zu vereinigen« und daß es Pflicht fei, Dieber Berftudelung bes Reichsgebietes mit allen Kraften entgegen: zuwirken.« Sanm fagt (S. 142), »fie legten großen nachbrud auf die Einigung bes gangen Baterlandes, fie ibentificirten bie Einheit Deutschlands mit ber Totalität beffelben, indem fie wider Die Nothwendigkeit ber Dinge die abstrakte und schlechte Einheit bes gesammten Deutschlands gegen die konkrete und flaatlich fefte unter ber Leitung Preugens erftrebten.« Es wird indeg weiter unten ersichtlich werden, daß wir an diesem letteren Punkte ber Preugischen Partei - auch die Defterreicher - fehr nahe entge= genkamen und nur bas Ertrem ihres Gebankens ablehnten. Meiften von uns glaubten nicht, bag bie Defterreichische-Regierung, zumal in nachster Bukunft, fich geneigt erklaren werbe und konne, bie Deutsch : Desterreichischen Lande völlig in die gewünschte Deutiche Berfaffung einzufugen. Wir forberten Ginrichtungen, woburch es ihr möglich wurde. Allein wir gaben ber Bundesftaatspartei fo weit nach, bag wir nicht einrebeten gegen ein engeres Bufammenschließen bes nichtöfterreichischen Deutschlands; wir willigten barein, daß Desterreich nur in einem weiteren Berbande mit letterem stehen moge, was jedoch Alles nur möglich mar, wenn ein wirklich er Bundesftaat mit einer Kollektivspite errichtet murbe. In dem gegebenen und naturlichen Begriffe ber Einheit lag bie Totalität zuerst; es war willfürlich und falsch, wenn jest die Ginheit Deutschlands einzig und allein in die Centralität gelegt merben wollte. Auch wir erstrebten eine größere Koncentration als die bis: berige, die mögliche und möglichfte, wollten aber allerdings bie Totalität behaupten und nicht um einer ohnehin zu ftraffen Koncentration willen, wie fie in Krankfurt beliebt murbe, preisgeben. Wir wollten nicht ber Form bas Wefen opfern, wir verwechselten nicht bie Einheit, beren Deutschland bebarf, mit ber monarchischen Form ber Gesammtverfaffung. Richt wir ftrebten wider die Rothmen: bigfeit ber Dinge, wir traten bem Plane ber Raiferlichen als ei: nem funftlich-willfurlichen, bie Ratur ber in Betracht fommenben

DC.

6

Ξi

¢.

2

ge

T

ik

b

d

i

Ċ

gt Tr

14

n/

rt:

Ċ

Berhaltniffe nicht beachtenben, entgegen, wie er benn auch trop feiner vermeinten innern Rothwendigkeit miflungen ift. Wir hielten dafür, gerade die Einheit, welche die Raiferpartei hereinführen wollte, fei eine abstrakte und unerreichbare, und wie kann man boch die Einheit bes gefammten Deutschlands, eines Deutschlands mit Deferreich jest eine fcblechte nennen, nachdem man viele Sahre baber toufenbftimmig gefungen : bas gange Deutschland foll es fein, und ba boch bie Mehrheit ber nun Kaiserlichen selbst bis noch vor Rurgem nur eben biefe Einheit gemeint und gewollt hatte! » Sie bentificirten die Einheit Deutschlands mit ber Totalität beffelben!« Als wenn bas etwas Befonderes gewefen ware, als wenn bas nicht bis in ben Sommer und Berbft, mit Musnahme Ginzelner, We gethan hatten! 3m Mai war Bunfen's Sendschreiben gepriesen, und wie entschieden hatte auch er fich (I., S. 100) gegen bie Lostrennung Defterreichs von Deutschland und fur ein gan= jes Deutschland ausgesprochen. Den Raiserlichen war eine neue Ertenntnig aufgegangen, aber geziemt es ber jungen Beisheit, fo vadhtlich von ber Stufe gu reben, auf welcher fie kaum noch fand und auf welcher Undere noch stehen blieben, beren Ebenburtigfeit man boch bislang nicht in Zweifel gezogen?

Samm anerkennt, aus unferm Programm gehe hervor, bag wir mit ber Gagern'ichen Auffaffung ber Defterreichischen Frage nicht einverstanden, jedoch »zu verstandig und konservativ« gewesen mä= ren, um beshalb eine birefte und burchgeführte Opposition gegen bas Sagern'iche Ministerium machen zu wollen. Unfere Sagungen mittheilend, mußte auch bie Centrenkorresponden, jugefteben, man febe, daß unfere Grundfabe nicht sin entschiedener Opposition mit ber neuen minifteriellen Vorlage ftanben, sondern vielmehr nur eine Bermahrung gegen bie baraus befürchteten, aber angebeuteten Schluffolgerungen enthielten ;« bie »Brude ber Berfohnung« fei alfo noch nicht abgebrochen. Wir hatten aber genug erklart, weber Streit haben noch uns vom fonfervativen Beerlager abtrennen ju wollen; jene gankten une, fie burften bas nur laffen, fo mar eine Berfohnung nicht weiter nothig. Man fah, dag wir nahe genug fanden. Wie bem aber fein und mas wir auch fagen ober thun mochten, man behandelte uns als Feinde des Ministeriums. Wir betonten, bag wir allem unberechtigten Partifularismus entgegentreten wurden und ebenfalls Allem, mas Stammes-Untipathien erregen ober ben tonfeffionellen Frieden ftoren tonnte. Aber wir mußten »Par-

tikulariftene fein - wir wollten uns freilich auch bem Preugiichen Partikularismus nicht ergeben. Der konfessionelle Rriebe wurde nur zu fehr baburch bebroht, bag bie Raiferpartei überall ben konfessionellen Gegensat erblickte, politische Ansichten auf ibn zurudführte, die »Ultramontanen« reizte und erbitterte. Bon den lettern befanden fich nur einige Wenige, und bie bisher, fo viel ich mich entfinne, fammtlich Rafinomitglieber gewefen waren, in unferer Gefellschaft; bie Mehrzahl und gerade bie namhafteften geborten ihr nicht an. Dennoch ichalt man ben »ultramontanen« Pariferbof-Rlub und warf uns mit Einem Worte zu allen benen in einen und benfelben Topf ber Berbammnig, gegen welche man Beschwerbe führen zu burfen glaubte. Bir wurden weit feindseliger behandelt als die Linke. Es tam baber, bag wir einen wirklichen Bun= besftaat forberten und freilich nicht für ben vorgeblichen, nicht wie - jum Theil wenigstens - bie Rabikalen und Deftruktiven fur ben Erbkaifer zu gewinnen maren. Es fam baber, bag man fich ohne herausfinden zu konnen ober zu wollen, in der Luge von ber »Roalition« befand, und daß der Unmuth und Unglimpf kein recht beftimmtes Biel hatte, wenn er fich gegen bie Defterreichische Partei ober bie ber Partifulariften und Ultramontanen kehrte, benn eine solche Partei im mahren Sinne bes Borts, Die täglich benunciirte Union ober Roalition bestand eben nicht. Da mußte benn unfere Bereinigung ben Mangel erseben als bas einzige »Ronkrete« in ber lofen Daffe ber Untikaiferlichen, fofern fie nicht ber Einken angehörten. Sanm fagt, »bie Elemente biefer Gefellichaft erklaren es, daß fie fich jur Erägerin folcher Ibeen machen konnte. Hauptmaffe bilben Defterreicher und Baiern. Es find ferner theils folche, welche über ber Furcht vor ber Anarchie fich ben Blid auf größere politische Berhältniffe haben truben laffen, theils folche, benen Schmerling gur imponirenden Autoritat geworben, theils prosaisch pedantische Politiker, welche Geschichte ohne allen historischen Ibealismus machen zu konnen, eben bamit aber ber praftischen Staatsweisheit am festesten im Schoof zu figen glauben, theils endlich Ultramontane, Die fich ein Deutsches Reich unter einem protestantischen Raifer nicht benten konnen, mit ihren Reminiscenzen an bem beiligen Romischen Reiche haften.« Freilich, wir erstrebten nach unserm Programm bas »Erreichbare und praftisch Brauchbare ,« um »seine Aufnahme in ber Nation au fichern, « und uns bangte vor bem Ibealismus ber Reichspartei, welcher Gefchichte machen wollte gegen bas biftprift

Segebene, welcher burch feine Erregtheit fur ein politisches Abftraktum ober Phantafieftud ben Blid fich hatte truben laffen fur Die vor Augen liegenden politischen Berhaltniffe, um als ein unbefonnener und leibenschaftlicher Politifer burch ein Unternehmen, bem er nicht gewach fen, bie Gefahr ber Unarchie heraufzubeichworen und es bann Unberen - ben Regierungen, ben Solbaten - ju überlaffen, mit ihr fertig ju werben. Bis jest hat ber Ausgang unfere Politit nicht als eine unrichtige erwiesen, bie ber Raiferlichen nicht als die richtige gezeigt. Sie gewannen eine winzige Mehrheit und machten bamit Geschichte, aber mas für Geschichte! Und fie sprechen noch jest, als wenn fie ein Reich und Raiferthum Deutscher Ration errichtet hatten, sprechen im Lone beffen, ber Recht behalten hat, zeigen noch immer fo viel Gingenommenheit als Mangel an Erkenntnig ihrer politischen gehler, woh immer ben Uebermuth gegen Undersmeinende, ber nicht eins mal nach einem Siege erlaubt, und noch viel weniger erlaubt ober ting ift, so lange die Baage noch ohne Entscheid schwankt, ober gar nach einer Rieberlage. In ber That, bies ift nicht gerechter und ebler Ratonischer Stold, fonbern weiter nichts als fortgefette eitle bunkelhafte Berblenbung, und in einer Beit, wo fo viel menschliche Beisheit zu Schanden geworben, ziemt boppelte Bescheibenbeit.

Aus dem Zone in welchem die Kaiserpartei jest nach ihren Diglungenschaften noch spricht, fann man abnehmen, wie unzugänglich jeber ruhigen Erörterung, wie hochfahrend fie in bem Soffnungeund Siegesrausche mar, in welchen ber Ministerwechsel fie gefett. Aur uns war nun die Situation nicht blog eine Jehr fcwierige, fonbern faft hoffnungslofe. Bir tonnten bem uns grundverberblich erscheinenden Berfaffungsplane mit ficherm Erfolge nur entgegentreten, wenn wir uns mit ber Linken burch Bugeftanbniffe ber Art vereinigten, wie fie ihr im Marg von ber Raiferpartei gemacht mur-Thaten wir bies nicht, fo blieb uns nur bie ungewiffe Erwartung, bag fich auch bie lettere nicht mit ber Linken verbanbe und bag biefe aus ihren Grunben gleich uns gegen ben Raifer= Bar biefer Plan gehemmt, fo konnten wir wiederplan flimmte. um unfre Berfaffungeibeen gegen bie Linke nur burchfeben im Berein mit ber Rechten und bem Centrum, bas aber bergeit faft noch heftiger bagegen eiferte. Große Bebenfen erregte uns hierbei bas Sewicht, welches burch biefe Komplifation bie Rabitalen erhielten. Die nachste Sorge bestand barin, bie Genehmigung bes ungeander: ten Gagern'ichen Programmes, mahrend wir boch aber nicht geneigt waren bas Ministerium zur Freude ber ginken fallen zu laffen, und sobann einen voreiligen Befchluß fur einen Erbkaifer ju verhindern. Uber mit welcher eigenfinnigen Rudfichtelofigfeit, welcher Saft und Site mar es von ben Raiserlichen burchgesett, bag eben biefes Programm hatte kommen muffen, mit welcher Alles baran sebenben Beeiferung ftrebten fie nach einem folden Befchluffe! Blieb also auch fur die nachste Noth nur die Linke. Run sagten Einzelne unter und und Undere traten an und beran und fagten gleichfalls: es handelt sich nicht mehr um den Kampf gegen die Unarchie, es handelt fich um ein anderes Bundnig, nämlich Derer bie Deutschland theilen und die es nicht theilen wollen. Derer die ein praktisches Ziel verfolgen und bie burch utopische Plane bas gange Ginigungswerk bem Scheitern entgegenführen. Und weiter: es handelt fich um bas Sochste, Die hochfte Gefahr und bas hochfte Biel; wer ben 3wed will muß bie Mittel wollen; man muß Geringes preis geben um bas Bange ju retten; bie Raiserpartei muß bei ihrer Busammensehung und Rucksichtslosigkeit nothwendig ben Sieg bavon tragen, wenn man es auf ber anberen Seite ihr nicht gleichthut. Mit Ginem Worte, es gilt bem Bunde ber Raiferlichen einen eben fo kompakten Bund entgegenzustellen: also unterhandelt mit ber Linken, macht wenigstens einen Bersuch, veranftaltet abnliche große Busammenkunfte wie bie ber Raiferlichen im Weibenbuich. Wir überlegten, aber bas Ergebniß fant nach ber von Unfang unter uns vorherrschenden Stimmung im Boraus feft, so heftig zuerst auch einzelne sprachen und branaten. ten: die Unsicht, welche bei ber Mehrzahl ber bisherigen Konfervativen sich eingeschlichen und wozu sie burch einseitige Borliebe für ihr Berfassungsprojekt fich hat verführen laffen - jene Unficht über bie Unarchie und ben gurudzustellenden Rampf wiber biefelbe ift burchaus falfch. Auch jest noch giebt es nur eine Partei ber Ordnung und eine ber Unordnung, und diejenigen arbeiten kopflos ber lettern in die Banbe, die irgendwie mit ihr tranfigiren und ben Zusammenhalt ber ersteren lockern. Gin tauglicher und bauerhafter Bau fann nur burch biefe ju Stande tommen, bie Berruttung nur baburch abgewendet werben, daß fie die Berfaffung errichtet und bie Anarchiften abweift und nieberhalt. Durch einen Streit über Berfaffungsformen ober bas Mag ber zu erstrebenben

ŧ,

21

M

Ī

:a

C

Ż

đ

i

C:

Einheit barf fie sich nicht trennen lassen. Sie muß barüber sich ju einigen fuchen und bas erstreben, worüber fie fich zu einigen Form und Dag ber Verfaffung und ber Ginheit, morüber fie fich nicht einigen tann, ift als falfch und überftiegen ober ungeitig und unreif nicht zu erftreben. Befteht bie Preußische Partei eigensinnig auf ihrem Berfassungsprojekt, gefährbet sie baburch ben Busammenhalt ber Partei bes Rechtes und ber Ordnung, so mag fie ihr Berfahren verantworten, wie fie kann. Alle Bortheile, welche ein hinübertreten zu ben Deftruktiven verheißen mag, find trugerisch und wir, in bem Dilemma, in welches man uns bringt, werben am gewiffeften unfer Gewiffen frei halten, wenn wir bie Berfuchung abweisen und an ber Sache bes Rechtes und ber Ordnung um fo mehr festhalten, je mehr fie gefährdet und von bisherigen Freunden preisgegeben wird. Demgemäß beschloffen wir, daß teinerlei Berbundnif mit ber Einken angeknupft, jebes etwaige Angebot gurudgewiesen, nach Kräften verhindert werden solle, daß ein solches zwischen konsewativen Antikaiserlichen und ben Rabikalen zu Stande komme. Belde Bewandniß es mit ben größeren, erft nach einiger Zeit versuchten »großbeutschen« Bersammlungen, ben Bereinigungen im hotel Schröber hatte, bavon wird an feiner Stelle bie Rebe fein. bier bemerte ich nur, bag fie weber urfprunglich Sache unferer Gefellschaft maren, noch bazu nachgebenbs gemacht wurden, und ich kann bin= jufugen: unfer Wiberftand lag von Unfang und fo lange wir jufammenhielten bem Buftanbekommen eines Bundes ber Großbeutschen mit ber Linken unüberwindlich im Bege; burch unsere Abneigung blieb bas Beerlager ber Untikaiferlichen fo ungufammenhangend und baburch fo fcmach wie es hanm mitleibig schilbert. Mus ber Stellung welche wir annahmen ging nothwendig und und fehr wohl bewußt hervor, bag wir es nur ju einer geringen, fast nur negativen, wol nicht einmal unserer Stimmenzahl angemeffenen Bebeutung bringen konnten, obwol wir fur noch Undere außerhalb unseres Rreises Stebende einen Mittelpunkt bilbeten. Aber - wir wollten ein fur alle Ral und unter keinen Umftanden ein Berbundnig mit ber Linken: eber wollten wir auf alle unfre Buniche verzichten, eber ben Raiferbeschluß zu Stande kommen laffen. Allerdings ftanden bem gewichtige Bebenten und Ginreben entgegen. Einzelnen unter uns ging biefe Politit fchwer ein, Belder'n g. B. und einigen Defterreichern. Wiederum aber maren es Defterreicher, welche am entschiebenften und ftanbhafteften bagu riethen, Burth und Anbere - am allerentschiebenften Schmerling! \*)

Eine Art erfte Probe tam fur uns bei ber Babl eines Praffbenten an Gagern's. Stelle, als unfre neue Gefellichaft ieboch erft in ber Bilbung begriffen war und ichon beshalb gar nicht baran hatte gedacht werden konnen, Berabredungen mit andern Parteien zu treffen. Die Neuwahl zeigte auf erschreckende Beife, (Saym, G. 195.) wie febr bie Intereffen umgefchlagen, wie fehr ber bisherige Busammenhalt ber Unsichten gerftort und verschüttet sei. Sie fand am 18. December fatt, vor ber Berfundigung bes Gagern'ichen Programms. Das erfte Stru: tinium führte zu keinem Resultat. Schmerling hatte 93 Stimmen und hatte beren noch mehr erhalten, wenn er nicht felbft benen abgerathen hatte, die ihm vorher von der Absicht gesagt. In ber D.: P.= A.: Zeitung hieß es: »Da ein großer Theil berjenigen, welche ben Stury bes Ministeriums burch einen Unschluß ber ftarren XII: hanger bes reinen Bunbesstaats an die Linke fürchteten und bes: halb ihrem politischen Freunde jum freiwilligen Rudtritt riethen, bas Beburfniß fühlten, ihm ein Beichen ber Unerkennung ju geben, fo lag es nabe, baran ju benten, ibn jum Prafibenten ju mablen. Die brei gewöhnlich verbundeten Fractionen des Centrums liegen

<sup>\*)</sup> Die Kaiserpartei wies ein paar Mal Aufforberungen zum Paktiren mit ber Linken gurud. Bon einer biefer Burudweifungen ergablenb fagt Banm (327) sund fo fiegte wirklich an biefem Abend bie Meinung, baf Rachgiebigfeit gegen bie Linke in teinem Falle geubt werben burfe, bag namentlich bas Bahlgefet nicht ohne Beiteres preis zu geben fei. Eine etwas ichroffe, ja bei ber Große ber Situation vielleicht fogar per bantifche Unficht. Sie machte bem Ernft und ber Ronfequeng ber reche ten Seite bes Saufes alle Ehre. Aber ob fie politifch war, ob fie gum Biele fubrte ?« Durch biefes Bebenten ließ bie Raiferpartei fich bemegen, jene Anficht fpaterbin fahren ju laffen und mit der Linten formlich ju pattiren, mas hanm freilich Theile ju beschonigen fucht, mabrend er anderen Theils ben buntelften Puntt übergeht. Bir werben feben. Bir blieben ber »pebantifchen« Unficht treu, und behaupteten ben »Ernfic und bie »Ronfequeng« bis jum Enbe. Indes ift teine Rebe bavon, bas ber Ernft und bie Ronfequeng etwa auch uns alle Ehre gemacht babe. Die Sache mar fo. Bas bie Raiferpartei ehrte, ehrte barum bie Gegenpartei noch nicht, und die Raiserpartei hatte Ehre von ihrer Ronse: queng, weil fie nicht pebantisch babei verharrte. Als fie biefetbe aufgab und mit ber Linken paktirte, ba machte ihr nun wieber ihr Berhalten alle Ehre, weil es »politisch« war und »zum Biele führte«.

indessen den Gebanken fallen, weil es unangemessen schien, den Prösidentenstuhl zu einem bloßen Shrenposten zu machen, und weil man nicht dem linken Centrum und der Linken gleichsam planmäßig webe thun wollte. Indessen schienen viele Desterreicher und Einzelne von der Linken sich für Herrn v. Schmerling entschieden zu haben, der demgemäß 93 Stimmen erhielt« u. f. f. Im zweiten Skrutinium hielten sich die Stimmen für Kirchgesner (Würtemberger hof, gemäßigte Linke) und für den Kandidaten der Centren und der Rechten, Simson, so die Waage, daß zu einer dritten Wahlbandlung geschritten werden mußte, deren Ergebniß darin bestand, daß Simson 233, aber Kirchgesner doch auch 223 Stimmen erhielt.

Die Parlamentskorrespondenz außerte: »Bielfach (b. h. in ben vorgängigen Parteiversammlungen) tauchte ber Gebanke auf, bem wm Ministerio zuruckgetretenen v. Schmerling burch bie Babl auf ben Prafidentenftuhl, einen Beweis bavon zu geben, bag feine großen Berdienste mohl gewürdigt werden, und sein Rudtritt von ber Majoritat bes Haufes nur als eine burch bie politischen Berbaltniffe gebotene Rothwendigkeit angesehen wird; indeffen lenkten bobere Rudfichten bie Stimmen ber Centren balb auf ben erften Biceprafibenten, Simfon aus Konigsberg gurud, welcher jest noch als Reichscommiffar in Berlin verweilt, aber taglich guruderwartet In ben fpatern Abenbftunden flieg bie Spannung megen bes möglichen Ausfalles ber Präsidentenwahl noch höher, ba bekannt wurde, daß ein großer Theil ber Defterreichischen Deputirten sich mit ber Linken gur Bahl von Rirchgefiner vereinigt hatte. Einen fehr peinlichen Einbrud machte biefe immer scharfer heraustretenbe förmlich landsmannschaftliche Organisation ber Desterreichischen Deputirten, welche jur Erreichung ihrer Sonbergwede (namlich Deutsche und bei Deutschland bleiben zu wollen) jedes Bundnig annehmbar zu finden icheint.« Nachft ben Defterreichern follten wir nun Rirchgegner burchzubringen gesucht haben, wir, fonft Patrioten und Konfervative, jest in Berbundung mit ber ginten, bie nur banach trachte, bag nichts zu Stande tomme! und es wurde uns ein großes Berbrechen baraus gemacht, obwol Saym (6. 136) meint, bas fei feine »rechte Partei,« bie nicht »parteiisch bie Ehre bes Prafibentenamtes einem ber Ihrigen auguwenden bebacht fei.« Dhnehin ift es immerhin ein migliches Ding mit ber Unparteifichkeit, bie ber Borfitenbe allerdings üben foll und ben Desterreichern und uns Allen mare es wol gerabe nicht zu verübeln gewesen, wenn wir gemeint hätten, es sei boch zu viel, daß das Präsidium des Ministerrathes und nun auch das der National-Bersammlung im Besitze der Gegner sich besinde. Wir aber, so viel wir unser bereits waren, hatten im ersten Strutinium allerdings für Schmerling, dann aber sur Simson gestimmt, für den wir den Ausschlag gaben, sur den Kandidaten der Preußischen Partei. Das berichtet nun selbst Haym S. 196, wie es denn nicht lange in Abrede gestellt werden konnte. Kirchgesner aber wurde nach vier Wochen von der Kaiserpartei als Kandidat (zur Vicepräsidentur) ausgestellt und gewählt, und — schon bei dieser Wahl hatte sie den gesammten Würtemberger Hof für Simson durch das Versprechen gewonnen, bei der demnächst nöthig werdenden Wahl eines dritten Präsidenten ihre Stimmen auf den von ihm empsohlenen Kirchgesner zu werfen. Dies berichtet Haym gleichfalls S. 196.

Unser Ausscheiben mar unter Aeugerungen bes Wunsches einer fortgesetten freundlichen Berbindung, unter Bermeibung jeber nur irgend empfindlichen ober provocirenden Leußerung erfolgt. Unfre Namen, wie febr man auch Schmerling haffen ober mißtrauen mochte, burgten fur eine im Gangen homogene, konfervative Politik. Mein fo fehr mar bei ben Raiserlichen bie Parteigehäffigkeit, bie ben Undersmeinenden als Feind behandelt, gegen den jedes Mittel gerecht und bei bem Alles Berbrechen ift mas man fich felbft nicht übel nimmt, fo fehr mar bie blinde Saft nach ihrem Biele bei ihnen erregt, daß fie auch ber gewöhnlichsten Rlugheit vergagen indem fie die neue Fraktion von Anbeginn auf bas Unfreundlichfte behandelten, fo kleinlich anstachen, ihre Tenbeng und ihre Schritte entstellten, Unwahrheiten über fie verbreiteten und welche Berkehrtheiten und Unloyalitäten bieser Art weiter begingen Ich sah dies beginnende Treiben mit Schmerz und Sorge an und hatte gar ju gern die Spaltungen im konfervativen Beerlager, die in Ausficht ftehenden widernatürlichen Berbundniffe verhindern belfen. Um wenigsten hatte ich die Schlage, die uns aus ben Reihen ber alten Freunde trafen, durch Gegenschläge in ben Flugblättern erwiedern mogen. Wiederholt machte ich Baffermann, ben Dirigis renben ber D.= A.= Zeitung, und Andere mir nahe ftehende Ditglieber ber Centralfraktionen aufmerksam barauf, bag von ibren Korrespondenten alles Mögliche geschehe uns und bie uns Buge wendeten ber Linken gugutreiben und nur Erbitterung und Bwie

fvalt zu erregen, aufmertfam barauf, welchen Schaben bie gemeinsame größere, ja felbst ihre eigene Parteifache baburch leibe. Allein es wurde einerseits zu wenig auf die Bebeutung biefer Dinge geachtet, andrerseits mar es ju schwer die vielen kleinen Geifter ju jugeln, bie feine Schlachtordnung überfeben konnten und eben thaten mas ihren erhipten Röpfen beitam, auch nahmen großentheils die Leute in diesem Treiben doppelte Naturen an, fo bag fie bie mohlwollendsten, ehrlichsten, mahrhaftesten Manner und zugleich giftige, unrebliche und verlogene Parteimanner waren. Alle Borftellungen und Bitten um Frieden, ober boch wenigstens Bahrheit und Ehrlichkeit bei Beurtheilungen und Angriffen, erreichten, fo viel Gingang fie bei Gingelnen finden mochten, ben 3med nur febr unvoll: flanbig. 3ch begnügte mich in ben Alugblättern eine einzige febr friedfertige Entgegnung (Dec. 27.) auf eine Rritif ber Centren: forrespondeng zu bringen, bie in ihrem häufigen und ftets unleiblichen schulmeisterlichen Tone unfre Trennung vom Kafino auf nur fleinliche Beweggrunde gurudgeführt hatte. 3ch erinnerte baran, bag wir unter Bezeugung bes Bunfches ausgeschieben feien, in freundlicher Berbindung ju bleiben, wie benn auch mit bem Rafino und ber Rechten Kartell gehalten wurde, nicht aber mit irgend einer Fraktion ber Linken. »In biefen gefährlichen Beiten follten biejenigen, welche in ber Sauptsache gleiches Sinnes find, auch wenn fie verschiebene Wege jum Biele einschlagen ju muffen glauben, Alles vermeiben, mas auch nur im Geringsten Ginigkeit und Einigung hindern, Entfremdung ober Reibung veranlaffen konnte.« Allein es war kein Friede und im Streit nur ju oft feine Billigkeit und Chrlichkeit mehr zu haben. Bar es ohne fonberliche Bedeutung, fo mar es laftig wie alle Klaticherei und wir maren ber ichmeichelhaften Aufmerksamkeit gern enthoben gewefen, welche von befliffenen Raiferlichen unfern hauslichen Ungelegenheiten bis ins Kleinste von Anfang gewidmet murbe, und amar fo, baf bas Urtheil ber Runde in ber Regel voraus ober nur auf faliche Geruchte begrunbet, ftets aber miggunftig und ichielend mar. Die Konftituirung ber Gefellschaft im Parifer Sofe tam erft am 18. December ju Stanbe, Belder nahm noch feinen Untheil, festgeftellt mar lediglich in vorgangigen Besprechungen, baß bas Partitularistische und Landsmannschaftliche auf bas Entschiedenste abgelehnt und baß es recht eigentlich Aufgabe merben solle, nach Rraften alle bie gefährlichen, ber Ginheit und Eintracht

wiberftrebenden Gegenfage auszugleichen ober niederzuhalten. Allein fcon am 18. December berichtete die Centrenforrespondenz, frucht los und ohne Selbftbelehrung wehtlagend über bas mas bie Centren angerichtet, in bem Fraubasenton in welchem sie zu reben liebte: Bom rechten Centrum hat fich ein Theil beffelben getrennt, und wird einen eigenen Rlub bilben. Much im Rlub bes Burtemberger Sofes brobt eine Spaltung auszubrechen, ba auch bier ein großer Theil ber Gubbeutschen mit lanbemannschaftlich partifulariftifder Schroffbeit auftritt. - Biel wurde am gestrigen Abend von ber Bilbung noch eines besonbern Klubs unter ber Leitung Belders und feiner Gefinnungegenoffen gesprochen, welcher als icharf gefoloffene Partei aufzutreten und neue Mitglieber nur burch Ballote ment aufzunehmen beabsichtigen foll. Es läßt fich taum bezweifeln. baß auch biefer Rlub eine entschiedene partifulariftische landsmann: schaftliche Kärbung annehmen murbe. Go brobet leiber eine völlige Auflösung der politischen Parteien der National = Bersammlung in landsmannschaftliche Kraftionen und bamit eine unbeilvolle Scharfung aller, ber Einheit bes Baterlandes entgegenftehenden Gegenfate. fo wie eine völlige Principienunsicherheit in ben ferneren Beschluffen, welche bie fich feindlich gegenüberftebenben Intereffen einander abkampfen zu wollen scheinen. Den Ausgangspunkt biefer traurigen Berfetung bat bie Defterreichische Rrage gebilbet, beren 25fung burch dieselbe mahrhaftig nicht erleichtert wird.«

Dies war ganz richtig. Allein ber Ausgangspunkt biefer Zersfetzung — und so verhielt es sich genauer — lag in ber Behands lung, welche die Desterreichische Frage Seitens berjenigen ersuhr, welche im Kasino wie im Verfassungsausschuß dominirten, und schon von den Beschlüssen über die §§. 2 und 3 war es im Kassino, wie schon erwähnt, von unserer Seite längst vorausgesagt, daß die Zersetzung eintreten werde, wenn man sortsahre, so harts näckig auf benselben zu bestehen.

Am 19. wurde korrespondirt, »die unvermeibliche« (?) Krifis fei nun eingetreten. »Das Gagern'sche Programm hat die Bersammslung auf die Feuerprobe gestellt, die bisherige kompakte Majorität gesprengt, und neue Parteikombinationen hervorgerusen, die unsglaublichsten von allen. War je ein Umstand geeignet, an die Bustunft unserer Versammlung Zweisel zu erweden, haben wir je ben Mangel an richtigem politischen Takte bedauert, so war es bei ber gestrigen Bahl, wo wir die Rein-Konstitutionellen im Bande se-

İ

la

id

ite XI

ben mit ben Republikanern, Die Köberalisten mit den Unitariern, wo bie eifrigften Berfechter ber Unabhangigkeit von Rirche und Staat ben entschiedensten Gegnern je ber Rirche die Sand reich: ten, wo Freihandelsmänner mit ben Schutzöllnern, wo die heftig= ften Gegner ber Perfonalunion (um ber Principfrage naber ju ruden) gemeinschaftliche Sache machten mit ihren warmften Unhangern. Surg alle nur erbenklichen Gegenfage fanden fich in ber gestrigen Opposition vereinigt, und warum? Um dem Ministerium Sagern eine Demonftration ju machen, um es in feiner Geburt zu ersticken, noch bevor es mit seinem Programm amtlich hervorgetreten war! Bird die neue Union von Bestand fein, wird fie eine Umgestaltung ber Berfammlung hervorrufen? Bir hoffen, wir glauben es jur Ehre unserer bisherigen Rollegen nicht. glauben nicht, baß fie fich auf langere Beit bem Bahne hingeben werben, bie ginte ju ihrem Plane benuten ju konnen, mahrend in Bahrheit fie es find, die benutt werben, von jener ginten benutt werben, die, wie einer ihrer Führer es geradezu herausfagte ftets ber Partei jufallen wird, welche ihr bie meiften Konceffionen macht! In wie fern bas Programm bes neuen Ministeriums einen nachhaltigen Grund zur Opposition gewähren wird, in wie fern bie baraus gezogenen Konfequengen, insbesondere bie Ausscheis bung ber Desterreich'schen Deputirten folgerecht find, wird Gegenftanb einer fpatern Erörterung fein.« Die Reugestaltung ber Parteien werbe fich »naturlich« nur nach ber beabsichtigten Stellung Defterreichs zu Deutschland und ber im hintergrunde liegenden Rrage über bas Reichsoberhaupt entscheiben u. f. f. Benn aber bem fo war, wie konnte man garm barüber machen, bag, fei es in Bahrheit ober nur vermeintlich, auch bie Gegner hiernach ihre Partie zu nehmen suchten? Dag bas Preugische Raiserthum im hintergrunde ftebe, murbe meifthin abgelaugnet, hier einmal ver= rathen und es entging auch ohnebas ben Desterreichern nicht. Eben fo wenig entging ihnen, bag bas Alles folgerichtig zusammenhänge: ber Raiferplan, bie Abtrennung Defterreichs von Deutschlan b bie Austreibung ber Defterreichischen Mitglieder aus bem Reichsminifterium, die Ausschließung ber Desterreichischen Abgeordneten aus der Rational : Verfammlung. Man wußte, daß fie Lebensfra: gen barin erblickten, bag fie einem flavifch werbenben und flavifie renben Staate nicht angehoren, fonbern um ihres Deutschehums willen biefen Staat Deutsch erhalten wissen wollten, und tei

»Partikularismus, « keiner Feindschaft gegen Deutschland zu verfallen glaubten, wenn fie fich wiberfetten, weil es ein Drittes gebe, weil die Bermandlung bes nicht-öfterreichischen Deutschlands in ein Erbtaiferthum nicht die gludlichfte, am wenigften die einzig mogliche Löfung ber Aufgabe, feineswegs bas einzige Mittel zu Deutichlands Einheit, Beil und Große fei. Wie genau kannte man bie Miglichkeit eines Berbundniffes mit der Linken, und wie nahe ruckte man ihnen die Versuchung, kaum einen andern Weg ihnen übrig laffend! Man mußte vorher wiffen, bag fie fich zur Bebr fegen murben, benn es lag in ber Natur ber Sache, und beutlich genug war von ihnen am 18. in öffentlicher Sitzung gefagt (I., S. 501), fie fagen ba mit fo gutem Recht wie Undere und wurden fich nicht binausstoßen laffen, »nicht fein, nicht grob, nicht burch Rante, nicht burch Gewalt.« Das Achundweh ber Raiferlichen barüber, daß sie wirklich blieben, war nur lächerlich. Es war ein grober Rebler, bag man nicht vorher erwogen, ob es redlich und möglich, in einer und berfelben Berfammlung mit Abgeordneten Defterreichs beffen Musschluß und ein Preugisches Raiferthum jum Beichluß ju bringen, ob bas Recht und die Mittel vorhanden, allenfalls ben Austritt ber Desterreicher zu bewirken, und dag man fich nicht barüber geeinigt hatte ober nachher einigte, ihn zu bewirken; benn bie Deinung barüber fchmantte felbst unter ben Raiferlichen bin und ber. Um 22. vertheibigte g. B. Mathy in ber D. = P. = X. = 3ei= tung, obgleich er fich allerlei Wunderliches über bie »Roalition« hatte einreden laffen und zu Tage forderte, bas Bleiben ber Defterreicher fowol als ihr Recht, wie als schicklich und unverbachtig. Unendlich schwach und gang verkehrt mar es nun aber auf faifer: licher Seite, bag man nicht aufhörte, barüber zu schelten und mit Möthigung jum Austritt zu broben, ohne jemals Ernft zu machen, benn man reigte und erbitterte nur und verlor Stimmen. nothig hatten die Raiferlichen, Die fich fo gar nicht felbst zu beberrfchen vermochten, junachft einen Raifer gehabt, als einen fraftigen Bandiger ihrer Site und ihrer Bungen und als einen Mehrer ibrer Beisheit! Bir, bie wir im Parifer Sofe gusammentraten und fo viele und einflugreiche Defterreicher unter uns, hatten bestimmt erklart, bag wir bas neue Ministerium fo lange als möglich unterftugen murben und ben Bereinigungspunkt ju finden hofften. Große Bebenken, gewichtige Rudfichten ber Parteiklugheit ftanben unferm Entfchluß entgegen, er war vielleicht ein politischer gehler, vielleicht

»pedantisch, war gewiß ein offenbarer Beweis großer Mäßigung und fortwirkender freundlicher Gefinnung gegen bie Centren. Diefe befanden fich in der Minderheit, fie hofften und durften jum Sochften hoffen, eine gang geringe Mehrheit zu gewinnen, an ber Mehr= beit war ihnen Alles gelegen und beshalb mar unfer halbes hun= bert Stimmen nicht zu verachten, wie es benn auch mehrfach in wichtigen Punkten, ja felbst wie wir horen werden bei der Abstimmung über bas Gagern'sche Programm am 13. Januar, also ber Lebensfrage fur die Raifervartei, ben Musichlag fur bas Minifterium gegeben bat. Bas mar bas nun fur eine Beisbeit, daß man Seitens berfelben, ganz muthwillig, die Gelegenhei= ten vom Baun brechend, nicht aufhörte wie man begonnen hatte, uns insgesammt zu verlegen ober uns in einzelnen unserer Parteigenoffen zu beleidigen. Go murbe aus ber ministeriellen Partei verbreitet (z. B. Deutsche Zeitung M 336) Schmerling, gegen ben ein giftiger Ausfall bem anbern folgte, mache Gagern, weil berfelbe ausführen wolle, mas er felbst zu wollen bereit gewesen, (wozu war benn bas vereinbarte Programm verworfen?) mit allen Mitteln faktiofe Opposition, laffe fich bloß deshalb hineinziehen, trete mit gutem Willen binein in Intriguen gegen bas Ministerium. Gerade Schmerling erklarte fich aber in unserm vertrauten Rreise auf bas Nachbrudlichste gegen all bergleichen, bas nur kleinlich fei, wahrend ber Sturg biefes Ministeriums die Sache ber Ordnung in unabsehbarer Beise gefährde; und man wußte boch allezeit fo genau, mas unter uns vorging. Schmerling that auch bas Begentheil von alle bem, mas er hatte thun muffen, wenn er jenem Ministerium, bas wiber Defterreich und fur Preußen aufgerichtet war, faktiofe Opposition machen ober Preugen hatte schaben wollen. Die Raiserpartei übte Tag fur Tag die kluge Strategie, ben bedingten Gegner bermagen ju reigen und ju fchmargen, bag es an ibr nicht lag, wenn er noch Rucksichten nahm und ber bofe Reind nicht murbe, wozu sie ihn machte.

Sichtlich war ihr Bemühen, ben Tabel ihrer falschen Schritte ober Niederlagen von sich ab auf die »Koalition« zu wälzen. Es fehlte bloß, daß sie derselben auch schlechtes Wetter, Schnupfen und dergl. Schuld gab. So hieß es in der Centrenkorrespondenz vom 20. December, bei der Zusammensetzung des neuen Ausschusses habe die »Koalition« einen thatsächlichen Sieg ersochten, indem ihr zwei Drittel fast unzweiselhaft angehörten. Der eignen Partei

in

1 10

err

in t

wegen der Transaktionen über Kirchgegner's Bahl ober wegen ber gerühmten » Propaganda unserer Parteimeinungen« hatte fie fagen follen mas fie hinzufügte, sob diefer Sieg und überhaupt die gange unnaturliche Illian, fur die allierten Parteien und die Sache die fie pertreten ein moralischer Portheil ober Nachtheil sei, bas ift eine andere Frage.« Daffelbe gilt von der weiteren Meußerung biefer Nummer, »bei ber Linken ift kein Ding unmöglich und ihre neuen Freunde werden von ihr lernen muffen, in Punkten ber Ronfequen nicht gar zu ffrupulos zu fein« u. f. f. Um 21. ertonte Bebflage, bei ber Busammensebung bes Musschuffes werbe bie »Intrique, welche bie Leibenschaft binter fich bat«, ben Sieg bavon tragen. In ber Deutschen Beitung bieß es: » Geftern (18. December) bat bas Auseinandertreten nach Nationalitäten wirklich begonnen. Den Unfang scheinen bie Defterreicher bes Cafinos gemacht zu haben. Die neue Opposition hat gestern bebütirt! Ber die Bestandtheile kannte, mußte staunen über die munderbare »Coalition«; Defterreicher hatten bis in die Racht hinein (mas alle Parteien gethan) berathschlagt - Schmerling mit - und überraschten beute (b. h. biejenigen, welche mit febenden Augen blind gegen die noth: wendigen Folgen ihres Thuns gewesen waren) burch ben ploplichen Coup, indem fie fich bei der Prafibentenwahl auf Rirchgefiner marfen.« Schmerling mit - er hatte nämlich Alles aufgeboten, um bie aufbraufende Stimmung feiner gandsleute zu beschwichtigen. Die meiften ber nicht ber Linken angehörenben Baiern hatten fur Simfon gestimmt, boch hatten allerdings einige andere Baiern Rirchgegner bie Stimme gegeben. Es flang indeg emphatischer, bag man in ber Zeitung fagte: bie Baiern. In ber nachsten Rummer erfolgte ausnahmsweise eine Berichtigung - es war einem kaiferlich gefinnten Baier zu viel gewefen. Welch einen ernften eblen Klang hatte es, wenn ein Mitwirkender ber Zeitung am 22 im Tone fittlicher Entruftung fagte: »wir hatten bem Bolte biefe traurige Erfahrung, bas tief beschämenbe und entüttlichenbe Schauspiel ber Intrigue unter feinen Bertretern erspart feben mogen. So ging es burch bie kaiferlichen Blatter fort und fort von ber »Roalition«, ber »Union« ober »Intrigue« ber Desterreichischen Partei, und die willigen Lefer glaubten ihren Souffleurs. So fprach man »fcon immer« von einer Roalition mabrend feine beftand, und bie Erfinder glaubten zulett felbst an ihre Erfindung.

Sichtlich war bei ben Raiferlichen auch bas Motiv und bie

Angft und Roth, bag wir uns wirklich mit ber ginten verbunben mochten, wahrend fie bergleichen einleiteten. Daher insbefonbere bas Gefchrei über unfere angebliche verwerfliche Alliang biefer Art, die väterlichen Abmahnungen, die tugendhaften Cenfuren, die Hugen Prophezeiungen wegen ber Folgen. Wie oft und ftark haben fie ihre Sunde verurtheilt, bevor fie oder mahrend fie diefelbe begingen! Indeß hatten sie den Nugen und einen nicht geringen ob auch zweideutigen Nugen von der Erfindung der Koalition ber Defterreichischen Partei mit ber Linken. Es gelang ihnen in einer Beit ber Parteiwuth, ber Leichtgläubigkeit und ber Geltenheit bes Befinnens und Prufens, faft dem gangen Publikum ben Glauben baran einzureden, und damit war verbunden, daß fich falfche Borfellungen über unfre Tendenzen und Schritte verbreiteten und bag Argwohn und Gehäffigkeit gegen uns und die Sache welche wir vertraten erregt wurden. Entschuldigen läßt fich dies Berfahren ber Raiferlichen nur burch die Unnahme, bag fie zuerft in ihrer »lleberraschung« und ohne in ber Site die Sache sonderlich gu prufen wirklich glaubten, daß eine »Roalition« bestehe, später ihrer Furcht mehr als ben Thatsachen glaubten, nicht Unrecht haben wollten und fich mehr und mehr hineinredeten. Immerhin aber, auch vorausgesett es hatte die »Union« ihrer Biberfacher bestanden, bielten fie es nach bem Spruche:

»Jene machen Partei, welch' unerlaubtes Beginnen! Aber unf're Partei freilich versteht fich von felbst!a

Die Auflösung ber bisherigen Parteien und ber Einigkeit ber sonst zusammengehörenden hatte ihren Fortgang. Der Würtemberzger Hof ging, wie ein Mitglied desselben, Wurm (S. 24) bemerkt, in einer Weise aus einander, daß man »schwer begreift, wie er überhaupt noch zusammenhalten konnte.« Auch in den Fraktionen Milani (wo die Desterreicher und auch Andere, z. B. v. Bothmer, Detmold, Wulfsen austraten) und Westendhalle griffen die Spaltungen immer tieser. Die Centrenkorrespondenz vom 27. December bemerkt darüber Folgendes: trozdem daß die Klub Berhandlungen in den Feiertagen Unterbrechungen erlitten haben »scheint der Prozges ber neuen Parteienbildung, welchem das Gagern'sche Programm als Arpstallisationskern dient, unaushaltsam voran zu gehen. Wir können darüber folgendes Thatsächliche mittheilen. Im Klub Milani (äußerste Rechte) hat von Radowie, betress der Desterreichischen

Sache die Unsicht versochten, daß brei Kreise staatlicher Gestaltung gezogen werden mußten, beren engster Deutschland ohne Desterzeich (in sich bundesstaatlich geeinigt) beren zweiter bieser Deutschen Bundesstaat sammt den Deutschen Provinzen Desterzeiche zum Staatenbund weberum mit dem nichtbeutschen Desterzeich zusammengeschlossen enthalten sollte. Diese Unsicht, welche selbst schon der Gagern'sche nicht allzu fern steht, ist dennoch in jenem Klub, wie wir hören lebhaft, namentlich von Binde bekampst worden und schließlich soll die überwiegende Stimmung des Klubs sich einer rückhaltlosen Unterstühung des Gagern'schen Programms zugeneiat haben.«

In der That trieb Binde die »Raifermacherei« fortan fo of fen als eifrig. Wo Sanm von den großen Beidenbufch-Berfamm lungen im Februar erzählt, kommt er auch auf Binde's Berhalten. 3ch febe die Stelle hierher, und überlaffe es bem Lefer, Die baraus fich ergebenden Schluffe felber zu ziehen. Samm fagt (S. 287), »wir haben die lette Phafe bauernder Parteigeftaltung bargeftellt. Ungefichts der letten großen Frage, Die boch jugleich Die erfte ift, angesichts ber Frage, ob Bunbesftaat ober nicht, find bie bisberigen Meinungsbifferenzen bedeutungslos geworden; bie Programme ber einzelnen Fraktionen haben nur noch einen traditionellen Berth. Im Weidenbusch find Mitglieder, die ehemals in Beftendhall fa-Ben, friedlich jusammen mit ben Mannern ber Binde'ichen Vartei; bas Bereinbarungsprincip felbst ift zur Mumie geworben; Binde erklart noch feine Buftimmung ju bem Beibenbuschprogramm; bann verläßt er uns, weiß und gesteht vertraulich, bag jenes Princip nur bas ichlichte Fuggeftell gewefen, auf welchem größer er felbft fteht: feine Partei wird nicht, nach bem Scheiben bes Führers, in bie burre Doftrin gurudverfallen, welcher jener burch feine Perfonlichkeit Leben und Bebeutung verliehen.« Go! — »Dann verläßt er uns, wie Biebermann (227) fagt, »fo tapferer fur biefelbe Sache in Berlin zu tampfen. nämlich in der Preußischen Kammer und außer berfelben. Bahrheit, ich table es nicht von fern, wenn nur nicht fogleich wies ber ein Nachfat fame, worin gesagt wird: »wo (in Berlin) eine befangene und kleinliche Rabinetspolitik (bie man an bie Spipe ber Deutschen Ungelegenheiten bringen wollte) bem raschen Buffandes tommen eines ftarten Deutschlands fast ebenfo beharrlich entgegenarbeitete, wie zu Frankfurt die Desterrreichische Intrigue.« Rampf für das Preußische Raiserthum: Tapferkeit; Kampf für ein Deutschstand mit Desterreich: Desterreichische Intrigue. Die Desterreicher wollen nicht aus Deutschland ausgeschieden sein — es ist Desterreichische Intrigue. Aber die Preußen betreiben den Vorantritt Preußens in Deutschland? Das ist ein ganz anderes Ding. D Junster Alexander!

Die Centrenkorrespondeng vom 27. December fuhr fort : » Dazu bereitet fich eine Beranderung der Richtungen im Burtemberger bof und in Beftendhall vor. Bon beiben Gefellichaften kann man wohl nahezu die Hälfte - also etwa 40 bis 50 - als ben Inficten bes Gagern'ichen Programms, wenn nicht vollftanbig ge= wonnen, boch mehr und mehr fich befreundend annehmen. Ja, wenn wir recht unterrichtet find, fo gewinnt felbst noch wei: ter links bin bie Ibee ber Preugischen Segemonie immer mehr Unhanger, welche naturlich bann auch ben Gagern's ichen Ansichten nicht wohl widerstreben konnen. - Man forschte und warb fehr befliffen und war beshalb auch recht gut unterrich: tet; man befreundete fich mehr und mehr fowol mit dem Suchen von Bunbesgenoffen auf ber linken Seite, als mit bem Gebanken an eine Preußische » Segemonie, « wovon man allmählig zu spreden anfing, bie im Beginn fo entschieden abgelehnt mar, womit man fich aber nach und nach ausföhnte und begnügte.

H IN IN IN IN IN IN

Die Raiferlichen maren es, die bie Spaltungen und ben Saber anrichteten. Sanm und Dunder fagen es felbft, fie hatten fehr wohl vorher gewußt, daß es dazu kommen werde und muffe. Gie fuhr: ten sodann die lauteste Rlage barüber und steigerten burch bie Urt, wie fie fich ausließen und fur ihren Plan agitirten, und felbst burch bie Art ihrer Klagen und Anklagen bas Uebel mehr und mehr. Bum Theil erklart fich die Beftigkeit, Unmaglichkeit und Rudficht= lofigfeit ber Sprache welche fie führten und ihres gangen Berhal= tens nicht blog aus bem Berdrug über die Schwierigkeiten, welche fich ihrem geträumten Siegeslaufe entgegenlegten, fondern aus bem gebeimen Bewußtsein ihrer Schwache in und außer bem Parlament. Rur fie mar bie » Nothwendigkeit ber Sache, « bie » Klar= beit und Aufrichtigkeit ber Sprache, wahrend ihre Gegner nur negirten, Alles zu verberben trachteten u. f. f. Go Saym, fo Biebermann, wie wir horten, fo die Undern, und fo unbillig, hochmus thig und verletend, ben Undersmeinenben ben Patriotismus, bie

Redlichkeit, die Ehre, die verständige Ueberlegung absprechend, les biglich gehäffige Motive ihnen unterschiebend, begann bamals bie Sprache ber Raiferlichen zu werben, zum Berberb und Untergang ber parlamentarischen Sitte im ganzen Saufe, bes Unstands und bes Friedens unter ben Ginzelnen und Parteien, auch fonft be= freundeten. Wer er im Uebrigen sein mochte, wenn er nur fur ih= ren Raiser mar, so wurde er gepriesen und umgekehrt. Sie hiel= ten allein auf die Sache, und die anderer Meinung waren über ben einzuschlagenden Weg, verfolgten lediglich Desterreichische ober fonftige schlechte Partifularintereffen. Und fo mehrten fie in ihrer feit dieser Zeit mit allen Kräften betriebenen Agitation für ben Erbkaifer unfäglich die Haupturfachen des Ungludes Deutschlands feit der Marzbewegung und des Scheiterns von biefer, Die Ber= wirrung der Begriffe und die Verdrehung der Thatsachen, die fiebernde Saft und Die leere Aufgebauschtheit im Urtheilen, Reben und Sandeln. Wer rubiger als fie über bas Sprechen vom Reiche und bas Gebahren mit Reichsgefeben, Reichstruppen u. f. w. urtheilte, bag es großentheils nur ein Spiel mit Borten fei, wou in ben Gemuthern ber Begriff und nachhaltiger Enthufigemus fehle, wer kaltblutiger diefen Bundesftaats: ober Raifer-Enthuffas: mus für bobl erklärte, zu wenig achten Patriotismus und Sinn für politisches Leben, Ginheit und vernunftiges Staatsmefen barin au erbliden vermochte, wie fich's boch nun gezeigt hat, bag es war, wurde bedientenhaft grob ober zelotisch angebellt und verschrieen als Ibiot ober Schwächling, Unpatriot ober Berrather, gerabe wie in ben Beiten ber religiöfen Rriege biejenigen Ungläubige, Beiben und Sottesläfterer genannt murben, die anderer Unficht maren als biefe ober jene Partei.

Auch die D.-P.e.A.:Zeitung wehklagte (Dec. 19.) daß die Zerkluftung der Parteien nicht nur die Lösung der Deutsch-Defterreis dischen Frage, sondern die Bollendung des Versassungswerkes und ganz besonders die Kreirung eines (Preußischen) Reichsoberhauptes abermals in eine weitere Ferne rücke. Das Ziel wäre freilich bezuemer zu erreichen gewesen, wenn Niemand die Sünde begangen hätte, sich zu widersetzen. Daß die ministerielle Partei die Lösung der ganzen Ausgabe eben selbst höchlich erschwere, ja so gut wie unmöglich mache, wenn sie den Zankapsel des Erbkaiserthums und der Ausschließung Desterreichs hereinwerse, eigensinnig auf einer Form, der ihr beliebigen, bestehe, von dem Projekte der Gründung

eines von Preußen zu beherrschenden Ginheitsstaates nicht ablasse: bies war ihr bei Zeiten vorher und wurde ihr eben so vergeblich wieder und wieder gefagt. Aber je beutlicher ihr felbst die Schwierigfeiten vor Augen traten fammt ber Gefahr, daß »Deutschland an Uneinigkeit zu Grunde gebe«, besto mehr verbunkelte und verfob fich die mahre Lage ber Dinge vor ihren Blicken, befto ungebarbiger murbe ihre Sprache, ihr Berhalten. Aus ihrer Mitte mar ein biblomatisches Gewebe in und außerhalb Frankfurts gesponnen, Ranke von ihrer Seite hatten die Berdrangung ber Desterreichi= iden Mitglieder aus bem Reichsministerium zuwege gebracht und baburch die Desterreichischen Abgeordneten veranlagt, ja genotigt, unter fich zusammenzutreten und nach Berbundeten fich umusehen, wogegen sie wiederum fur ihr Projekt »Propaganda« Un bas Alles aber bachte ber kaiferliche Parteiganger nicht, ber in ber nachftfolgenden Rummer ber D. = U. = Reitung lamentirte, daß, wo die Stunden fo kostbar, die widerlichsten Partibestrebungen unter ben Abgeordneten baffelbe Spiel begonnen, beffen man nur Diplomaten fähig gehalten. »Da find die Defterreider, die fich jusammenthun, um ihrer Regierung ben beim alten Bundestage geubten Ginfluß auch ferner zu fichern u. f. f. Cr unterkellte allen übrigen, welche fich bem Erbkaiferplan wiberfesten, ben Baiern, Ultramontanen u. f. f. eben fo migliebige und gehäffige Beweggrunde und lamentirte und perorirte weiter : » Je naber bas Berfaffungs= wert jum Biele tommt, um fo tiefer niftet fich die Gigensucht in die Partien, fatt bag gerabe jest, wo bas einige Baterland geboren werben foll, ber Gedanke an bes gemeinschaftlichen Baterlandes Zukunft alle anderen Beweggrunde follte beschämend verftummen machen. Wahr= lich, mitten burch ben Knäuel folch' wiberstrebender rober Rrafte bie Frucht aller bisberigen Rampfe retten, ift felbst fur herrn v. Bagern eine fcwierige Aufgabe. Der Genius bes Baterlandes wird trauern, ba er fieht, bag ein einiges Deutschland ben Deutschen felbft erft abgerungen werden muß. Bu dem Schwersten haben wir ben Beften gespart; mogen bie Guten nun zeigen, ob es auch jest noch wahr bleibt: Deutschland gebe an Uneinigkeit zu Grunde. Bon links und rechts muffen fich bie mahren Patrioten nunmehr von ben falschen scheiben, und es kann von nun an in ber Nationalversammlung, eigentlich gesprochen, nur noch zwei Parteien geben: Deutsche und Nichtbeutsche. Daran, b. h. an bas Bich: tiafte und Entscheidende hatten die unpraktischen Berfaffungmacher

und ehrlichen Phantafiepolitifer nicht gebacht, bag bie Intereffen und Sonderheiten fich geltend machen wurden, fobalb man an ben Abschluß und die Ausführung beranrude. Es war ihnen gesagt und fie hatten nicht gehort. Die wirkliche Dent = und Gefühltweise ber großen Mehrheit und beren Bucht hatten fie in ber Rechnung vergeffen, ihren unitarischen Plan auf eine vermeintliche Allmacht bes abstrakten Gebankens an bas gemeinschaftliche Bater: land, ober auf bie Rraft ber unitarischen Ibee, welche fich bie Sahre baber nicht eben ftark und verbreitet gezeigt, und auf bie neueste Einheitsbegeisterung gebaut, Die wie ein Strohfeuer aufge fladert mar und vornämlich aus großen Worten bestand. Bas ftets bicht vor Augen gelegen, daß ein einiges Deutschland ben Deutschen selbst erft noch abgerungen werben muffe, hatten fie in ihrem Gifer, ein folches zu befretiren, und in ihrem Bahne, bie Einheit durch ben Beschluß einer einheitlichen theoriegerechten Berfaffung machen zu konnen, ganglich überfeben. Und nun wußten fie nichts Befferes zu thun als Rlaglieder anzustimmen und mach: ten bie Sache erst noch recht schlimm. Run fie ben »Partifula: rismus« im Wege fanden, schalten fie auf ihn ftatt ihn endlich nach Gebühr und Nothwendigkeit zu berücksichtigen, und reizten ihn gerade zum scharfen Bervortreten fatt ihn zu verfohnen und zu ermäßigen. Auch ber unberechtigte gewann neue Lebenbigkeit und Rraft, weil fie ben berechtigten nicht gelten laffen wollten, ber sich bes Angriffs zu erwehren suchte und an welchen ber schlechte fich nun anlehnen konnte. Als auf ihren Schlag ber Rudichlag erfolgt mar, ber unmöglich hatte ausbleiben konnen, thaten fie mas fie konnten, ben ungerechteften und thorichteften Sag gegen bie Desterreicher, und nicht minder gegen die Baiern, die Ultramontanen u. f. f. ju erregen, gerabe in bem Moment, wo »ber Gebanke an bas einige Baterland geboren werben follte. Und von Parteien, welche nach verschiedener Unficht und auf verschies benen Wegen bas Biel ber Ginheit und Bohlfahrt bes Raterlands verfolgten, follte nun gar nicht mehr die Rebe fein burfen, fonbern nur von mahren Patrioten und Deutschen - b. h. benen, welchen nicht bloß bie Einheit bes ganzen Deutschlands schlechte Totalität war, sondern die felbst ichon anfingen, einen Rordbeutschen Gonberbund bem Bergicht auf ben Erbkaifer vorzuziehen - und von Unpatrioten und Nichtbeutschen, mas bie andersmeinenben Partrigegner waren — Alles in majoram unitatis Germaniae gloriam.

Bahrhaft bedauernswerth und fast verrückt leidenschaftlich wurde mehr und mehr der Ton der »Prosessorenzeitung«, genau den specifische häßliche Ton erhipter Parteien, geeignet Parteisanasismus zu erzeugen oder zu schüren, der Ton wie er dem Bürgerschiege vorhergeht. Die überall durchblickende und auch nicht selten osen hervortretende Boraussehung ihrer Mitwirkenden war: wer nicht unserer Meinung, ist entweder Dummkopf oder Verräther. Ratürlich war nicht Bekehrung sondern nur Erbitterung die Folge, und daneben wurden dann auch die kleinlichen Künste der Parteistämpse und Polemik nicht verschmäht, die salschen oder nur halbswahren, die schielenden oder sonst entstellenden Nachrichten, Beurschillungen u. s. w.

Es hatte icon fein mogen, daß die Raiferlichen einen heftigen Rrieg führten für eine Sache bie ihnen recht bauchte, aber es war bennoch ein schlechter und ein Thorenkrieg, benn sie gebrauchten unehrliche Waffen, er begann mit Wühlen im eigenen Fleische und endete wie sich leicht vorhersehen ließ mit ihrer Niederlage. Moch= ten fie es ftatt mit ber Gute mit Rrieg versuchen, wenn fie es bamit nur zur Ginigung, zum 3wed gebracht hatten. ftritten ohnmächtig, fo bag nur Saber und größre Zwietracht und tein Sieg, ber etwas werth gemefen mare, ber Musgang mar und Eine reine Lage und eine wirklich große ober wenig: ftens gerechte Sache, biefe Boraussehung jebes, ob auch erbarmungs: und schonungslofen boch erhebenden und abelnden Rampfes, fehlte bei ber Polemit ber Raiferlichen. Man konnte ehrlich, boch nur schmerzlich überzeugt fein, bas Beil fei allein in ber Ibee eines ftart jufammengefaßten Rlein-Deutschland unter Preugen, man konnte fich bafur ereifern, maglos ereifern, boch eigentlich begeiftern nicht. Die Ginheitsidee mar ben Erbkaiferlichen zusammengeschrumpft, und mochten fie fich noch fo fehr bemuhen, Diefelbe aus ber Totalität gang beraus und einzig in die Centralitat umzuseten, mochten fie für die Einheit nach ihrer Auffassung fich und Andere noch fo fehr erhiten, Preugen und beffen Macht, Gefchichte, geschichtlichen ober providentiellen Beruf, Berdienste und Borguge aller Art noch fo eraltirt preisen und noch so befliffen fich bemuben, Schwarmerei bafür zu erzeugen : es mar und blieb in bem Allen etwas Runftliches, etwas von Luge, recht eigentlich marm maren und murben für bief Einheit, Diefes gegenwärtige Preugen nur febr Benige. Gie anzuneh men war allermeift Berftanbesfache, und barum bas auf Erreaun ber Gefühle und Leibenschaften berechnete Gebahren ber Raifer lichen so unnatürlich und ungeschickt. So zuversichtlich und boch fahrend fie ihren Meinungs = und Parteigegnern sammt und sonder Patriotismus, Chrlichkeit und Deutschheit absprachen, so bittere Saß gegen biefelbe fie kund gaben: es maren boch zu Biele ba unter, beren Ginficht und Gefinnung fie innerlich nicht anzufechte vermochten, gegen welche sie fich bei ihrer Anfeindung im Unrech Daber bag ihre Leidenschaftlichkeit und ihr Stre wissen mußten. ten nicht bloß heftig und bitter und eben nicht zum Ziel treffen ober gar zermalmend mar, fonbern als Buth und ohnmächtig Berbiffenheit fich außerte, und daß ihre Beredtfamkeit fur ihre Sacht wenn fie noch fo fehr fich hob, von handgreiflicher Sophistik burd Dazu kam daß sie an einem Sisphuswerke sich al müheten und bies auch fühlten, immer neue ober immer dieselbt hinderniffe fanden, nicht aber bie Mittel ober bie Rraft zu ber Befeitigung zu entbeden vermochten, und es ift ein fehr maht Bort: »Die Leibenschaft, die furchtbar aufgeregte Leibenschaft rei ben fittlichen Menschen auf, wenn fie nie ihr Biel erreicht, resulte los, unbefriedigt ausgeht. Das Rechtsgefühl wird ichwankend is Bergallung ber Gemuther umnebelt felbft ben fonft klaren Gir Solche Beiten ber Intrigue — ber Parteiungen — find überall ! gefährlichsten gemesen.« Und was die Raiserlichen auch sprech mochten von bem frifchen Sauche ber Alles burchbringe, bem neu Aufschwunge, ber in = und außerhalb ber National = Versammlur sich bekunde: es beruhete auf Täuschung, die Zeit war und bli eine Zeit ber Parteiungen und Parteierhibung; nichts weiter.

Böser Wille ober schlechte Gesinnung mochte bei untergeon neten Partisanen ber Kaiserpartei vorkommen, welche berselben il unsaubern Federn liehen, die Partei war völlig frei davon. war vornämlich eben nur die unselige Leidenschaftlichkeit und Unebelung, womit sie in ihr Projekt sich verrannt und wodurch sich hinreißen ließ, der Presse sich so zu bedienen daß es ausse als hätte sie es sustemus und Werfälschung i öffentlichen Meinung und auf Anstachelung der schlechtesten Eri im Bolk zu ihrem Parteinuhen, als hätte sie es geradezu dar abgesehen, durch Reizen und Erbittern, durch falsche Anschuldigt

gen und Entstellung ber Thatfachen, burch Uebung ber mit einer wahrhaft erstaunlichen Birtuofitat geübten Runft, Die Begriffe gu verwirren und bie Sprache ju migbrauchen, bie Abgeordneten in ber Deutschen National = Bersammlung und bie Deutschen braußen gegen einander zu begen. Es mag fein, daß bies Treiben nur von einzelnen Parteigenoffen ausging, aber die Partei, die Führer hatten es nicht bulben follen, bamit die Schuld und ber Borwurf fie nicht mittreffe. Der Buftand, ber Aufenthalt in ber reformirten Rirche fing an ein unleidlicher zu werden fur Jeben ber nicht an Bant und Berftortheit Behagen, an ber Aussicht feine guft hatte, bag bie National = Versammlung sich und ihr Werk, daß insbeson= bie bisherige konfervative und gemäßigte Partei ihre hoffnungen pu Grunde richte. In welche 3wietracht, auf welche Abwege war am Schluffe bes Jahres bie National : Berfammlung gerathen, von welcher man fo große Dinge gehofft, die ba berufen worden, Deutsch= land ju ber großeren Einigung ju bringen, beren es fo febr be-

## Die Ultramontanen. — Der kirchliche Klub. — Der Steinernehaus-Klub. — Der Milaniklub.

Wir hörten zum Theil schon — die »Ultramontanen« waren bas britte Bort ber kaiserlichen Blatter und Sistoriographen, und Un: funde, lichtfreundliches Vorurtheil und Parteibige und Unbilligkeit spielten babei gleich große Rollen. Bohl mit feinem andern Aus: brucke wurde so großer Migbrauch getrieben. » Auf nichts, sagt Laube (1, 261), lauerte man in ber Paulsfirche fo aufmerkfam und mifftrauisch, als auf einen ultramontanen Bug« - und ba ging es benn freilich wie es ben mißtrauischen Laurern zu geben pflegt, fie gingen irre, fie faben Befpenfter weil fie an Befpenfter glaubten, fie fochten gegen Windmublen und hieben beizu. »Ultramontan! - geheime 3mede, fagt Laube, geheimes Orbensmefen, bas ganze taufendmaschige Flechtwerk einer Berrschaft, die Niemand überfeben tann, ift bamit verbunden. Das Pfaffenthum, bas Jesuitenthum wird als ungertrennlich bavon betrachtet, wie kann es verwundern, bag bagegen eine Zeit eingenommen ift, welche ein nationales Baterland und eine Jebermann ersichtliche Freiheit (auch einige 30: gellofigkeit und fehr viel Lichtfreundlichkeit) haben will. Der Ultramontan hat grundfählich fein Baterland« u. f.f. Dann weiter: Die Bezeichnung »ultramontan« hatte in ber Paulsfirche von Infang bis zu Ende etwas gang Befonderes, und die verschiedenften Parteien waren in biefem Migtrauen ftets auf ber Stelle einig. Dies ift volltommen mahr. Allein was fur Entdedungen hat man bei fo viel Aufmerken, Lauern und Mißtrauen gemacht? und ift man baburch ju richtigen Urtheilen gelangt? Ent-

bedungen wie man fie erwarten follte, feine. Die geheimen 3mede u. f. w. muffen febr klug verschleiert fein, benn es ift nichts bavon ju Tage gekommen. Wenn Raumer (I. 94) bavon fpricht, wie es mehr als mahrscheinlich sei, bag eine Partei »bie großen unabban: gigen Erzbisthumer mit Rirchenfürsten herstellen mochte« und wenn Andre ähnliche Dinge vorbringen, so kann man bas füglich auf fich beruhen laffen. Das vorurtheilsvolle Lauschen hat aber, fo viel ich sehe, nur zu irrigen und unbilligen Auffassungen und Urtheilen namentlich über Perfonlichkeiten und insbesondere bagu verführt, daß man, überall Ultramontanismus witternd auch wo keiner war, bas Berhalten von wirklichen ober vermeinten Ultramontanen oft ganz falsch aus ihrem Ultramontanismus erklärte, Die Ansichten und Mußerungen ber Ultramontanen entstellte, ihnen aus vollberechtigs ten Ueberzeugungen Berbrechen machte, ober Berschuldungen ihnen anbichtete. »Die Beter, Die Geschäftsträger ber Berftorung murben mit einem nicht verhehlten Saffe angesehen, fagt Laube (III. 315). Man fab ihnen zu wie ben Leitern eines Intriguenspiels, und glaubte bewundern zu durfen, wie geschickt fie fich vertheilten und nur in Sauptsachen zusammentrafen«. Es verhalt fich bamit wie mit Raumer's Erzbisthumerherstellung. Aller und jeder Beweis fehlt. Bahr ift nur, daß man ben Ultramontanen nachfagte mas man Bofes von ihnen träumte, und daß man fie mit grundlofem Saffe verfolgte, indem man Alle entgelten ließ, mas Ginzelne funbigen mochten. Laube hebt u. a. gang befonders hervor, wie Laffaulr in den Debatten über die proviforische Centralgewalt feine Sehnsucht nach Raifer und Reich zu erkennen gegeben, und man bente! - mit Sand und Suß gegen ben unwillkommenen Raifer gewesen fei, als man fpaterhin Raifer und Reich votirt habe. Und boch liegt es bicht vor Augen, bag bie Inkonsequeng, welche barin liegen foll, nicht vorhanden ift, daß Muden geseigt werden. Man votirte fpaterbin einen Raifer, wie ihn Laffaulr nie erfehnt, einen Preußischen Raifer eines Deutschlands ohne Defterreich und bamit nach Laffaulr's Unficht bie Berftorung bes Reichs burch einen Sonberbund. Wenn man bergleichen aufsuchen und ausklauben muß! Un Reichensperger »mußte man balb entbeden, bag er bem großen Rete Roms nicht entgangen und baburch fur unfre nationale freie Eigenthumlichkeit verloren gegangen war«. Es wird nicht hinzu: gefügt, woran man bas entbeden mußte. Reichenfperger, ein recht feiner, aber ultramontan angefrankelter Ropf«. Es wird nicht gefagt, wodurch sich das bekundete. Doch wird an einer anderen Stelle jener Rebe Reichensperger's gedacht, aus welcher in ber erften Abtheilung ber betreffende Daffus angeführt ift \*). Laube findet barin eine Diffenbergiakeite, ein Deraufbeschwörene bes tonfessionellen Gegensates, eine Geringschätzung ber eben erft beschloffenen Grundrechte, die dem katholischen Priefterthum fo viel gewährt u. f. w. Den Religionsunterschied als Sinderniß fur ein einheitliches Dberhaupt zu betonen! Dies von einem saebilbeten« Manne! Bon dem man doch mehr Aufflärung erwarten mußte! Unerhört! Bergleicht man dies Urtheil aber mit Reichensverger's Meußerungen, fo muß man boch fagen, entweder find die letteren nicht richtig aufgefaßt und verstanden ober die lichtfreundliche Dentart macht fich geltend, Die fich Alleingultigfeit und Untruglichfeit beizumeffen pflegt - und doch vielleicht fehl geht. Dies vielleicht auch darin, daß ihr weniger auffällt, wie ganz unwürdig gebilbeter mahrhaft aufgeklärter Männer fo Biele über religiofe und firchliche Dinge in ber Paulskirche fich ausließen.

So nun verhalt es fich mit dem Gerede über die Ultramontanen der Paulekirche. Ich werde auf noch ein paar fur die Ultramontanenfresserei derselben sehr bezeichnende Zuge kommen, wenn ich nun auch mein Wort über die Ultramontanen, ihre Thätigkeit und ihre Bereinigungen und einige damit verwandte Dinge sage: nichts

<sup>\*)</sup> Reichensperger erregte in ber Rebe »fur Erhaltung bes Gleichgewichts amifchen ben Ronfessionen zu fprechen" (Laube III., 248). Gein angebli: der Ultramontanismus tonnte fich etwa nur von feinem Birten fur bie mittelalterliche Runft batiren, wo er aber gerade bas Gegentheil von uttramontan ift, indem er ben Deutschen unbedingt bie Palme-reicht und ben Untergang ber großen mittelalterlichen Runft junachft ben Stalienern Schuld giebt. Das Beltfind Reichensperger murbe gwischen bie Ultramontanen Retteler, Dollinger u. f. w. geftellt, ale bie großbeutiche Partei fich gebilbet. So war auch Radowig ultramontan, fo lange er groß. beutsch mar, jest ift er nur noch »fatholisch:glaubig« (3. B. Allgem. Beitung M 35). Biebermann macht Reichensperger beffen sglatte ewig lachelnbe Buge aum feltfamen Bormurf, benn Reichenfperger ging alle: zeit gerabe beraus und ftieg beshalb auch bisweilen ftart genug an, mab: rend gerabe Biebermann einer ber ftete glatt und lachelnb, auch wohl recht fuß lachelnb hindurchichlupfenben mar und fogar unter benfelben ercellirte. Es ift eben fo tomifch, als wenn eben Biebermann Unbere, 3. B. Butte, ber Gitelfeit beschulbigt. Doch wie fonnte man unterneb: men wollen, ben taiferlichen Siftoriographen alle ihre falfchen Striche m fortigiren!

Bollftandiges, benn bazu ftand ich zu fern, und nicht - wie es von ben großen Beiftern, die Alles miffen auch mas fie nicht miffen, geschieht - nicht mehr als ich aus eigner Beobachtung und ficherer, ohne mißtrauische ober leichtgläubige Voreingenommenheit er: worbener Kunde fagen kann. Ich fuhle mich nicht zum Unwalt ber Ultramontanen berufen, sondern beabsichtige ein Zeugniß abzulegen jur Steuer der Wahrheit. 3ch vertheidige weder konfessionelle Beschränktheit noch vaterlandvergeffendes Ultramontanenthum. meine Person habe ich so wenig die fatholisch = fonfessionellen Bebenken gegen ein protestantisches Dberhaupt getheilt, als bie protestantifch : fonfessionellen Soffnungen, Die auf ein fole des gefett murben. Denn auch in biefer Beziehung marf man Indern vor, was man fich felber nicht übel nahm. Dehr als einer meiner maderften Freunde unter ben Raiferlichen pflegte fur bas Preußische Raiferthum im Gesprach unter uns Protestanten mit Borliebe geltend zu machen, daß der kunftige Raifer ein protestantifcher, ber Preugenkonig, ber alte Sort bes Protestantismus fein werbe. 3ch kann mich hierbei auf ein kaiferliches Bekenntnig begieben, bas man auch noch mit jenem Laube'schen Urtheile über bie Meußerungen Reichensperger's zusammenstellen wolle. Laube erwähnt (III., 284) wie heroisch Nordbeutschland, wo bie Eifersucht gegen Preußen noch größer wie in Subbeutschland fei. ben Widerwillen gegen ein Preugisches Raiserthum niedergekampft habe. Er fügt jedoch hinzu, es habe bas allerdings mit bem reli= giofen Moment zusammengehangen. Denn man »moge fich noch so febr buten es auszusprechen, « fo konne man boch »nirgends gang verlauanen, bag ber protestantische Sinn, wenn auch ben Deiften unbewußt, in all biefen Fragen feinen Ginflug übte. « 3ch erinnre mich babei eines außerst komischen Auftritts, wo einer meiner Freunde einem bazu kommenden Dritten den Preugischen Raiser anpries, fich mit großer Barme und Beeiferung über den Bortheil erging, in welchen burch benfelben die Protestanten kommen mußten, und bann bie Entbedung machen mußte, daß jener Dritte Ratholif mar.

Die Katholiken ber National=Bersammlung mußten sammt und sonders Ultramontane sein, obwol sie es keineswegs alle waren. Manche schalten hestig auf fanatischen Ultramontanismus, wo die Katholiken lediglich die wirklichen reinen religiösen Interessen verstraten, während Protestanten, entweder zu ausgeklärt um religiös zu sein, oder aus Furcht vor den alles Religiöse verhöhnenden Radi-

kalen wie Blum, Bogt u. f. w., aus Furcht als Frommler ober fo etwas zu erscheinen, Die religiofen Intereffen im Stich liegen. Die Ratholiten nahmen fich im Gangen allerdings ber Ronfession, aber auch bes Chriftenthums warmer, eifriger und furchtlofer an als bie Protestanten, von beren Seite auch ber erste tonfessionelle Bant in ber National=Berf, angefangen murbe, ber meines Biffens ber lette blieb, weil die Ratholischen friedfertiger und klüger maren. Un= laugbar und auch anerkannt ift die wurdige, kraftige und wirkfame Haltung ber Ultramontanen in und außerhalb ber National=Ber= sammlung im Sommer 1848 ber Unarchie gegenüber. Saat man mit Recht, bag in gewiffen Fragen, g. B. in ber Polenfrage, bei ben Ratholiken konfessionelle Beengtheit fich eingemischt habe, fo wird auch mit wenigstens eben fo vielem Recht gesagt werden tonnen, daß auf protestantischer Seite ebenfalls konfessionelle Ginfeis tigkeit fich eingemischt bat. Davon zeugen z. B. Untrage wie bet unnug aufreizende, auf Rechts : und Freiheitsverletung binausge bende wegen Abschaffung bes Colibats. Es ift leere Einbilbung, menn die Protestanten ober die religios Gleichgultigen sich einbilben, bie und zwar allein die Borurtheilsfreien zu fein. Die Gleich. aultiakeit und die Reinbichaft gegen Religion und Ronfession baben, wenn man wahrhaft unbefangen bie Bilang giehen will, in Frantfurt weit mehr ichabliche Beichluffe ermirkt, als ber Ultramontanis mus, ber als Popang benutt murbe. Es murbe Zagesorbnung, ben Parteigegnern migliebige Motive unterzuschieben. Bar Einer nun Katholik, so murben feine Unsichten und Abstimmungen auf ben Ultramontanismus zurudgeführt. Das Wort hat einen übeln Klang und mußte gur Berbachtigung bienen, die bei bem vermeint : aufgeflärten lichtfreundlich : beschränkten Philisterthume großen Ginbrud machte. Man sprach in bem leibigen Parteikauberwälsch von ben Ultramontanen wie von einem finftern Geheimbunde, trot bem bag fie in ben politischen Fragen weber einig maren noch Giner wie ber Andere stimmten, und am allerwenigsten eine Bereinigung bilbeten.

Es gab allerdings einen katholisch = kirchlichen Klub, bessen Entsstehung in die erste Zeit der National = Bersammlung fällt. Er bestand aus dreißig dis vierzig Katholiken, unter welchen sich auch Ultramontane befanden. Er wurde auf Betreiben des Fürstbischofs von Breslau gegründet, und zwar zum Zwecke der Wahrung der Rechte und Interessen der katholischen Kirche, ohne förmliche

Bei weitem nicht alle katholische Mitglieder ber Rational: Berfammlung und nicht einmal alle bie gehörten ihm an, welche vorzugsweis als Ultramontane und vorragende Großbeutsche bigeichnet zu werben pflegten. Es geborten ihm z. B. nicht an Ebel, gaffaulr, Schuler, Edart von gohr, Graf, überhaupt wenige Defterreicher. Bug trat erft ein, als ber Berein bereits in feiner Auflösung begriffen war. Diese erfolgte, als ber Grund feiner Bilbung mit beenbeter zweiter Lefung ber, bas Rirchen : und Schulwefen betreffenben Paragraphen ber Grundrechte hinwegfiel. Nach ber erften Lefung ber lettern bearbeitete Dollinger im Auftrage einen ausführlichen Bericht über bie Berhandlungen und Bestrebungen des Klubs. Da indes bei der zweiten Lesung nach ber Infict bes letteren Recht und Billigkeit wenigstens in ber Schulfrage mehr berücksichtigt waren, beschloß man im Interesse bes Briebens und ber Berfohnung ben Bericht nicht zu veröffentlichen. Richt wenige Ratholiken, insbesondere Desterreicher und Baiern, (1. B. Demes, Gistra, Beisler) hatten bie Forberungen bes Klubs am beftigften bekampft. Man wollte bie vernarbende Bunde nicht wieber aufreißen. Die stenographischen Berichte beweisen es, bag bie Angriffe gegen bie Ultramontanen in ber That mafilos waren und daß ihnen nur Abwehr entgegengesett wurde. Die Politik bielt ber Klub fern. Der Präsidirende, Radowit, war in bieser Beziehung bis jum Rigorismus ftreng. Die Raiferpartei behanbelte ihn in ber Deutschen Zeitung als Erg-Jesuiten, als die Seele ber »finftern Partei«, bie ihrem Fanatismus bas Baterland und alle politischen Rudfichten ftets zu opfern bereit fei. In Gotha fowur fie zur Sahne feines Berfaffungsprojektes.

Nicht setten wurde die Polemik gegen die Ultramontanen bis zur äußersten Gebankenlosigkeit und Lächerlichkeit getrieben, nicht zu reben von der dabei vorkommenden Parteisucht. Mar von Gazgern und Lichnowsky gehörten zu den eifrigsten Katholiken und Ultramontanen in der National Bersammlung. »Ich bin ein unzgeheuer ultramontaner Mensch«, entgegnete mir einst Lichnowsky in vollem Ernst, ja im Eiser, obwol der Ausdruck scherzhaft war. Aber weit gesehlt, daß man aus jenem Faktum geschlossen hätte, Ultramontanismus und Preußische Erbkaiserlichkeit seien doch am Ende vereindare Dinge. Der alte langjährige berühmte Streiter gegen die Ultramontanen, Braun aus Bonn, stimmte gegen das Erbkaiserthum — so mußte auch er ein Ultramontane und sein

IL Mitt.

4

Ultramontanismus ber Grund feiner Abstimmung fein. Aebnlich ging es bem guten Protestanten Rotenban, fo lange er nicht taiferlich war; benn mas lag naber, als bag auch er Ultramontane fein mußte, ba er Baier und »Partifularifte mar und ba ber Sefuitengeneral fast eben so bieß wie er. Bas mich betrifft - benn ich will nur ein offnes Bekenntnig ablegen - fo fant ich unter ben Ultramontanen in Frankfurt alte Freunde wieber und erwarb unter ihnen neue, mit benen ber gleiche Bug fur bie positiv=religiofen Intereffen und wider die antireligiofe Richtung aufammenführte, fo wenig bergleichen gebilbeten und aufgetlarten Mannern auch anftehen mochte. Bei ben gemeinschaftlichen sgebeimen 3weden« fonnte bie Berfchwörung nicht ausbleiben. Bir verbanden uns von Unfang und recht ausbrudlich und befliffen fur ben ton: feffionellen Frieden in der National-Berfammlung, die Reinhaltung ber politischen Frage von ber firchlichen, bie Gemahrung gleichen Rechtes für jeben Theil, die Ermäßigung übertriebener Anfpruche ber einen wie ber anberen Seite, bie billige Burbigung und bas Berhaltniß jebes Standpunktes. Die Flugblatter vertraten bei gegebenem Unlag ben protestantischen, und öffneten bem fatholischen ihre Spalten. Dag ich beshalb verbachtigt und verkegert wurde, biente nur jum Beweife meiner obigen Behauptung, bag es eine leere Einbildung ift, wenn die Protestanten fich einbilden, Die und zwar allein bie Borurtheilfreien zu fein. Die Zeit wird tommen und moge fie balb kommen, wo man fich biefer Befchranttheiten und Behäffigkeiten ichamt, bie fehr viel verdorben haben. Eifern gegen bie Ultramontanen bat bem Preugischen Erbkaiserthume schwerlich auch nur eine einzige Stimme verschafft, ohne Frage aber in großen Rreisen die Stimmung bawider nicht wenig verftartt.

Das Meiste von bem was über die Ultramontanen gesagt wurde und noch gesagt wird — z. B. Biedermann's Teußerungen — beruht auf gänzlicher Unkenntnis. Biedermann verwechselt den lediglich zur Verhandlung der Kirchen- und Schulfrage gebildeten Klub, welcher Anfangs im Hirchgraben M 4 und erst ganz zulett im Steinernen Hause sich versammelte — und welchem stets Rado- wit und als Vicepräses Reichensperger vorstanden — mit dem lediglich politischen Klub, der seine Zusammenkunste stets nur in der zuletzt genannten Lokalität hielt, und hauptsächlich unter dem Einsluß von Radowit, Rotenhan und Gombart stand. Wahrsscheinlich weil er glaubte, die Paulskirchen-Erinnerungen Wieders

mann's, eines Augen- und Ohrenzeugen, als Geschichtsquelle benuten zu können, wirft auch E. Frensborf in seiner Biographie von Radowitz ben kirchlichen mit bem politischen Steinernehaus-Klub zusammen, b. h. er ignorirt ben ersteren. »Das Steinerne Haus umfaßte mit einem Theile ber Ultrakonservativen auch die katho-lische Partei« (S. 59).

Die politische Vereinigung im Steinernen Hause bilbete unter ben Fraktionen die äußerste Rechte. Vincke hielt sich von ihm gänzlich entfernt. Lichnowsky war zu Anfange Mitglied, trat dann aber in das Kasino (bamals Hirschgraben M 9) über. Nach dem 18. September, als Nadwiß eben abwesend, bilbete Vincke, nachz bem er seine Absicht Frankfurt zu verlassen aufgegeben, den Klub Milani, welchem sosort Notenhan, Gombart, Bothmer, Detmold und mehrere »specisische« Preußen beitraten. Als Nadowig nach einigen Wochen zurückgekehrt war, trat er mit noch einigen Resten bes Steinernehaus-Klubs, (Blömer, Bally, Kuhen u. s. w.) die auf seine Entscheidung gewartet haben mochten, dem Casé Milani bei. Sänzlich unabhängig von diesen Wechseln war und blieb stets ber kirchliche Verein \*).

Die Parteibilbung unter Binde fand, um bies noch hinzugu= fügen, in einer Bersammlung beim Geheime-Rath Carl ftatt. Da Binde fein Bereinbarungsprincip, bas er wie wir hörten späterhin um ber »Raifermacherei« Willen preisgab, gang fchroff an bie Spite bes Programms stellen wollte, erklarten Reichensperger und ein paar Undre, bag fie nicht beitreten konnten. Ein paar Tage vorher war Bincke mit vielen andern Konservativen ins Kafino eingelaben worben, um bier ein Schutz und Trugbundniß gegen bie Linke jum Abschluß zu bringen, aus welchem später bie Neunerkommission mit Ausschluß von Milani erwuchs. Binde erklärte, baß er fest entschlossen sei, aus ber Frankfurter in bie Berliner Berfammlung hinüberzutreten, ba er nicht gewillt, ftets ben Gunbenbock für die »lauen« Konservativen abzugeben und sich mit feinen zwanzig bis breißig Myrmibonen im mer ber Linken zu lieb abschlachten ju laffen ; er wiffe fehr mohl, daß ben Centren nichts

<sup>\*)</sup> Radowig gab feine bekannte Erklarung uber die Jesuiten nach einem Beschlusse bes kirchlichen Alubs ab, so wie berselbe bort Abends zuvor formulirt worden war. Mehrere hatten widersprochen, weil sie eine unwürbige Koncession barin erblickten.

angenehmer fei als eine Rechte, bebante fich aber, fernerhin folche Kolie abzugeben u. f. f. Binde blieb, nachdem ihn Reichensperger u. a. baran erinnert, bag mit bem Berbleiben in Frankfurt jest eine perfonliche Gefahr verbunden fei. Reichensverger lebnte bie wiederholte Einladung zum Eintritt in ben Milaniklub ab, bevor und nachdem auch Radowit fich entschlossen hatte, mas Binde, ber bie herrschaft ungern mit einem Underen theilte, nicht eben willkommen gewesen zu sein scheint. Jebenfalls rieben bie Beiben fich fortwährend, namentlich in Bezug auf die Deutsche, bezüglich die Desterreichische Frage. Bei allen biefen Dingen blieb bas katholische konfessionelle Interesse außer Spiele. Braun bemerkt (S. 58) vollkommen mahr, »ben Ratholiken mar die Belegenheit geboten, eine politische Partei zu bilben, welche geeignet gewesen ware, bei vielen Fragen großes Gewicht in bie Bagichaale ber Entscheibung ju legen. Db fie es nicht gewollt, ob fie es verfaumt - es ift nicht geschehen.« In feiner zu Bremen gehaltenen Rebe fagte Sagern: » bie fatholische Partei verließ die Paulskirche, als fie bie Rirchen: und Schulfrage entschieben fah. Meines Biffens ift hierin nur bas richtig, bag einzelne Mitglieder bes fatholisch = firch = lichen Klubs zu jener Beit austraten. Undere wie Reichenfperger fehlten ja bis zulett nicht. Gine politisch = katholische Partei war nie vorhanden, und gerade in ber Zeit nach Entscheidung ber Rirchens und Schulfrage eiferten bie Raiferlichen erft recht beftig und unabläffig gegen bie »Ultramontanen« in bem Sinne, als gabe es eine politische ultramontane ober katholische Partei.

## Die Berhandlungen über ben Berfassungsabschnitt vom Reichstage.

Patte die erste Frucht bes Gagern'schen Regierungsantritts im Bersahren der bisherigen konservativen Mehrheit der National-Berssammlung bestanden, so war der Ansang der Gagern'schen Regierungsthätigkeit ein eben so unglücklicher. Bir werden darauf hinz geführt werden, indem wir einen Rückblick auf die Fortsetzung der parlamentarischen Berathungen über das Versassungswerk seit den ersten Decembertagen werfen.

Bom 5. bis jum 23. December berieth die National=Berfamm= lung in feche Situngen über ben Berfaffungsabichnitt vom Reiches tage. Diefer follte nach bem Entwurfe bes Musschuffes und gemäß ben herrschenden Ibeen aus einem Bolkshaufe, gewählt nach ber Ropfkahl, und einem fogenannten Staatenhaufe bestehen und mit ben Befugniffen ausgeruftet fein, welche ein parlamentarifches Regiment bes Reichs ober Bunbesftaats bebingten. Die Borfrage, ob ein folches Regiment in einem Deutschen Bunbesftaate und nach bem bermaligen Bolks : und Bilbungszustande möglich und beilfam, murbe gar nicht aufgeworfen, ba man eben keinen wirklichen Bundesftaat im Ginn hatte, und bas Gelbstbewußtsein ober die Gitelkeit in und außer der National : Bersammlung ju beträchtlich mar, um einen 3meifel an ber eigenen Bulanglichkeit fur bie zu schaffenben Inftitutionen aufkommen zu laffen. Und boch lag bas Bebenken fo nabe, bag eine bemokratisch:konstitutionell-monarchifch-bundesftaatliche Gefammt : Verfaffung mit einem vollstan: bigen bemokratisch-konftitutionellen Apparat von zweigliedrigem Parlament, verantwortlichen Ministern u. s. w. mit den demokratischkonstitutionellen Versassungen der Einzelstaaten, die geschaffen oder in
der Entstehung begriffen waren und deren Dauer und Art der Wirksamkeit noch völlig problematisch erscheinen mußte, nur sehr schwer
in Einklang zu bringen sein, und sehr wahrscheinlich entweder sehr
bald wieder zu Grunde gehen oder zu ganz entgegengesetzen Ergebnissen führen dürste, als die waren welche man erwartete. Allein der Begriff der konstitutionellen Staatsform als Panacee war
bei der Reichspartei zum unerschütterlichen Vorurtheil geworden
und wirkte mit der Kraft des Vorurtheils dahin, daß sie auf Erwägungen dieser Art entweder gar nicht kam oder leicht darüber
hinwegging und daß man mit Gründen gegen sie nichts ausrichten
konnte.

So viel auch im Verfassungsausschusse auf Theoriegerechtigkeit gehalten und vom Bundesftaate und beffen Begriff, Bebingungen und Erforderniffen ftets bie Rede mar: fo mar boch ebenfalls ber Entwurf über ben Reichstag auch im Einzelnen fehr ftart von ben Tenbengen zu einem Einheitsflaate burchbrungen und beruchtigte in bem= felben Mage bie wirklichen Erforderniffe eines Foberativ : Staates Dieselben Tenbengen herrschten neben ben specifisch = freiheitlichen ber Rabikalen in ben Debatten und Beschluffen vor, fo schon auch Saym (S. 95) bavon zu sprechen weiß, wie es gegol= ten habe, bas foberale mit bem nationalen Princip zu verbinden u. f. f. Indeß raumt er mancherlei Schwächen bes Entwurfs und insbesondere mancherlei bebenkliche Nachgiebigkeiten gegen bie ginte und beren Bestrebungen ein. » Noch immer, bemerkt Rungberg, war die National = Versammlung ausschließlich nach ber Art und Weise, wie ihre Mitglieder bas Freiheitsprincip auffaßten, in Frattionen zerspalten; nur biefe Auffassungsweisen traten baber bei ben fraglichen Debatten in ben Borbergrund. Es war ba von bem Gin= und bem 3weikammer: Syftem, von ben Erforberniffen, um in ben Senat ber erften Rammer gewählt zu werben, von bem abfoluten und bem suspensiven Beto bes Dberhaupts bie Rebe, gleich als handelte es fich bavon, die Verfaffung fur einen Staat wie Belgien ober Norwegen ober auch Frankreich zu bestimmen. felbst diejenigen Antrage, welche sich ben Ungleichheiten, bie ber Musschuß : Entwurf bezüglich ber Busammensetzung bes Staaten: haufes vorgeschlagen hatte, widerfetten, betrafen entweder nur Singelheiten ober fie waren aus bem Ibeenfreise ber bisherigen Linken

bervorgegangen, b. h. fie wollten theils Staaten gerreiffen, theils Staaten zusammenschmelzen, alfo ebenfalls beren Regierungen angreifen. Und babei konnten bie Organe bes Ausschuffes noch immer mit scheinbarer (vielleicht fogar mabrer) Unbefangenheit von ber Mäßigung fprechen, mit welcher ber Ausschuß zwei entgegen= gefette Ertreme vermieden habe, bann von bem Bunbesftagt, um ben es ihnen ju thun fei. Gelbft an bem Bort »Reichsober. baupt« nahm von benen, die weber einen Monarchen noch einen republikanischen Prafidenten an die Spite Deutschlands gestellt wiffen wollten, faft Reiner einen Unftog. »Unter Dberhaupt fonne man ja auch etwas Rolleftives, 2. B. ein Direftorium versteben«, war ber nicht selten (natürlich außerhalb der Sigungen) geäußerte Selbsttroft. Und fo tam es benn, dag ber Entwurf in allen mefentlichen Punkten - abgesehen etwa von bem Beto bes Reichs: oberhauptes, welches eine blos suspendirende Rraft erhielt - mit beträchtlichen Majoritäten angenommen wurde. Ueber Diejenigen Varagraphen, welche dem Reichsoberhaupte das Recht ber Einberufung und ber Berlegung bes Reichstags, bann ber Auflösung bes Boteshauses ertheilten, batte man nicht einmal eine Diskussion zugelaffen. Aber bie Beit brangte jum Abschluß. Der feingesponnene Raden mußte endlich an die Sonne gebracht werden. Es nabte bie Dberhauptsfrage.«

Späterbin, als ben Defterreichern, Ultramontanen und Partitulariften ber Bormurf gemacht murbe, bag fie absichtlich bie Berfaffung verborben hatten, bamit überhaupt nichts zu Stande fame, maß man ihnen insbesondere bie Schuld bei, bas suspensive Beto bereingebracht zu haben. Aber erwuchfen nicht Grunde für daffelbe aus Rucksichten, welche sich auf die besondere Beschaffenheit ber gangen Aufgabe bezogen? Samm wirft (S. 103) biefe Frage auf. >Es fragte sich ja in bem vorliegenden Ralle um die Machtbefleibung bes zufünftigen Oberhauptes von Deutschland, bem Bunbesftaate Deutschland. Gin Theil unferer Gegner nahm gerade bieraus feine Argumente. In einem Einheitsstaate fei bas absolute Beto nothwendig; in bem Bunbesftaate bagegen burfte bas Ent: scheidungsrecht des Oberhaupts nicht so unbegrenzt sein, daß nicht bie Ginzelregierungen nothigenfalls gegen ben Willen jenes Schut finden konnten in den Beschluffen der Majoritäten bes Reichstags.« Die Gegner nahmen also biejenigen, welche ftets betheuerten ober alaubten, einen Bunbesftaat im Sinn ju haben und einen Ein56

heitsftaat projektirten, beim Wort, und fo unbequem bas fein mochte, man konnte ihnen Verfidie mit Recht nicht Schuld geben. Sie argumentirten logisch aus einer zugeftandenen Boraussehung und ihre Argumente ließen sich jebenfalls hören, so treffend auch bie Einwendungen ber Reichspartei ober eines Hann fein mochten und mogen. 3ch finbe biefe Einwendungen beffer begrundet; allein jene Gegner bes absoluten Beto ftutten fich gleichfalls auf eine motivirte Unficht und wo bas geschieht, ift ber Bormurf eines illonalen Berfahrens von Rechtswegen auszuschließen. Es ift noch weiter zu bemerken, bag bie Abstimmung am 14. erfolgte, also noch mehrere Zage vor bem 18., wo nach ber Ungabe felbst ber Raiserlichen, welche in biefer Beziehung am weiteften geben, bie Roalition ber Defterreichischen Partei mit ber Linken ober wo eigentlich auch eine Defterreichische Partei erft entstanden fein foll. Alfo ichon biefes Dal, bei ber erften Lefung, fiel bas abfolute Beto, und man febe bie Stimmliften an, es fiel durch und mare nicht gefallen ohne eine fo große Unzahl von Raiserlichen, welche bawiber stimmten. Es stimmten 3. 23. bawider : Bauer aus Bamberg, Biebermann, Droge, Grumbrecht, bie Jordan's, Kerst, Kierulff, Mevissen, Mittermaier, Reh, Schmidt aus Berlin, Schneer, Stenzel, Teichert, Graf Bartensleben, Bich: mann, Burm u. f. f. Es fiel baburch, bag fo Biele bei ihrer Inficht ber Sache und bei ihrem Botum ben Standpunkt bes Freiheitsprincips nahmen und daß fie das absolute Beto mit ber Kreibeit, wie fie dieselbe auffaßten, fur unverträglich hielten. aber auch bei einer auten Ungahl von Kaiserlichen ber Kall, welche noch mehr verrannt waren in ihr Freiheitsprincip als in ben Kaiferplan, und indem fie nicht baran bachten, baß fie um fo meniger einen Erbkaifer erhalten wurden, wenn fie ihm zu wenig Macht und Unsehen zutheilten und bas Erbkaiserthum in ber Burgel verburben. In jedem Kalle haben fie also hier die Schuld bavon fich felber wenigstens zu gleichem Theile beizumessen, eine Thatfache, von welcher man fie noch niemals hat reben hören.

Die Centren : Rorresponden; fagte am 14, December: »Die heutige Sitzung brachte in ber Abstimmung über &. 19 bes Reichstages bie vorläufige Entscheibung über bas Beto, welches bem funftigen Reichsregiment beizulegen fei. In ber vorigen Sibung hatte Binde bas Gewicht feiner Berebfamkeit und feiner politischen Ronsequenz und Klarheit für bas absolute Beto eingelegt; beute fprach unfer Dahlmann als Berichterstatter fur baffelbe mit ber

untrüglichen Sicherheit langjähriger politischer Beobachtung, mit ber ibealen Anfchauung, bie aus einem rein aufgefaßten und rein gewollten Syftem entspringt, mit ber polemifchen Scharfe, mit welder felbst unabsichtlich bie volle Rlarheit bie Unsichten ber Gegner vernichtet. Er fprach von ben abstrakten Gegnern jeben Beto's als von benen, welche ben Gehorsam als ben alleinigen Ruhm ber fünftigen Reichbregierung betrachteten; ben Grunden gegenüber, welche gegen das Beto aus ben freilich hieher nicht passenden trü= ben Erfahrungen ber letten breißig Sahre gewonnen wurden, warnte er vor bem Berfahren ungeschickter Fechter, welche ftets nur bie gulett getroffene Stelle ju beden fuchten; er verwies bie gange Frage von dem Gebiete der Freiheit, wohin sie aus leicht begreiflidem Grrthum gespielt mar, auf bas Gebiet ber Macht, berjenigen Macht, welche zur Rettung bes Staats nothwendig fei. Als eine folche rettende That bezeichnete er bas kurgliche Berfah= ren ber Preußischen Krone, und bamit biese Rettung auch ftets in gesetlicher Form auftreten konne, hielt er bas absolute Beto für nothwendig und alle abweichenden Unträge für gleichviel, b. h. für gar nichts werth. Gleichwol wurde ber Ausschußantrag mit 267 gegen 207 Stimmen verworfen; jeboch muß ausbrudlich bemerkt werben, bag unter ben Bermerfenden Mancher bas absolute Beto nur bem Dberhaupte eines Bunbesftaats nicht zugefteben zu burfen glaubte, ber aber eben baffelbe bem Monarchen bes Gingelflaats vindicirt. Ein Untrag von Kallati, welcher bem Reichsoberhaupte ein Suspensivveto fur die Dauer zweier Diaten nach bem Rufter der Norwegischen Verfassung zugestand, wurde mit 274 gegen 187 Stimmen angenommen.« Damit mar benn wenigstens angebeutet, daß am Kall bes absoluten Beto u. a. die Unklarheit und Begriffe : und Sprachverwirrung ober bezüglich die Unredlich : feit Schuld war, worin man fich befand, indem man ftets von einem Bundesstaate sprach und einen Ginheitsstaat meinte ober boch unbewußt zu beschließen im Begriff mar. Das Dahlmann von bem zu scharfen Betonen ber truben Erfahrungen ber letten brei-Big Sahre fagte, ließ fich auch fonft, insbefondere gegen die tagtag= lich wiederholten Deklamationen gegen die frühere Desterreichische Politik ober ben alten Bunbestag anwenden.

Bu ben Bestimmungen im Abschnitt von der Reichsgewalt, welche bie Selbstständigkeit der Einzelstaaten am meisten bedroheten, am meisten die Tendenz zu einem Einheitsstaate verriethen, und

am wenigsten für einen Bundesstaat paßten, gehörten die über die Befugnisse und Pflichten der Reichsgewalt in Beziehung auf die Reichsfinanzen, Bestimmungen, die eine weitläusige centralistrte zinanzverwaltung mit Finanzministerium und Budget nebst unnüßen Rosten, Reichsschulden u. s. w. herbeisühren mußten. Dies trat nun doppelt klar hervor und die Sache wurde dadurch noch vielschlimmer, daß man dei den Verhandlungen über den Reichstag gerade dem Staatenhause nur den geringsten Einstuß auf das Finanzwesen zugestand. Und wie hätte man, wäre man nicht gewohnt gewesen, die Staaten als dem Souveran unterworfene Unterthanen zu betrachten und mit Staatsgewalten wie mit Begriffen zu operiren, erwarten können, daß Desterreich, daß irgend einer der grössteren Staaten freiwillig, daß Preußen anders als zum Höchstem um der erblichen Oberherrschaft willen auf ein steuerbewilligendes Bolkshaus, wie man es beliebte, sich einlassen würde!

Mit bem Allen hing zusammen, bag am 22. December bas »Reichsbudget« fur die vier letten Monate berathen wurde und daß die National = Versammlung frischweg Matrikelbeitrage votirte, als befanbe man fich bereits mitten im tonftitutionellen Ginheits: staate, und zwar so, bag man die Verkehrtheit gar nicht zu bemerten schien. Dielleicht wußten Manche recht aut, was fie thaten und was geschah, indem auf folche Beife in die Staaten provisorisch hineinregiert wurde. Je mehr sich die Verfammlung auf alle und jebe Art in die projektirte Berfassung hineinließ, befto mehr band man fich baran, befto fchwerer mußte es werben; von ihr wieber gurudgutommen. Das Budget ber vier letten Monate bes Jahrs, bas vom Reichsministerium ber Finangen am 23. October vorge legt war und jest bewilligt wurde, biente ber Partei, welche bie Einheit und Freiheit Deutschlands burch Krawalle zu forbern und bas Bolt burch Burgerfrieg ju erleichtern ftrebte, als Funbgrube für neue Aufregung. »Lumpige gehn Millionen für vier Monate!« hatte bas Blatt ausgerufen, bas »vom Reichstag feinen Namen, von ber Luge feinen Geift und von bem Sandbuchlein fur Bubler feine Mittel borgte. Gegen bie Anfechtungen biefer Partei batten Die Alugblätter im November bas Reichsbudget in Schut genom: men. In biefen Tagen vertheibigte ein Auffat von Mathy in ber D.= P. = A. = Beitung (M 339) bas lettere und beffen Bewilligung treffend gegen die fortgesetten Ungriffe berfelben. Im Eingange murbe bemerklich gemacht, burch bie erfolgte Bewilligung feien bie 3meifel über die Haltbarkeit bes Gagern'ichen Ministeriums befeitigt, die »Roalition« habe die Probe des Kinanzgesetes nicht befanden. In ber That mar ber Antrag, die Bewilligung bis nach Erlediaung ber Defterreichischen Frage zu vertagen, mit unferer bulfe, bie wir mit ber Linken im Bunde fein follten, verworfen, jum abermaligen Beweise, daß die behauptete Roalition nicht eri= firte. Satte fie eriftirt, fo wurden wir wider jenen Untrag unfehlbar gestimmt haben, mas ohnehin schon an fich selbst völlig in ber Didnung gewesen ware, wenn bas Reichsminifterium die Bewilli= anna ober Nichtbewilliaung bes Budgets als Probe bes Bertrauens ober Nichtvertrauens ber Verfammlung nahm. Inbeg lag uns bie konstitutionelle Kiktion nicht so nabe im Sinn als bas Intereffe ber Ordnung, bas und als in hohem Dag an ben Beftand be fonfervativen Ministeriums geknupft erschien. Genug, wir mißbilligten bas Programm bes Ministeriums und - befestigten es in Bereinigung mit bem Centrum gegen die Linke.

## Die zweite Berathung der Grundrechte. — Das Eiw führungsgesetz. — Gombart's Antrag.

Reben ben Debatten über ben Reichstag ging bie zweite Berathung der Grundrechte her, worin ber auf ber irre geleiteten Sa: gesmeinung beruhende Rultus ber individuellen Freiheit, bei melchem bas Gemeinwefen geopfert wurde, feinen officiellen Ausbrud Wir muffen hier auf eine ber ungludlichsten Situngen ber National-Bersammlung, die vom 11. September, guruckbliden, beren in ber erften Abtheilung nur gang turg gebacht ift. Grundrechteberathung hatte bamals allgemeine Ungebuld und Un-Un jenem Tage kam junachst ein von Baffermann lust erreat. und Mehreren (Bederath, Detmold, Beit, Bais, Jurgens u. a.) gestellter Untrag jur Sprache, ber eine Abfurjung bes Berfahrens bei ber Behandlung bes Gegenstandes und Befchleunigung ber Borlage bes noch rudftanbigen Theils ber Berfassung bezwedte. Bugleich maren jedoch noch mehrere andere Untrage vermanbten Inhalts eingebracht, namentlich ein Schober'icher und einer pon Rungberg. Der erftere lautete:

»Die National : Versammlung wolle beschließen: 1) Sogleich auf die Berathung ber das Bereins : und Bersammlungsrecht, bie Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege mit Geschwornens gerichten und die Befreiung des Grund und Bodens betreffenden Paragraphen des Entwurfs der Grundrechte einzugehen, und nach erfolgter Beschlußnahme darüber die Beschlusse über: Gleichheit vor dem Geseh, unbeschränkte Glaubens : und Gewissensfreiheit, Preffreiheit, Unverletzlichkeit der Person, Unverletzlichkeit der Boh-

nung, Briefgeheimnig, Bereins : und Bersammlungerecht, Deffentlichkeit und Mundlichkeit ber Rechtspflege mit Geschwornengerich= ten, Befreiung bes Grund und Bobens burch ben Berfaffungsaus: fouß jufammenftellen ju laffen, bas Ergebniß aber mit ben in Folge ber zweiten Berathung und Abstimmung etwa erforberlichen Modifikationen ohne Verzug zu verkundigen; 2) fofort zu ber Berathung bes Verfassungsentwurfs und ber Vorlagen bes volkswirth: schaftlichen Ausschuffes überzugeben; 3) biejenigen in bem Entwurf ber Grundrechte angeführten Bestimmungen aber, welche in bas nach f. 1 zu erlaffenbe Gefet nicht werben aufgenommen werben, paterer Berathung vorzubehalten«. Den Kungberg'fchen Untrag betreffend erinnere ich baran, bag er ichon vor bem Beginne ber Grundrechteberathung eingebracht und zeitweilig zurudgenommen mar. Er wurde jest als ju einem geeigneten Beitpunkte erneuert und wie wir horten, follte ihm zufolge die National-Berfammlung beichließen: »baß, fobalb bie Borlagen bes Berfaffungsausschuffes es geftatten, mit ber Berathung und Befchluffaffung über bie befini= tive Organisation bes Deutschen Reiches vorzuschreiten und bis nach Beendigung Dieses Geschäftes Die Berathung über ben Ent= wurf ber Grundrechte auszuseten fei«. Baffermann und Schoder hatten bie Dringlichkeiteerklarung fur ihre Untrage geforbert, und fie wurde beiben zuerkannt, Die ber Natur ber Sache nach gleich: zeitig behandelt werden mußten, wie benn bies auch vom Borfibenben bemerkt wurde, bevor er Baffermann bas Wort gab, feinen Antrag zu motiviren. Die Centren hatten fo manche schlimme Erfahrung bei Dringlichkeitsantragen gemacht, bie von der Einken hereingeschleubert worden, und sich nach jeder Ueberrumpelung und Rieberlage in ihren Klubverfammlungen unter einander bringend ermahnt, auf feine Berhandlung über bergleichen Untrage fofort einzugeben. In diesem Kalle lag ein bopvelter und breifacher Grund jur Behutsamteit vor. Einmal mar ber Gegenstand namentlich bes Schober'ichen Untrags an fich felbft ein hochft wichtiger, ein fehr beißer, um so zu sagen, bann kam er von ber Linken und noch bazu von Schober. Die Minister ber minber machtigen Staaten befanden fich als Abgeordnete ber National=Bersammlung in einer eigenthumlichen und miglichen Lage, am meiften von ihnen allen Romer als Premier bes aufgemublten Burtembergs. Ihm gegenüber ftand Schober, ber ihn, wie man ziemlich allgemein annahm, bafte, und von Ehrgeix getrieben fich an feine Stelle zu feben

trachtete. Schober that was er konnte, rabikalen Unsichten mehr und mehr Eingang zu verschaffen und stütte fich auf die, eben in Burtemberg immer rabikaler werdende Menge. In der National Bersammlung ging er weiter links um Romer zu überholen und bieser, statt stehen zu bleiben und den Rampf aufzunehmen, nahm zwei Schritte nach links, wenn Schober einen genommen, bis es zulett nicht weiter anging. Sobald die Grundrechte publicirt maren, mußte bie erfte Rammer in Burtemberg fallen und in ber National-Ber: fammlung galt es als ausgemacht, bag Schober gur Grunbrechte Publikation treibe, um jene Rammer ju fprengen, je eber je lieber eine Konstituirende zu erlangen, und Romer Berlegenheiten zu bereiten und zu fturgen. Dies Mues mahnte zu gang besonderer Botficht, an welche man jum Ueberfluß noch ausbrudlich, obenein fogar von ber linken Seite erinnert wurde, und als es fich erft um ben Baffermann'schen Untrag allein banbelte, mahrend bie Debatte noch verwickelter werben mußte, wenn auch bie anderen Untrage bereingezogen murben. Morit Mobl fagte, nachdem Baffermann gesprochen: »Dieser Gegenstand ift nicht auf ber Zagesordnung; soviel ich bemerken kann, haben auch die allerwenigsten Mitglieder ben gebruckten Untrag vor fich. Der Untrag felbst ift wichtig, und ich glaube, daß wir einen Gegenstand nicht fogleich berathen tonnen, ben wir nicht einmal genau kennen. Ich glaube, ber Gegen: ftand muß nothwendigerweise an ben Berfaffungsausschuß mit bem Schober'schen Untrage jum Berichte verwiesen werben. 3ch erlaube mir, ein Bort beizufugen; ich glaube, daß wir die Energie nicht barin zu zeigen haben, bag wir die Gegenstände - um einen popularen Ausbruck zu gebrauchen — über bas Rnie brechen. 3d glaube, bag wir unfere Energie barin zeigen muffen und in ber Schleswig = holfteinischen Ungelegenheit ift ein Unlag bazu, - bag wir die Rechte, die Ehre und die Burbe bes Baterlan des mahren«. Unmittelbar barauf ließ bie Berfammlung bie sofortige Berband: lung bes Schober'schen wie bes Baffermann'schen Untrags als eine bringliche zu, eine abermalige Uebereilung und Gebankenlofigkeit und die Schuld so vieler Centrenmitglieber, burch welche bie Mehrbeit gebilbet murbe, die jene Bulaffung beschloß.

Selbst in Schober's Befürwortung lagen Momente, burch welche man sich hatte warnen lassen sollen, seinen Antrag nun auch sofort zu genehmigen. Binde warnte ausbrudlich und sehr einssichtsvoll, und rebete im Uebrigen eindringlich dem Kunsberg'schen

Borfchlage bas Wort, bem vernünftigsten und hoffnungsloseften in Diefer Berfammlung. Man wollte nach allem Unschein noch in berfelben Sigung gur Abstimmung schreiten und ein bem Schober's ichen Antrage gunftiges Ergebnig mar recht febr zu beforgen. Die Berfammlung war jedoch unaufhaltsam in ihrer kopflosen Saft. Bahrend Binde fprach hatte ich mit Compes und Abams einen Untrag eingereicht, die Diskussion bis jum 15. auszuseten, mo fammtliche Borfcblage gebruckt fein wurden. Abams fuchte bie Berfammlung ju überzeugen, bag fie gar nicht im Stande fei, noch in berfelben Sibung über die entscheibend bedeutsame Sache einen gehörig erwogenen Beschluß zu faffen, und wie gang unrathlich und übereilt es fein wurde auch biefes zu thun, nachbem fie fich nicht enthalten wollen, über ben Gegenstand in ben Tag hinein zu biskutiren. Der Antrag wurde bei Stimmengleichheit - 211 gegen 211 - ver-Man biskutirte also weiter. Bei Vielen schien besonders bas Schober'sche Argument Einbruck zu machen, wie munschens: werth und nothwendig es fei, daß »bie Wohlthaten ber Beschluffe über die Grundrechte bem Bolke so schnell als möglich zu Theil wurden,« und wie fich bie National = Versammlung baburch in ber verlorenen Bolksgunft so prächtig rehabilitiren konne. Man stritt nach geschloffener Debatte über bie Reihefolge, in welcher bie Untrage zur Abstimmung kommen follten. Graf Schwerin bat bie Bersammlung noch ein Mal inftanbig und motivirt, die Beschlußfaffung auszuseten, bis bie Untrage gebruckt maren; allein auch fein Bertagungsvorschlag wurde abgelehnt. Es burfte kein Zag verloren geben, daß bem Bolke bie Wohlthaten ber Grundrechte zu Theil murben. Gar zu viele Centrenmanner faben und horten nicht. Schober forberte bie Priorität fur feinen Untrag vor bem Baffermann'ichen, weil ber feinige weiter gebe. Binde forberte bie Prioritat fur ben Rungbergischen, weil berfelbe wiederum weiter gebe als ber Schober'sche. Es komme boch zunächst barauf an, ob man nicht bie gange Grundrechteberathung bis bahin verschieben wolle, daß über bie befinitive Organisation bes Deutschen Reiches Befchluß gefagt worden; wenn barüber entschieden fei, konne man immer noch Beschluß barüber fassen, wie man ben Grundrechten sur Publikation verhelfen wolle. Linde's Borfchlag fonitt jeboch ber Borfigende (Gagern) burch bie Bemerkung ab, bag, wenn auch Rungberg's Untrag angenommen murbe, über bie andern Untrage boch verhandelt merben mußte, weil noch fein Stoff zur Berathung

über ben eigentlichen Berfaffungs : Entwurf vorliege, Dir muffen also die Grundrechte boch nach biefen Borschlagen ober aber im gewöhnlichen Bege behandeln.« Die Berfammlung burch ben Borfitenden befragt, entschied burch Mehrheit, bag über ben Untrag Schober's vor bem Antrage Baffermann's, und verneinte bie Frage ob über ben Kunkbergischen Untrag vor allen anderen abgeftimmt werben folle. hierauf murbe ber erfte Gat bes Schober'ichen Intrags nach vorgenommener Bablung mit 243 gegen 209 Stimmen angenommen. Im rechten Centrum hatten 29 bafur und 86 be wiber gestimmt. Die Unnahme bes Schober'ichen Untrags ichles bie Bermerfung bes Baffermann'ichen ein, bes vom rechten Centrum ausgegangenen. Es hatten also 29 Mitglieder bes letteren für ben Untrag ber Linken und gegen ben Untrag ihrer eignen Partei votirt. Im linken Centrum hatten 84 bafür und 72 bawiber, auf ber linfen Seite 121 bafur und 4 bawider, auf ber-rechten 43 bafur und 4 bamiber gestimmt. Schon die vom rechten Centrum fur ben Untrag abgegebenen 29 Stimmen murben als verneinende gur Berwerfung beffelben bingereicht haben.

Natürlich unterblieb es nicht, daß nunmehr der Verfassungsausschuß gedrängt wurde, die Grundrechtebeschlüsse zur zweiten
Lesung vorzubereiten, der Vorsitzende sodann, sie baldigst auf die Tagsordnung zu seizen. Schoder, der »grollende Schwabe«, machte es sich zur »Wochenausgabe, zu einem caeterum censeo, daß die Grundrechte so speciellsrei wie möglich und noch rascher als möglich eingeführt würden«, wodurch denn »dem Gelingen einer Deutschen Versassung tief geschadet« wurde, indem es den »begründeten Wieden berspruch der Sinzelregierungen« weckte, und die Thätigkeit des Versassungsausschusses vom eigentlichen Versassungswerke abzog, wie Laube (II. 90) bemerkt, ohne hinzuzussügen, daß das linke Gentrum, welchem er angehörte, durch Nachgiebigkeit und Mitwirkung vornämlich an den schäblichen Beschlüssen Schuld war.

Ich habe erwähnt (I. 195) daß die Flugblätter von Anfang fich viel mit den Grundrechten und den leidigen Debatten barüber beschäftigt und scharfen Tadel darüber ausgesprochen hätten. Dieser kam von meiner Seite. Mein Mitherausgeber Bernhardi war dulbsamer. Er hatte den Entwurf, die Debatten und Beschlüsse theilweis billigend besprochen, anderntheils aber doch gleichzfalls große Bedenken geäußert und war nichts weniger als einversstanden mit den Grundrechte-Auswuchsen. Noch vor der Berathung

bes britten, bie Schul : und Rirchenfrage betreffenben Artikels erfcbien eine Reibe von Auffagen über benfelben, in welchen vergeblich bringende und trefflich begrundete Ginreben ausgesprochen wurden. Gie maren aus ber Feber eines unfrer freisinnigsten und auf die Berhaltniffe von Staat, Rirche und Schule am besten fich verfiehenden Theologen, bes Professors Sunbeshagen in Beibelberg, mit welchem ich über ben Gegenstand viel und eifrigst verhandelt und mit beffen Ansicht ich mich im völligsten Ginverständniß befand. Best nun follte es, trot fo verborbener Sache, boch noch einem Bersuche gelten, Unheil abzuwenden, so aussichtslos er bei ber por= berichenben Stimmung fein mochte. Wollte man ben Beschluff wom 11. September nicht, nach reiferem Befinnen, gurudnehmen, wollte und konnte man feine Ausführung nicht hinausschieben, fo blieb es doch möglich, bei ber zweiten Berathung bas Berfehlte mb Auswuchsige in ben erften Grundrechtebeschluffen zu beffern ober auszumärzen. Die Klugblätter die zum wenigsten von vielen Ritgliedern ber National = Versammlung und insbesondre ber Centren gelesen wurden, brachten vom 25. November bis 13. Decem= ber abermals eine Reihe von Artikeln über Die Grundrechte, beren ich hier ausführlicher gebenke, um zu zeigen, daß es von meiner und meiner nachststehenden Freunde Seite nicht an Warnungen gefeblt bat, sowol vor dem schädlichen Theile des Inhalts der Grundrechte als vor Schwäche gegenüber bem thorichten Bolksgeschrei nach ihnen und vor dem groben Kehler ihrer Sevaratverkundigung, ber wefentlich auf ber falfchen Boraussehung beruhete, als ob man bereits ein einheitliches Deutsches Reich habe und als ob die Regierungen ber Ginzelftaaten schon soweit beseitigt maren, bag ihre Buffimmung fich von felbst finden ober ihre Unterwerfung unter ben Bolkswillen bewirkt werben wurde. Bunachft fuchte man in jenen Auffagen ben allgemeinen Standpunkt festaustellen.

»Wir haben es immer als ein Unglud beklagt, daß die National-Versammlung mit der Berathung der sogenannten Grunderechte angesangen hat. Ihre Aufgabe war die Gründung einer Berfassung für Deutschland, sie hatte also die Grundlagen dieser Föberativversassung, die Stellung der Staaten zu einander und zu dem gemeinsamen Centrum zu bestimmen, sie hatte es überhaupt zunächst mit den Staaten und nicht mit den Individuen zu thun. In die Versassung selbst konnte, wie in die Belgische und Norde amerikanische, sehr wohl ein Abschnitt über die sogenannten Grunde

rechte, ber alsbann furzer ausgefallen ware, aufgenommen werben; bag man aber vor ber Berfaffung mit ben Grundrechten angefangen hat, ift — ganz von ben Beweggrunden bazu abgefehen — völlig verkehrt und hat die ganze Sache in eine falfche Lage gebracht.

»Die nachfte Folge bes abgefonberten Borausbehanbelns ber sogenannten Grundrechte ift bie, bag bieselben zu betaillirt ausgefallen find, und in eine Menge fpecieller Berhaltniffe eingeben, bie fo ober anders geordnet werden konnen, ohne bag fich babei ver: ftanbiger Beife von einer Berletung ober Anertennung eines Grund. rechts, einer heiligen und werthvollen Errungenschaft sprechen laft. Bas Grundrecht aller Deutschen sein foll, muß auch allen Deutschen lieb und willtommen fein. Auf die wenigen allgemeinen Puntte, bei benen biefes zutrifft, mußte man fich beschränken. Geht man in Einzelnheiten, läßt man fich vielleicht gar burch falfche Popularitatefucht verleiten, recht viel zu geben, fo verliert man einerfeits jebe Grenze und fann am Enbe bie gange Gefetgebung mit in bie Grundrechte aufnehmen, andererfeits bringt man es aber babin, bag man nicht blog folche Gate, die Allen lieb und werth find, wofür sich alle Sympathien vereinigen als Grundrechte aufftellt, fonbern auch folche, gegen welche nicht nur einzelne Rlaffen ber Bevolkerung, fonbern bie fammtlichen Betheiligten in gangen Zerris torien mit bestem Grunde eifrig protestiren werben. Statt alfo wirklich Grundrechte bes Deutschen Bolfes, an benen baffelbe feft halten und die es mit Dank annehmen wird, ju geben, giebt man ein Sammelmerk von Specialitäten, bie bem Einen gefallen, bem Undern nicht, und von benen man gum Theil gar nicht begreift, wie fie zu ber Bezeichnung : Grundrechte kommen. - Ein zweites. Migverständnig ift Folgendes: Geht man nun in bas Detail ein, fo wie man es gethan hat, fo greift man in befondere Berbaltniffe ber einzelnen gander, die gang verschieden find, auf verschieden wirkende Beise ein. Bis jett und vor ber neuen Berfassung find alle diefe Berhaltniffe Gegenstand ber Legislation ber einzelnen Staaten. Die neue Berfaffung bat erst zu bestimmen wie weit kunftig die Centralisation geben, wie sich die Stellung ber Staaten ju bem gemeinfamen Centrum gestalten wirb. hierüber wird biefe Berfaffung bestimmte und klare Principien geben muffen, fie wird entscheiben muffen, welche Berhaltniffe ber Legislation ber einzelnen Staaten vorzubehalten und welche vom Reiche aus zu ordnen find. Die jest vorliegenden Grundrechte greifen bier aber ber funftigen

Berfassung ganz augenscheinlich vor, sie berühren eine Menge von Gegenständen, von denen man noch gar nicht weiß, ob sie kunftig der Anordnung der einzelnen Staaten entzogen werden sollen: sie präjudicizen so der kunftigen Verfassung auf eine höchk empfindliche Art und was das schlimmste ist, sie thun dies beistünfig und gelegentlich.

» Eetteres muffen wir noch naber erlautern. Die Frage: wie weit die Centralisation geben und mas ber Anordnung ber Gingel: ftaaten entzogen werden folle, ist eine ber wichtigsten bei ber neuen Berfaffung. - Bei ben Grundrechten ift fie ber Ratur ber Sache nach nicht aus biefem ersten und nothwendigsten Gesichts: puntte entschieden, sondern rein mit Rudficht auf die Individuen. Bir beforgen bier nicht migverstanden zu werden, als ob wir meinten, man muffe bie Rrage mit Rucksicht auf bie Regierungen entscheiben, und babe fie bei ben Grundrechten nur mit Rudficht auf bas Bolt entschieben. Das ift ber Gegenfat nicht. Regierungen und Bolt, fondern Staaten und Individuen machen ben Gegenfat, und die Berbrehung vermoge welcher die Rabikalen beibe Gegenfate ju vermischen trachten, wird Niemand mehr tauschen. Bei ben Grundrechten hat man ben Individuen Etwas geben wollen und gefucht, mas fich ihnen in biefer und jener Begiehung wohl zusichern, was fich wohl als Grundrecht für fie verkunden laffe. Principiell ift die Frage von der Centralisation dabei also nicht entschieden und konnte auch so beiläufig und vorläufig gar nicht entschieben werben; bie Rudficht auf bas Dag ber Selbstftanbigkeit ber einzelnen Staaten, welches die Berfaffung fichern wirb, ift nicht genommen und konnte nicht genommen werben, weil die Verfassung noch nicht vorlag. Gleichmohl hat. man bier ber Berfaffung vorgegriffen und einen ber wichtigften Sate berfelben bereits beiläufig entschieben. Go hat man Bekimmungen in die Grundrechte aufgenommen, welche in die Ugrargefengebung auf eine gang verschiedene Beife eingreifen, welche bem einen Territorium läftig, bem anbern gleichgultig und bem Dritten vielleicht unschädlich sein werben. Gleichwohl fteht noch gar nicht fest, bag bie Agrargesetzgebung ben einzelnen Staaten entzogen werden wird, mas bei ber völligen Berichiedenheit ber Berhaltniffe in Deutschland auch weber wunschenswerth noch irgend erfprieglich fein fonnte.

»Aus biefem Grunde halten wir auch ben Erlag bes Minifte.

riums bes Innern, burch welchen bie Regierungen bereits ju Borbereitungen wegen ber funftigen Ginführung ber Grunbrechte auf geforbert werben, fur burchaus ungeitig und voreilig. Es wurbe febr wenig legislatorifche Beisheit fundgeben, wenn man biefes Migverhältnig nicht anerkennen wollte. Man wurde ben alten Einwand, daß Berfammlungen ungeachtet ber Befabigung ein gelner Mitglieder boch ju feinen größeren legislativen Arbeiten geschickt find, auf's Neue bestätigen. Wir glauben, bag bie Debrbeit ber Nationalversammlung auch hier bas Richtige feben, baß fie bie für eine Bersammlung fehr schwierige Aufgabe, fich ju beschränken und am rechten Orte Etwas ju unterlaffen, allenfalls ju erfüllen wiffen wirb. Das einzige Mittel, jenem Difverhaltniffe auszuweichen, ift bas, bie zweite Berathung ber Grundrechte bis auf die Bollenbung ber Berfassung auszuseten. Erft bann weiß man, in welchem Mage bie Selbstständigkeit ber einzelnen Staaten beschränkt und mas ihrer Unordnung entzogen fein wird, erft bann kann man also fur bie Grundrechte, so wie fie einmal angelegt find, bas rechte Dag finden, und nur auf biefe Beife entgebt man bem Wiberspruche, in die Capitalfrage von ber Beidrantung ber Gefetgebung ber einzelnen Staaten beilaufig bei ben Grund: rechten einzugreifen, und fie nachher bei ber Berfaffung, aller Boraussicht nach im Principe gang anders, entscheiben zu muffen. Bir muffen fur biefe Frage ein festes und entscheibenbes Princip, mas überall, auch bei ben fogenannten Grundrechten einzuhalten ift, haben, und die ganze Thatigkeit der Nationalversammlung unterlage gerechtem Tabel, wenn fie in Gingelbeiten, vielleicht um bem Bolke etwas Populares ju geben, Abweichungen und Durchs locherungen bes Princips proclamirt hatte.«

Nach dieser Einleitung nahm man die einzelnen Bestimmungen ber Grundrechte vor. Das Bisherige noch einmal zusammenfassend schiedte man eine wiederholte bringende Warnung voraus.

»Wir haben es bitter getabelt, daß man aus falscher Popularitätssucht mit den f. g. Grundrechten, mit Rechten der Individuen angesangen hat. Wir haben dabei im Allgemeinen die Uebelstände bezeichnet die aus dieser Verkehrtheit herkommen mußten. Man hat sich in ein Detail verwickelt, man hat viele Dinge für Grundrechte erklärt, die nach vernünftigem Sprachgebrauche gar nicht für solche gelten können, und auf diese Weise ist ein Sammelwerk-zu Stande gekommen, dessen Einzelheiten in ihrer Anwendung auf die

bestehenden Berhältnisse zu unabsehbaren Berwickelungen führen, und in diese Berhältniffe oft fo ftorend eingreifen, bag man in vielen Gegenden wiber biefe neuen Errungenschaften alles Ernstes protestiren wird. Es wird endlich in die Frage, welche Berhaltniffe vom Reiche aus und welche in ben Territorien angeordnet werden follen, alfo in bie Selbftftanbigfeitefrage eine hochft unerwunschte Berwirrung geworfen. Bir wollen jest mit biefen allgemeinen Bemerkungen bie Gin= Rinbeiten aufammenhalten, und werden babei eben fo fcharf und un= umwunden fprechen wie bisher. Wir halten eine Publikation biefer ober biefen ahnlicher Grundrechte geradezu, fur ein natio: nales Unglud. Es wurde bamit von ber legislatori= iden Beisheit berjenigen Berfammlung ein nachtheiliges Zeugniß abgelegt werben, von welcher unfre Butunft abhängen foll, leicht mochte babei die Fronie bes Schidfals malten, bag gerabe basjenige Bert, womit bem Deutschen Bolte ein Geschent gemacht und Bunft und Gnabe von ihm verdient werben follte, Quell neuer Bermirrungen und Berfplitterungen würbe.«

Man tam hierauf zu ben einzelnen Bestimmungen. » Nach Durchsicht biefer Einzelheiten wird jeder unbefangene Prufer fogleich einen Gindruck gewinnen, ben wir hier noch naber zerlegen und far machen wollen. Es ift biefes ber Gindruck, bag bas Bange mit bem Charafter ber Abstraftion behaftet fei. Es schwebt in ber Buft und nimmt fich eben nur fo lange gut aus, als man ben mangelnben Busammenhang mit bem Boben ber Wirklichkeit und ben gegebenen Berhaltniffen nicht bemerkt. Es ift lobenswerth, bag man ben Grunbschaben bes polizeilichen Staatswesens scharf ins Muge faßte und hinauszuschaffen sich bemuhete, man hielt babei aber bie richtige Linie nicht ein, verführt, wie es scheint, von ben Rlagen und Forderungen Gingelner, Die man fur allgemein nahm, und von ben Borurtheilen, Uebertreibungen und Ueberspanntheiten einer großentheils frankhaft erregten Beit. Man verfuhr gang in ber, ber ersten frangofischen Revolution mit Recht Schuld gegebenen Beife, man that, als ob wir feine Bergangenheit und Geschichte, feine gegebenen Berhaltniffe hatten, als ob burch bie neuen Gefete, burch bas Ibeale, auch bas Reelle, die Berhaltniffe auf welche bie Sefete fich beziehen follen, neu geschaffen wurden. Die Berkehrt= beit kommt alebann baib zu Sage. Naturlich macht man, wo

man bas Gegebene, alfo bas Mannigfaltige nicht berudfichtigt, Allel gleich, benn a priori läßt fich feine Mannigfaltigfeit berausbringen Gleichheit und Gleichförmigkeit ist fogar etwas burch bie liberal Richtung einmal Gebotenes. Aber bie Gleichheit welche man er reicht, ift nach jener abstraften Methobe eine bloß formelle: fi eristirt in einem fie proflamirenben Gefegartitel und auf bem Papier In ber Anwendung verschwindet fie, und macht einer materielle Ungleichheit, die zur mahren Ungerechtigfeit wird, Plat. Diefelbe gleich Regel auf gang verschiebene Verhältniffe angewandt führt nothwente zur materiellen Ungleichheit. Glaubt man etwa mit ber abftratten Bor fcbrift: alles Grundeigenthum folle theilbar fein, materiell gleiche un gleich gerechte Refultate zu erreichen? Gieht man nicht bag bier bi wirklichen Berhaltniffe fo verschieben find, bag bie rudfichtelofe Unwet bung jener Regel auch gang verschieben wirten, und an bie Stell ber jett verschiebenen Berhaltniffe neue Berschiebenheiten bringe wurde, welche eben jener Rudfichtslofigkeit wegen oft fcreiend ur gerecht fein mußten? - Diefer abstrafte Character ift ber schlimmf Borwurf der fich einer legislativen Arbeit machen läßt. Er zeus von mangelhafter theoretischer Bilbung bes Gesetgebers, er zeus von praktischem Ungeschick und Mangel an praktischer Erfahrung Der einfach praktische Mann murbe wenigstens nie verfehlen, fie bie Folgen einer zu gebenden Borschrift in ihrer Anwendung at bie Berhältniffe im Ginzelnen flar zu machen und einzuhalten, w er hier auf Berwickelungen ftogt. Der Salbgebilbete fabrt bagege mit fuhnen Griffen binein, und liefert Dinge Die unausfuhrbe find, ober in ber Ausführung ju Unbeil und Berwirrung führen.

Man beleuchtete sobann ben ersten Artikel ber Grundrechte vo ber Deutschen Staats = und Reichsgenossenschaft und erwies, ba bie getrossenen Bestimmungen entweder gar nicht ausführbar sei ober in der Anwendung zu den heillosesten Ungleichheiten führe würden, daß das was man gethan habe viel zu speciell sei, tum i Grundrechte zu gehören, und viel zu wenig speciell um praktiff zu sein, daß im Besondern die gegebene Freizugigseit und das Rech auf Gewerbebetrieb, obwol manchen Individuen erwünscht, so all gemein zugestanden ben Staaten, gegen welche sie zugestanden with den, entschieden lästig und gefährlich seien und als Grundrechte um Errungenschaften des Deutschen Bolkes sich seltsam ausnahmer Man sagte vorher, daß die Mehrzahl der Gemeinden sehr weni damit zufrieden sein werde. Als sich dies zu zeigen ansing, al

namentlich in Baiern ganz natürlicher Weise Widerspruch erfolgte, schalten die verkehrten und vergeblich gewarnten Gesetzeber auf den »Partikularismus«, worin einer der beträchtlichsten Theile ihrer ganzen Beisheit bestand.

Bon ber Bestimmung, wonach alle Deutsche »vor bem Gesete gleich find, wurde bargethan, bag ihr und ähnlicher Grundrechte pratischer Werth barin bestehe, »bag bie Leute glauben, es stede etwas bahinter.« Hieran knupfte man die nachstehenden Bemerstungen, die auf viele Bestimmungen ber Grundrechte Bezug litten.

»Die Proflamation ber Grundrechte ift eine Nachahmung ber Pollamation ber allgemeinen Menschenrechte, welche in ber ersten frangofischen Revolution erfolgte. Die allgemeinen Menschenrechte find ms einem vermeintlichen Raturzustande abstrahirt, und follen bem Renfchen vor und über allem Staatsverbande zustehen. Darin liegt bann wenigstens bie Konfequeng, daß biefe Menschenrechte nicht eis gentlich Gegenstand ber Staatsgefetgebung, fondern hochstens ein noli me tangere find, welches bie Staatsgesetzgebung nicht berub: ren barf. Die Grundrechte find minder abstrakt: fie beziehen sich auf keinen vorstaatlichen und überstaatlichen Urzustand, und wir find in biefer himficht allerdings positiver, als bie Schuler Rouffau's. Gie follen Rechte fein, die ber Menfch im Staate, die er als Staatsburger hat. Die hierher gehörigen Rechte hat nun aber ber Menfch nicht gerade vermoge positiver Gefete, sondern in Rolge unferer Sitte, Civilifation und gangen Lebensweife. Gie konnen vom Gefete auch nicht weiter anerkannt werben, als fie nach Sitte und Bebensverhaltniffen ohnehin jufteben, und wenn man fie jum Segenstand ber Gefetgebung macht, fo befommt bas Gefet, weldes fie proflamirt, einen schiefen Charafter. Es gemahrt nichts, was nicht ohnehin aufteht, und hilft bem Gingelnen faktisch boch nichts, weil immer noch eine Reihe von andern Umftanden vorbanben fein muß, wenn bas gewährte Recht irgend Bedeutung baben foll. Die Gefetgebung ift babei gar nicht mehr in ihrer Sphare, sie proflamirt fein jus permissivum ober cogens, fonbern nur aus unfern Rulturzuftanben abstrabirte allgemeine Regeln, an beren abstrafter Richtigkeit ohnehin Niemand zweifelt, Die aber in concreto bem Einzelnen bas Leben nicht leichter machen. Go foll »Reber bas Recht ber Meinungsaußerung« haben. Das Recht batte ber Barbier bes Konigs Dibas auch: fo abstrakt ift daffelbe obne alle Bedeutung, und es tommt babei mehr auf eine Menge

von Nebenumständen an, aus benen Ginschränkungen folgen, all auf bas Recht felbft, bas in biefer abstraften Form Niemand laugnet. »Seber kann fich feinen Beruf frei mablen.« zweifelt Riemand, aber Niemandem ift mit Diefer Freiheit irgend Etwas geholfen, wenn ihm Mittel und Belegenheiten fehlen. Dan konnte in ahnlicher Beife proklamiren: » Seber habe bas Recht, ju effen und zu trinken, mas er wolle, womit auch eine fehr zweiste lofe, aber fehr unpraktische Bahrheit ausgesprochen ware. Die Sache ift die, baf bergleichen allgemeine Befugniffe nicht Gegen ftand ber Gefetgebung find : mas in Bezug auf fie gefcheben tann, liegt meift in ber Sand ber Regierungsgewalt, Die im Allgemeinen ober in konfreten Källen die vorhandenen Sinderniffe ber Uebung jener Befugnif befeitigen fann. Die Proflamirung ber Regel als Gesetartikel wird immer den Charafter bes Unpraktischen und Abstrakten haben. Der Ungebildete, der fich an die Worte balt, wird mehr barin suchen, als am Ende thatfachlich herauszubringen ift. Das muß der Gesetgeber im Grunde auch mohl wiffen, er follte also nicht proklamiren, mas besier klingt, als es wirklich ift.«

Man sagte serner: »Etwas Aehnliches läßt sich über die Absschaffung ber Titel und Standesprivilegien in §. 6 bemerken. Man hat hier das Gebiet der Gesetze und das der Sitten vermengt, und da Gesetze gegeben, wo die Sitte entscheidet. Gegen Sitte und allgemeine Lebensansicht vermögen auch Gesetze nichts. Der Passus von den Titeln ist zudem so gesaßt: daß die jest verliehen nen Titel wegsallen und nicht wieder — gar nicht oder nur nicht an die Personen, welche damit begnadigt waren? — verliehen werzen dürsen. Neue Titel zu kreiren, ist nicht untersagt. »Die öffentlichen Lemter sind für alle Besähigten gleich zugänglich. Als Gesetzartikel ist dieser Ausspruch nichtsgagend, sobald es keine position anerkannte Borrechte auf Erlangung gewisser Lemter gibt. Faktisch ist er unrichtig. Ein Amt ist dem einen von mehrern Besähigten, der gute Konnerionen hat, dessen Besähigung bekannter ist, der sich persönlich besser empsiehlt, doch zugänglicher als dem Andern.

»Das »Waffenrecht« foll für Alle gleich sein. Allgemeines Waffenrecht, freies Vereinsrecht, freies Petitionsrecht würde gerabezu Räuberbanden legalisiren, wenn nicht nach §. 23 die Deutsschen, sobald sie das Versammlungsrecht benutzen, ihre Waffen zu Hause lassen müßten. Was es mit dem allgemeinen Waffenrechte auf sich hat, wird man jeht wohl eingesehen haben. Die Ersab-

rungen bes 18. September, bie an manchen Orten eingetretene Mothwendigkeit, den Leuten die Waffen wieder wegzunehmen, sas gen hier mehr, als eine lange Beweisführung darthun könnte.

»§. 7 beginnt mit dem ganz allgemeinen Sabe: »Die Freiheit der Person ist unverletzlich.« In dieser Allgemeinheit ist der Satz nicht richtig, mag man »Freiheit der Person« im engern Sinne surcht das Nichteingesperrtsein oder im weitern für die Besugnis, mit keiner Person zu machen, was man will, nehmen. Die Grundsuchte deuten selbst an, daß Leute in Untersuchungs und Strashaft sein können; und nimmt man vollends Freiheit der Person nicht bioß für das Gegentheil von Verhaftung, so leuchtet ein, daß diese Freiheit auf die mannigsachste Weise beschränkt wird. Der sollte die Reinung sein, sie durfe wohl beschränkt, aber nicht verletzt werden? Wir wüßten keinen Unterschied zwischen beiden Ausdrüschen ausgeneinen Satze: Die Wohnung ist unverletzlich.«

»Nach &. 9 ift »bas Briefgeheimniß gewährleistet.« Das fagt offenbar zu viel; kein Staat kann bafur einstehen, daß biefes Scheimniß nicht durch Amtsmißbrauch der Postbeamten, und noch weniger bafür, daß es nicht durch anderweite Indiskretionen verktt werbe. Der Staat kann nur burch bie Postgesete jeden Amtemigbrauch ber Postbeamten verbieten und vervonen. Berbote korrespondirt benn freilich ein Recht bes Publikums, aber kineswegs ein fo allgemeines, als hier ausgesprochen ift. ganze Bestimmung gehört lediglich in die Postgesete. boren bie übrigen Bestimmungen biefes Artikels in bas Rriminal= gesethuch und ben Kriminalprozeß. Man kann 'nicht alle nütliden und heilfamen Bestimmungen, bie in einzelnen 3weigen ber Besetzebung fich finden sollen, fur Grundrechte erklaren und in ein apartes Gefet jusammenziehen. Es fehlt hier jedes Mag und Biel und man thate bann beffer, einfach ju proflamiren: es fei ein Grundrecht, daß gute Befete beständen.

»In §. 10 ist zunächst das Recht der freien Meinungsäußezung — auch durch bildliche Darstellung! — zu unumwunden hingeziell. Gibt es ein unbeschränktes Recht, so ist hier nichts unerzlaubt. Qui jure suo utitur neminem laedit, wurde jeder Pasquillant und Verläumder einwenden. Sbenso geht es zu weit, daß die Preffreiheit unter keinen Umständen und in keiner Beise beschränkt, suspendirt und ausgehoben werden soll.

»Sehr wenig sind wir ferner mit dem Inhalte der Art. und IV. über Glaubens- und Gewissensfreiheit und Unterricht Erziehung einverstanden.

»In bem britten Artitel ift ber bereits gerugte abstrafte ratter gang besonders auffallend. In Deutschland find bie Die protes haltniffe in firchlicher Sinficht gang verschieden. fche Rirche hat ihr eigenes auf bem westphälischen Frieden, Bundesafte und gandesgeseben beruhendes Rirchenstaatsrecht katholische Kirche hat ebenfalls ihre besondere Organisation Gesetzgebung. Die protestantische Lehre legt auf Die Rirche faffung, auf die fichtbare Rirche keinen ober nur einen unterc neten Werth, nach katholischer Lehre ift die bestimmte außere ! ein Glaubenssab. Durch alle biese Verschiedenheiten fährt mit allgemeinen, vom Beifte einer abstraften Freiheit biktirten geln hindurch, und wird bamit, wo nicht gar Alles verwirren, meniaftens gang perschiedene Resultate berbeifuhren. ichen ganbern wird man an ben bisberigen Berhaltniffen 1 andern. Die Kirche wird hier durch die größere Freiheit ! Abbruch leiden, fondern nur Gelegenheit haben, fich ju befel In protestantischen ganbern hat man bagegen alle Folgen flachen Aufklärerei legalifirt. Man verstößt mit &. 11 gang schieben gegen eine febr gefunde und achtungsmurbige Bolksat welche fich gar nicht benten kann, bag Jemand gar keine rel Ueberzeugung zu haben, fich zu gar keiner Rirche zu bekennen bri Daß bafur allerdings fein 3mangegefet eriffirt, bag es wohl gende Motive, aber teine Nothigung gab, konnte man freilie gen, aber menn man als Grundrecht bem Deutschen Bolte bi mirt: bag man teine Religion zu haben brauche, fo verlett gang entschieben eine gefunde und richtige Bolksansicht und fich bem Borwurfe aus, man habe Religion und Religiosita gleichgultig, und ben Glauben, daß ber Mensch Beibes ! muffe, für ein Borurtheil erklart. Dann aber hat man ber gen Berfplitterung ber protestantischen Kirche Thur und Tho öffnet. Bir find fest überzeugt, bag burch Licenz ber protefi fchen Kirche, beren Entstehung eine Reaktion gegen Licenz nicht zu helfen ift. Beibes widerspricht fogar bem protestant Prinzipe. In ihrem jetigen Buftanbe, wo ber Glaubendinhal vergeffen ift und bie meiften Reformatoren nur Fragen ber ren Berfaffung auf die Babn zu bringen wiffen, fann bie 1

fluttische Kirche gegen die in ben Grundrechten gewährten Freiheisten nicht Stand halten, und wird ihrer völligen Auflösung in freie Semeinden, oder andere Sektirergesellschaften entgegensehen muffen.

— Db das Alles viel helsen wird, wiffen wir nicht, aber wir stehen wenigstens gewarnt. «

- Dies war geschrieben in ber Nummer vom 2. December. Der Anfang ber zweiten Berathung ber Grundrechte in ben nichften Tagen war nicht zu vermeiben und ber Verlauf und bas Enbe ließen fich vorherfeben. In einer ber erften Decemberfibungen wurde befchloffen, gleichzeitig mit ber Berathung bes Entwurfs Ber ben Reichstag follte in zwei wochentlichen Sigungen bie wite Lefung ber Grunbrechte vorgenommen werben. Bon vielen achtbaren Seiten, von mehreren Regierungen liefen Erinnes magen, Bemerkungen, Denkichriften ein, welche theils gegen ben Inhalt theils gegen die übereilte Publifation ber Grundrechte genittet waren. Bahthaft gebiegene, ichlagenbe Ausführungen ent-Mitten namentlich eine Sannoverische und eine furzere Braunsweigische Denkschrift. Sie wurden so gut wie gar nicht beachtet. Gibft im Berfaffungsausschuß follte taum bie Rebe bavon fein birfen. Als bott nur Diene gemacht wurde auf bie Materie einnigeben, erhoben die Mitglieder der Linken fofort großen garm und bestanden barauf, daß ber Musschuß sich lediglich auf eine frmelle Revaktion zu beschränken habe. Er that inden bei seiner Reiffon bas Möglichfte, um auch in materieller Beziehung gut beffern, konnte aber freilich nur wenig thun. Um 7. nahm bie Debatte in ber National-Berfammlung ihren Anfang. Gie verbief an fich felbst wenig Gutes und - man hatte bie Linke mit ihrem Anfinnen, bag vor ber eigentlichen Berfaffung bie Grundtibte vorgenommen werben sollten, man hatte fie mit ihren Antragen am 11. September burchbringen laffen. Daber, bag man unfrer Seits um fo mehr glaubte, es werbe verlorene Mube fein, noch länger wiber ben Strom hinanzuschwimmen. Indeg follte auch ber hoffnungslofe Kampf nicht aufgegeben werben vor ber bolligen Entscheidung, und fo fagten wir am 13. December noch ein lettes Wort, resignirt obwol nicht kleinlaut, unserer Sache gewiß genug wie zuvor. Wir fagten: unfre Beforgniß wegen ber Grundrechte ift feine leere gewesen, wir werben ihnen nicht mtgeben, fie werden zu Ende berathen und publicitt werden, bas Bolt wird ftellenweis ben Ropf barüber ichutteln, aber bie Klubs

und Bereine werben sie als etwas liberales auspofaunen und binterher wird man einsehen, mas an ber gangen Sache war, Rahren wir fort ber Kritik, welche Jebermann überzeugen und burch welche Jebermann, wenn es ju fpat ift, fich überzeugen laffen wird, wie verfehlt und tabelnswerth bas gange Dpus ift. - fahren wir fort dieser Rritik etwas vorzuarbeiten, ob fie vielleicht noch rechtzeitig einigen Blinden die Augen auffnöpft. In den Centre ließen sich Manche von ber Linken wirklich weiß machen, bie Retional-Bersammlung werbe ben im Bolfe verlorenen Boben burd bie Grundrechte wieder gewinnen. Wie oft und in welchem Rate hatte faliche Popularitätssucht eingewirkt, die Kurcht vor ben Rlubt, Bereinen, Bolksversammlungen und beren Budringlichkeiten, Dre hungen und anberen Berkehrtheiten. Darauf bezog es fich, went wir, 3med und Tenbeng bes gangen Freiheitensammtwerts, wie es in ber erften Berathung geworben, wieberholt fur unlöblich erklarend, weiter fagten : »Man foll Gefete machen, wo fie nothig find, nicht aber blos um bem Bolfe ein Geschenk zu bieten, bas ihm - wie nun eben bie Tagesmeinung ift - gefallen, bas bas mankende Unfeben Frankfurts neu befestigen foll, und auf biefen Effekt berechnet nur eben ber Tagesmeinung, fie mag fo oberflächlich fein wie fie will, hulbigt. Und fieht man endlich ein, bag man in einer falfchen Bahn gewesen ift, fo foll man gurudkehren, und nicht um fich ein Geständniß zu ersparen, die Falschheit ber Babn bestreiten wollen. Man foll es auch nicht scheuen, ben Zagsmeis nungen geradezu entgegen zu treten, mo fie gehaltlos und gefährlich find. Werte fur die Butunft baut Riemand auf die Bafis politifcher Sate und Poftulate, die freifinnig klingen und als Mobewaaren eben Cours, aber teinen achten Gehalt haben; folche Butunftewerke baut auch Riemand, ber nicht Muth und Charafter genug hat, Rudfichten auf bas eben Populare nicht zu nehmen. Es ift jest viel von Freiheit die Rebe, aber gur Freiheit fehlen uns bie Freien, wie gur Republit bie Republikaner. Ift es Freiheit, wenn man fervil ift und im Staube kniet, wie vorbem, nur vor anbern Gegenständen? Das Bolt statt vor ben Fürsten vor falschen Gögen ber Freiheit, por Rebensarten und feinen eignen findischen Beluften, bie legislativen Versammlungen ftatt vor ben Ministern vor bem Bolke, die Minister statt vor den Souvergins und hoben Ginfluffen vor diesen Versammlungen? Und mit biesen Elementen will man eine freie Berfaffung und freie Institutionen grunden? Es ift aber schon gesorgt, daß die Baume nicht in den himmel machsen. Reißt man die Schranken sammtlich ein, so ift das Feld zunächst der Licenz geöffnet, mit der Licenz dringt aber auch unter dem Ramen der Freiheit die Befugniß zu zwingen hinein, und wenn die wilden Wasser verlausen sind, beginnt die Arbeit des Ordnens und Schaffens, die wir eigentlich gleich jest hatten unternehmen sollen.«

Es war uns fehr übel genommen, bag wir gesagt hatten, in ben Grundrechten ließen fich hohle Tagsmeinungen erkennen. Wir entgegneten: »in ben Bestimmungen über Freiheit bes Geftenwefens haben wir, mas Lichtfreunde und freie Gemeinden auf die Zagebordnung brachten; bie Unftatthaftigkeit eines 3manas au firch= lichen Sandlungen trifft bie Baierische Aniebeugungefrage; und wire wohl die Bestimmung, bag Niemand auswärtige Orden annehmen foll, bei ber zweiten Lefung hineingekommen, wenn nicht den Binbifch : Grat und Jellachich Ruffifche Orben betom: men hatten? Wie ein Kind freut fich Mancher (es war »aus bem Eeben gegriffen«), dag Windisch : Grat feinen Orden nun wieber brausgeben muß, ober bag boch nun ahnlichen großartigen Beftehungen vorgebeugt fei. Rur hat man freilich vergeffen, unter bie Grundrechte ber Deutschen bas Berbot aufzunehmen, golbene Dofen u. bal. anzunehmen. - Bas follen ferner folche Abstraktionen, wie bie Abschaffung ber Tobesftrafe? Sie ware in ber Ordnung, wenn die Civilisation weit genug vorgeschritten, wenn achte Sumamiat tief genug eingebrungen mare, um bie fchwerfte Strafe entberlich zu machen. Dann fehlten aber auch die schweren Berbreden, und bie humanitat und Sittlichkeit hatte Berbrechen wie Strafe beseitigt. Nur Civilisation und Sitte, nicht ein nach Stimmenmehrheit gefaßter Beschluß fann bie Tobesstrafe abschaffen. Ober will man etwa gar behaupten, bie mahre humanitat fei fo tief in unfre Bevolkerung eingebrungen, daß blutige Thaten und blutige Strafen unfrer ganzen Lebensansicht und Sitte fern lagen? Das ware nach ben Erfahrungen, die wir gemacht haben, geradezu eine Beuchelei. Es waltet in ber Geschichte oft eine grausame Fromie. Gerade wo man Bruderlichkeit und Humanitat mit besonde= rem Geprange proflamirt hatte, mar Blutvergießen, maren Mord und hinrichtungen in Maffe nicht fern. Das Unwahre und Uebertriebene ichlägt leicht in bas Ertrem auf ber anbern Seite binuber.«

Auf ben Berfaffungsausschuß wurde heftig gescholten, bag er willfürlich verfahren fei. Es war in unsern Augen tein Sabel, bag

er fich einfichtiger als die souverane Bersammlung erwiesen und beren Diggriffe einzubeffern gesucht hatte. Wir konnten nur leiber nicht finden, daß viel bamit geholfen fei. »Das Bange war in Princip und Unlage verfehlt, und baber war ein Berbeffern nur bei Einzelnheiten möglich. Den von uns bereits gerügten Charaf: ter bes Leeren und Abstraften bat bas Gange behalten, und im Einzelnen find die Beftimmungen dunkel, orakelhaft und perwirrend geblieben. Man fieht, daß ber Musschuß fich bemuht bat, manche Bestimmung praktifch ausführbarer ju machen, als fie vorbin mar; aber meist ift bas gefundene Erpediens nicht beffer als die erfte Bestimmung. Bas foll — wie jest bie Sache feststeht — bie Praris 3. B. aus &. 3 machen? Go lange ein Beimathegefet und eine Gewerbeordnung fur gang Deutschland fehlen, ift die Bestimmung im erften Alinea unausführbar. Man hatte fie alfo, wie wir bereits geltend machten, gang weglaffen muffen. Dazu bat man fich aber nicht entschloffen, und fo ift benn ber Bankapfel bingeworfen. Das Bolk, dem einmal Etwas gegeben werden follte, wird glauben, es fei nun wirklich unbedingte Freizugigkeit und Gewerbsbefugnis burch Deutschland ba, und wird stellenweis fich barüber freuen, stellenweis barüber lamentiren. Jeber Staat aber wird auf bie ibm zuwandernden Fremden boch wenigstens feine eignen Gefete anwenden, und diefe ichon fo ju handhaben miffen, bag er fich por Ueberfluthung ficher ftellt. - Recht erschöpft in Proflamirung ber Gleichheit hat man fich in §. 7. Bor bem Gefete gilt fein Unterichied ber Stände - alle Standesvorrechte find abgeschafft - bie Deutschen find por bem Gefete« gleich - ber Abel ift abgeschafft u. f. w. Wie viele Schnure, um die Aristofratie zu erbroffeln!

> Rode caper vitem! tamen hinc cum stabis ad aram In tua quod spargi cornua possit erit!

Warum hat man nicht auch den Vorzug des Geldes abgeschafft? Warum nicht den, der durch Familienverbindung, Konnerion, Fähigkeit sich geltend zu machen gegeben wird? — Besonders gut nehmen sich aber die dem Deutschen Bolke in Bezug auf Titel und Orden gewährleisteten Grundrechte aus. Jeder Deutsche hat das Grundrecht, daß er keinen Titel ohne Umt, oder keinen auswärtigen Orden bekommt. Das kann doch aber nicht die Reinung sein. Er hat also ein Grundrecht, daß kein Anderex einen solchen Titel oder Orden bekomme! vielleicht damit ihm das herz nicht etwa blute? oder er sich nicht zum Neidischwerden ver-

leiten laffe? Die Vorschrift, daß Niemand einen auswärtigen Dr= ben annehmen burfe, ift zubem bas, mas man eine lex imperfecta nennt. Der gange Sat bedeutet nichts, benn wenn Jemand einen folden Orben boch annimmt, fo fommt weiter nichts barnach. Ran hatte bas Unnehmen bei einigen Gulben Strafe verbieten muffen. - Bare politische Bilbung, mare echter, aufgeklarter Freibeitefinn jur Genuge vorhanden, fo murbe bie Reichsversammlung bei ben Grundrechten viel mehr wie bei Gegenftanben, womit fie fich erft in zweiter Linie ober gar nicht beschäftigen follte, kontrollirt worden fein, fo hatte man bei ben Grundrechten, nicht bei ben Beschluffen über ben Danischen Waffenstillftand u. f. f. über fie geschrieen. Dag bas Umgekehrte ber Fall mar, bag gerabe bie Raflofigkeit bei Feststellung ber Rechte und Freiheiten gefiel und belobt wurde vom Saufen und daß die Einsichtsvollern ftill fcmiegen und biejenigen Abgeordneten im Stich ließen, welche helfen tonnten und gern wollten, ift ein leibiges, nur ju beutliches Beis den, wie menig die Deutsche Nation weiß, was mabre Freiheit ift und wie fie begrundet werden muß. Wer aber bavon ein wenig mehr verfteht und treulich nach feinem beffern Berftandniß und in bemahrter Freiheitsliebe Rath gibt und den Freiheitsverderbern widerspricht, der - ift ein Reaktionar und Verrather, muß sein Randat niederlegen oder auch wohl todtgeschlagen werden. Und so benimmt fich ein freigewordenes Bolt, bas ift unsere Freiheit.«

Im Herzensgrunde gaben uns die meisten Freunde Recht, bennoch, wenn wir in dieser Weise sprachen, so nannte man uns schwarzgallicht, schwarzseherisch u. s. w. Wiegte man sich doch bei dieser Grundrechte-Angelegenheit trot dem, daß man deren Leidigz keit empfand, in versüßenden Träumen, die uns abermals leidig und sogar gefährlich vorkamen. Es wird bald die Rede davon sein. Unser Schlußwort lautete wie folgt:

»Ueber die Bestimmungen der Grundrechte hinsichts der kirchlichen Angelegenheiten haben wir uns schon geäußert, und die Anssicht ausgesprochen, daß damit der protestantischen Kirche ein Stoß, den sie nur schwer überdauren wird, versetzt, allen denen aber, die nicht im liberalismus vulgaris ihr religiöses Bewußtsein verloren haben, ein schweres Aergerniß gegeben und ein gründlicher Widerwille eingestößt wird. Rommen wir nun auf die Schulangelegens heiten. Auch hier sinden wir mehr ein Haschen nach dem was freisinnig klingt und der Tagesmeinung huldigt, als Streben nach dem wirklich heilsamen. Mit der völligen Freiheit des Unterrichts wird unfre Deutsche Wissenschaftlichkeit vernichtet, der Unterricht zur bloßen Speculation und Erwerbsquelle gemacht und allem Schädlichen Thür und Thor geöffnet. Auch hier reißt man die Schranken weg, und läßt die wilden Wasser hinein, nach deren Ablauf der Boden verwüstet und mit Schlamm bedeckt sein wird. Für wahre Freiheit ist nicht gesorgt. Der Unterricht in den Bolksschulen ist frei, also muß die Gemeinde die Last tragen. Ueberlasse man doch der Gemeinde, wie sie sorgen will, ob durch Schulgeld, ob durch Gemeindesteuern! den Unbemittelten kann daneben der freie Unterricht gesichert sein. Die angestrebte Vermischung der Stände in den Volkschulen erzielt man doch nicht: wer seine Kinder daraus weglassen kann wird es thun, und gewinnen werden die Privat= und Winkelschulen.

»Bon bem Uebrigen wollen wir nur noch weniges bervorheben, und nur marnen, wenn auch mit ber Boraussicht, bag bie marnende Stimme ungehört bleiben follte. In 6. 28 und 29 ift bas Bereins: und Uffociationerecht in unbeschränkter Beise gestattet und namentlich bas Bereinsrecht felbst vorbeugenben Magregeln entzogen. Moge man hier einmal recht aufrichtig fein, und ehrlich und offen eingestehen, ob man bier teine Bebenfen bat, und fie nur nicht laut außern, nur nicht von bem einmal Berbeißenen guruckgeben will, weil fonft bie Zeitungen und Klubbs zu larmen anfangen und die Bahler Migtrauensvota fchiden? Satte die Popularitats: fucht ober Aurcht vor Unpopularität keinen Antheil an ben bevorftebenben Beschluffen, von benen man weiß, daß sie mindeftens ein bochft gefährliches Erperiment find? Konnte man endlich boch aus ber falschen Lage heraus kommen, in ber man fich baburch befinbet, baß man Unfangs zu weit gegangen ift, baß man mit vollen Segeln auf ben liberalen Ibeen einherfuhr und jest weiter fort muß bis auf Klippen und Sandbanke, wenn man nicht die Gunft bes Bolks, auf beffen Souveranetat und neues Revoltiren man jett gar nicht einmal mehr wie früher pocht, (es fing indeg bald wieder an) verlieren will! Das Bereinswesen ift in Deutschland organifirt, wie es kaum in Krankreich im Jahre 1791 organisirt war. Die Bereine auf theoretische 3mede, auf Belehrung und Unterhaltung beschränken zu wollen, wurde »Reaction« sein: schwerlich benkt felbft irgend einer ber gemäßigten Bereine an eine folche Befchrantung. Un der Nationalversammlung felbst haben wir erlebt, bag für

Biele zusammen, für einen Berein ober eine Berfammlung nichts unmöglicher ift, als Beschräntung auf ihren 3wed. Ift von Beforankung bie Rebe, fo fchreit Jeber, als folle bie Allmacht unb Burbe einer Versammlung angetaftet werben, von ber er felbft ein Stud ift. So haben bie Rlubs Prafibenten, Schriftführer (bas ift ber zeitgemäße und volksthumliche Mobeausbrud), Bureau. Tagesorbnung, Befchluffe und Correspondenzen und fteben unter einander in Berbindung. Sie beschäftigen fich gar nicht theoretifc mit den Fragen, fondern berathen und beschließen über bas, mas eben im Staate vorgeht. Ihre Beschluffe feben fie burch Petitionen und Abreffen, eventuell burch Emeuten burch. Ift bas gut und in weitem Rreise organisirt, so ift es naturlich mit ber bestebenben Staatsform aus. Wenn burch Uffociation fich im Staate neben ben Staatsorganen auf parasitische Beise ein neuer Dragnismus bilbet, ber bie Staatsfunctionen an fich reißt, fo fällt gang einfach ber alte Draanismus zusammen. Das wissen bie Demokraten recht aut, und beshalb werden die vorhandenen bemofratischen und conflitutionellen Vereine gehörig organisirt und in Verbindung gebracht Gelbft die gemäßigten Bereine, die konstitutionellen Klubs ichaben auf diese Beise. Ihre Mitglieder haben theils von der Gefährlidfeit ber Sache feinen Begriff, fonbern glauben, ihr Berein fei um fo beffer und wirkfamer, je mehr er auf die laufenden Staats: angelegenheiten einwirkt, je fester er organisirt, je genauer er mit andern Bereinen verbunden ift. Befchranten kann fich einmal kein Berein, und gur Beschränkung fann Niemand barin fprechen. Geht ts also mit bem Bereinswesen so fort, wie es eingeleitet ift, so ift der Umfturg gewiß und alle hiefigen Arbeiten find vergeblich gewefen. Wir haben nur zwei Aussichten, bag es nicht fo komme; einmal, daß die Deutschen das Klub = und Bereinswesen mube werben, und das werden die Demokraten zu verhindern miffen. frner aber, bag man von bier aus ber Sache einen Bugel anlege und jedes Mitregieren ber Bereine hindere, und das wird man aus Kurcht vor Unvovulgritat und vor dem Geschrei über Reaftion nicht thun. Unfere Aussicht ift also eine trube. Dennoch follte man bebenken, daß mit folder Beschränkung ber Bereine nur eben Recht geschähe Dem Bolfe ift in ben Grundrechten konstitutionelle Berfaffung, also Theilnahme am Staatswesen und öffentlichen Leben burch ein ganz bestimmtes Draan versprochen. Außer diesem Dragne. außer ben Reprasentantenversammlungen kann es nicht noch anbere Berfammlungen geben, bie auch prattifch und birett in bas öffent liche Leben eingreifen. Gie murben jenes legale Organ vernichten und paralpfiren. Nur wenn bie gefetlichen Organe bes Bollswillens auch feine einzigen find, ift eine vernünftige Staatsform möglich. Sat bas fouverane Bolf feine Bertreter gewählt und will bann noch ferner Souveranetat burch Rlubs und Bereine üben, so ift Unfinn und Bermirrung die Folge. - Bir baben unfere Meinung gefagt und wollen wunschen, bag es belfe. Es mare zu traurig, wenn wir nicht aus Befangenheit und Unfunde, fondern im vollen Bewußtsein der Gefahr aus bloger Furcht vor bem Geschrei über Reaktion nicht umkehrten, fo lange es noch angeht, und geradezu auf die Rlippen lobfegelten, an benen wir scheitern muffen. - Mancherlei hatten wir noch über Urt. VIII. von Eigenthum und Grundbefit ju fagen. Bas bier ju fagen if findet fich inden in der bekannten und in allen Sanden befindlichen Sannoverschen Denkschrift. Ginzelnes ift bei ber zweiten Rebaktion gebeffert, Manches, wie g. B. die unentgeltliche Aufhebung bes Jagbrechts nicht. Doge man nicht liberal fein, wo man aunadf gerecht sein follte, moge man tein Prinzip annehmen, beffen Holge unfer Berberben mare. Gerabe in biefem Abichnitte liegen bie meisten Klippen, die meisten Quellen von Processen, Streitigleiten und Migbehagen. Wir muften es beklagen, wenn man bier, obnt weiter in die Sache einzugehen, Grundrechte schnell fertig potitt, bie im nachsten Gefolge Migvergnugen bei Bielen und am Ente Berfplitterung bes Ginheitswerks jur Folge hatten. Dann batte fich die Popularitätssucht schwer, und leider an Unschuldigen, be ftraft.«

Befangenheit und Unkunde fehlten freilich nicht, und noch meht, auch die Erkenntniß der Mangelhaftigkeit und Schadlichkeit vieler Grundrechte Bestimmungen und das Bewußtsein der Gefährlichkeit ihrer Publikation sehlten nicht. Man kehrte indeß nicht um, sondern segelte geradezu auf die Klippen los. Hapm spricht von der neuen Borlage der Grundrechte. »Nicht nur in der Fassung hatte eine neue Redaktion Manches gebessert und geebnet, auch in materieller Beziehung erschien der Tert gereinigt von so manchen kleschen, die einer Uebereilung des Urtheils oder auch der Bufälligkeit der Abstimmung zugeschrieben werden durften; die Ausschußvorlage verdiente in jeder Hinsicht den Titel einer korrekteren und verbesserten Luslage. Nirgends aber mehr als auf diesem Gebiete hat die

ibanalichkeit an unerprobte aber theoretisch gehegte und großgeune Principien einen weiteren Spielraum als bier, nirgends auch bie Rachwirkung ber uppigen, aber angreifenden Margluft ftar-. Es gelang gwar, einzelne von ben Correfturen bes Musichuf: in dieser zweiten Lesung aufrecht zu erhalten, für Unbered murt wenigstens lebhafte Unftrengungen gemacht; bafur aber fcblich 1 auch mancher Fehler jest erst ein, um bicses eble Werk, bie fel der Rechte Deutscher Nation, recht häßlich zu entstellen.« führt sobann treffende Beispiele an und erläutert gleichfalls rc Beispiele, wie bas Centrum und bie Rechte auch bei ber eiten Abstimmung mehrfach ben Manovers und bem hartnäckigen brangen ber Linken unterlagen, Die, wie Laube (II. 88) richtig nt bie Grundrechte bis jur Unmöglichkeit jeglicher Regierung ju weitern trachtete. Neuerdings noch, in Bremen, fprach Gagern n bem theilweis schädlichen und verderblichen Inhalt ber Grund: bte und nie hat die Reichspartei anders darüber gedacht. nun aber nicht geradezu unverantwortlich, die Publikation, die rab = Publikation berfelben zuzulassen, mitzubeschließen? »Das t, fagt Laube - gang im Sinne bes hannoverischen Wiberuche, für beffen Berdammlichkeit man bald nicht Worte genug ben konnte - bas mar gegen Erwartung, mar gegen ben orgaden Sinn ber Leiter im Berfaffungsausschuffe. Einen Theil Berfassung einseitig einzuführen ift an sich schon ein migliches ternehmen. Es war doppelt miglich in Deutschland, wo veriebenartige Staaten geeinigt werden sollten, wo vorauszusehen r, daß Desterreich besonders, bann Baiern und Sannover, end= auch Preußen folche vorauseilende, alfo abstratt gleich machende sebgebung ablehnen, baf alfo folch ein Verfassungsweg bie Ausrung ber Einheit nur bitterlich erschweren muffe. Um ben Preis is aroßen Bangen, welches bie eigentlichen Berfaffungsformen igen follten, um folchen Preis konnte man Opfer und Bingeig forbern. Jest aber verlangte man bie Singebung ber Eigenmlichkeiten, jett verlangte man die Opfer fur eine Ibee, ohne Die geringste Form fur biefe Ibee ju bieten. Aderbauftaaten : Sannover und Baiern follten in ben Grundrechten grenzenlofe rilbarkeit des Grundeigenthums über fich ergeben laffen, follten perbeverhältniffe fofort einführen, welche ihre bisherigen auf ben of ftellten, und follten Dies und Aehnliches ohne fichre Aussicht ben Bunbesstaat, burch welchen allein solche Opfer eine Ausgleichung finden konnten! Nichts konnte das Justandekommen ber Einheit mehr gefährden als solch ein einseitiges Berfahren und Einführen. Und doch suchte hierin die Linke ihren Schwerpunkt, und fie setzte es durch, weil sie unablässig auf diese Stelle schlug, weil sie unablässig schrie: Das Bolk werde um die Freiheit betrogen, wenn die Grundrechte nicht sofort Gesetz würden.

Benn es fich nun aber flarlich fo verhielt und wenn man biese Ueberzeugung begte, war es bann, noch einmal! nicht unver antwortlich, nicht verdammliche Schwäche, nicht ein mahrer Frevel, bie Bustimmung zur abgesonderten Publikation ber Grundrechte fich abbringen zu laffen ober gar absichtsvoll ben Befchluß zu Stante bringen zu helfen? Wie viel Richtiges und Gutes bie Grundrecht enthalten mochten, fie maren fur die Rabikalen ber Archimebels punkt, die monarchische und alle gute Ordnung aus ben Angela zu beben, im Gangen ein gefährliches und unannehmbares Gefes ober Gefchent, weil verborben burch grundverberbliche Beftandtheile Sanm meint, bas »Weihnachtsgeschent« fei boch ein »fostbares« gemefen, megen feines werthvollen Inhalts trot einzelner Mangel und - wegen ber barauf nun einmal verwendeten Beit und Dube. Er tommt auf die Bermahrungen, die Mahnungen, Recht und Gerechtigfeit ju achten, welche bei bem Novemberbefchlug über Berkundigung ber allgemeinen Wechselordnung als Reichsgeset bon ber rechten Seite bes Saufes ausgegangen maren, bie fcon bierbei von einem » Berbrechen, « von » Unmagung eines Sobeiterech. tes, « von »revolutionarer Gewaltsamfeit« gesprochen. Indeg batten sich mit jener Wechselordnung bereits vorher fast alle Regie rungen einverstanden erklart und fie mar ihr Berk gemefen. Saym raumt ein, daß jest ein offenbar noch weit bebenklicherer, einem Berbrechen ahnlicherer Kall vorlag. Er gebenkt bes Unftoges und Widerspruchs, den die Grundrechteeinführung bereits in mebren ganbern erregt, bes Sannoverischen Protestes, gegrundet barauf, bag es bei gesonberter Berkundigung an jeber Garantie feble, baf einzelne tief greifenbe Difftanbe burch bas Gange ber Berfaffung gebedt und ausgeglichen werben konnten. »Unter folchen Umftanben follte die Berfammlung jest über ein Ginführungsgefet (es geschah am 21., am 20. hatte bie lette Debatte über bie Grundrechte stattgefunden) Beschluß fassen, welches ohne weiteres bie Geltung ber » Grundrechte bes Deutschen Bolfes« in Unspruch nahm, « fagt Saym, und fahrt nicht fort: wie batten wir ba nicht — sondern: »wie hatte da nicht die außerste Rechte ben Berfuch einer ernstlichen Opposition machen follen ?« Sier, wenn irgendje, meint er, mußte sie ihr Bereinbarungsprincip, bas fast in Bergeffenheit zu gerathen brobte, öffentlich ausstellen, einmal wieder die Probe an der Stimmung der Berfammlung bestehen laffen, um vielleicht gar aus bem gager ber angrenzenben Fraktion Proselnten zu machen u. f. f. Er führt bann weiter aus, wie bie Rechte ben trefflichsten Unwalt fur ihre Sache gewählt, ben liebenswürdigen und klar verständigen Gombart, ber stets, wo man 8 nur hören wollen, auseinandergefett habe, wie die gefammte Natonal-Berfammlung am Souveranitatsschwindel leide, wie sie aber boch wohl am Ende zur Einsicht kommen werde, daß ihre Omniweten, eine Einbildung sei und bag bie breifig ober vierzig Manner der außersten Rechten mit ihrem Bereinbarungsprincip ben ein= jund allein zum Biele führenden Weg eingeschlagen hatten. Auch fi biefe Bereinbarung nichts fo Grauliches, wie man gewöhnlich sich vorstelle, es sei damit nicht anders gemeint, als wie es auch in Amerita gegangen, nachdem ber Kongreß sein bewundertes Berlaffungswerk zu Ende gebracht. Um allerwenigsten aber hange an biefem Princip der Borwurf ber Kurftenschmeichelei: nur fei der Ubsolutismus einer National-Versammlung nicht um ein Saar befftr als ber Absolutismus ber Kursten. Das Alles, fahrt Sanm fort, habe man nun öffentlich von ihm hören konnen; nie sei bie ftife Theorie bes Bertrags fo popular und mit fo gutem humor atwickelt worden, und »wer etwa wirklich an jenem Souverani= tatsschwindel krankte, der mochte sich das immerhin gesagt sein lafien, was Gombart über bas Unmaßliche und Lächerliche einer folden Meinung feinen Buborern zu Gemuthe führte.«

Gombart's Antrag lautete: »In Erwägung,

1) daß die Bollmacht der Reichsversammlung nur auf dem Bundesbeschlusse vom 30. März und 7. April d. I. beruht, dahin lautend: daß Nationalvertreter gewählt werden sollen für daß zwischen den Regierungen und dem Bolke zu Stande zu bringende Bersassungswerk und daß allein auf den Grund dieses Beschlusses alle Bahlgesete und Verordnungen erlassen worden sind, daß aber die National=Versammlung nur berusen ist zur Vereindarung der Bersassung mit den Legislationen der Einzelstaaten, mithin auch nicht berechtigt sein kann, die Versassung oder einen Theil dersels den aus eigener Nachtvollkommenheit als Geset zu verkünden;

2) die Grundrechte für sich allein aber in manchen Deutschen Sten nur als intregirender Theil des ganzen Berfassungswerkes (gang finden dürften; — beschließt die National-Bersammlung: Grundrechte den Regierungen der Einzelstaaten zur alsbaldigen klärung über die Annahme vorzulegen, damit sie, im Falle der nahme, als Bestandtheil der Verfassung gesondert verkundet i ben können.«

Schon bei feinen erften Worten und bei ber Berlefung fe Antrage wurde bas wenig gut gezogene Saus unruhig. fich jeboch nicht irre machen. Bielfach unterbrochen und unter f mahrenden Störungen von ber linken Seite fuhr er fort: > fagte vorbin, bag bie Ginführung ber Grundrechte rechtswidrig ich behaupte, daß diefe Rechtswidrigkeit barin beruhe, bag wir einseitig anmaßen, die Gesetgebung in Deutschland zu bestimn - Erlauben Sie mir auf die Unterbrechung fur jest und fp folgende kleine Parenthefe: Bei ben fpanischen Inquifitionsgen ten, die gewiß nicht wegen ihrer Liberalität berühmt waren, berr bie Sitte, daß ein Mitglied bes Gerichtes Alles vorbringen mu mas fur ben armen Reger fprach. Man hielt es für eine we Schmach und fur eine weibische Sitte, wenn biefer Redner u brochen wurde. Ich ersuche Sie also barum nicht illiberaler als bie spanische Inquisition.« Das erregte nun große Beiter Der Redner argumentirte weiter, mas Borparlament und F zigerausschuß beschlossen bat Bedeutung gehabt, fofern es auf Erlaß der Bahlgesete eingewirkt, allein sie find legislative Die nicht gewesen, man befindet sich hier Rraft ber von ben gefetil Gewalten erlaffenen Bahlgesete, und wer die barin ertheilte & macht überschreitet, steht außer dem Rechte. Der Beidbluft ben Raveaur'schen Antrag befagte, mas auch Grund hat, wenn Berfaffungewerk ins Leben gerufen worben, fo mußten alle anl Berfaffungen banach fich richten, allein barüber wie bie Berfaff entstehen foll enthält ber Beschluß fein Bort, er ging eben n dahin, daß wir die Verfassung einzig und allein machen und Regierungen vorschreiben follen, und hatte biefes burch ibn au brudt werben follen, fo murbe fich boch immer noch fragen, ob baburch bie Machtvollkommenheit erlangt haben, bie Berfaff allein zu begründen? »Wir haben uns gegenseitig einander a schaut und haben gefagt, wir find febr machtig; baburch find aber nicht um ein haar machtiger geworben, als bie Bollme bie uns geworden ift, besagt, und wer wirklich glaubt, bag wenn ber Bevollmächtigte für fich befchließt, er fonne machtig fein, noch viel machtiger, als bie Bollmacht felber, ber erinnert mich unwillfürlich an ben Mann, ber fich mit feinen eigenen Saaren in bie Sohe ziehen wollte, er ift aber fleden geblieben, und hat am Ende noch gar in bem Berausziehen bie Saare verloren, und bas tann und auch fo geben. Es wird angeführt, bas Stillschweigen ber Regierungen zu allen ben Befchluffen, die wir erlaffen haben, fei eine Buftimmung zu unferen Befchluffen, fei eine Unerkennung unferer atraumten Omnipotenz. Bas ben Raveaur'schen Untrag anbelangt, fo ift bas eine freundliche Meugerung, die wir uns gegenseitig ge= macht haben; wir haben erklart, wir find boch allmächtige Menschen mb - bas klingt ichon, wer traumt nicht gern ben Traum ber Seuberanitat! Aber bie Regierungen haben feinen Grund gehabt, etwas barüber zu erklären; die Regierungen und die Einzelstaaten überhaupt konnten ruhig abwarten, mas ba kommen werbe, fie bunten warten, bis wir mit unserem Werke fertig find und es werlegen wollen, entweder zur Unnahme oder, wie der Ausschuß wefchlägt, zum allgewaltigen Gefebe. Mus bem Stillschweigen ber Regierungen läßt fich also fur unfere Allmacht gar nichts folgern. Ran kann nun vielleicht einwenden, daß doch die Centralgewalts ichonfung angenommen worben fei. Sie ift angenommen worben, und innerhalb ihrer Grenzen bewegen wir uns vollkommen im Rechte. Sie ift von ben Regierungen nachträglich genehmigt, alfo fie ift pereinbart worben, aber es ift ausbrucklich bestimmt, daß bie Centralgewalt mit bem Verfaffungswerke nichts zu schaffen habe; and ber Centralgewalt läßt fich also für unser jetiges Thun nichts Bas das Gefet über die Publication ber Gefete anbelanat, fo ift auch biefes ohne allen Ginflug auf bie Entscheidung ber porliegenden Frage, benn abgesehen bavon, bag es wirklich in mehreren gandern noch nicht einmal verkundet ift, spricht bieses Sefet nur von ju Stande gekommenen Gefeten, und im vorliegen= ben Kalle fragt es fich eben, wie bas Gefet zu Stande fommen foll? Also auch bei biesem Punkte ist es unerheblich. Es steht atte nach meiner Meinung fest, bag wir allein bie Grundrechte als Sefes nicht verfündigen durfen, sondern ich muß es wiederholen, baß es eine Eigenmacht ift, wenn wir es thun wollen; wir uberichreiten unfere Bollmacht, und eine folche Ueberschreitung wird zu allen Seiten als Eigenmacht bezeichnet werben muffen.

es aber, mas wir uns anmagen? Wir magen uns bas Hobeitsrecht ber Gefetgebung an. Ich mochte biefe Ausrufungen boren, wenn eine Regierung, ba wo Bertrage feststehen, einseitig fich ber ausnahme, Gefete zu erlaffen! Belche Ausrufungen baben wir in biefem Betreff hier ichon horen muffen, und ich glaube, bag bann alle biefe Ausfälle vollkommen auch auf uns felbft anwendbar fein mußten. Ich glaube, bag jeber constitutionelle Burger, ber ba ge schworen hat, die Berfaffung feines Landes ju beobachten, ber geschworen hat, fie aufrecht zu erhalten, feinem Schwur entgegen hanbelt, wenn er fich herausnimmt, die Verfassung feines ganbes burch unsere Grundrechte eigenmächtig, einseitig abzuändern. Die Berfassung eines jeden conftitutionellen gandes, so weit fie mir alle bekannt find, feten alle ausbrudlich fest, die Berfaffung barf nicht abgeanbert werben ohne Buftimmung bes Souverans und feiner Stände; nun wollen wir, aus unferer Bollmacht binausschreitent, einseitig biese Verfassung andern; mas heißt benn bas auf beutsch? Ein Berfaffungsbruch. 3ch bin überzeugt, bag auf unsere Grund rechte, wenn sie nicht vereinbart find, fein Richter erkennen barf.

Indem er dies weiter ausführte nahmen die Unruhe und bie Unterbrechungen wieder Ueberhand. Er sagte: »Ich muß mir wieder in Betreff ihrer freundlichen Bufprache eine kleine Parentbest Es hat einmal ein Philosoph geschrieben . . . (Unter brechung) wenn Sie soviel mir einreben, verlangt es bie Soflichteit baß ich barauf antworte, - es hat ein Philosoph geschrieben, baf bie Weiber beshalb nicht in bie Rathsversammlungen gelaffen mur ben, weil es ihnen ihrer Natur nach unmöglich fei, eine Meinung ruhig anzuhören und folange zu warten, bis fie bas Wort haben nun, meine Herren, habe ich bas Unsuchen zu ftellen, bier nich bas nämliche Prajudiz auf sich zu laben, nicht ben Frauen in bie fem Punkte gleichgestellt zu werben.« Er fuhr sobann fort: »36 glaube also, es ift nicht nur rechtswidrig, wenn wir einseitig unt anmagen, die Grundrechte als Gefet zu verkunden, es ift auch un politisch, und bas Unpolitischsein ift in einer politischen Gesellschaf bekanntlich die allergrößte Sunde. Unpolitisch ist es darum, wei jebe Erklarung, biefen ober jenen Theil ber Grunbrechte nicht an erkennen zu wollen, ein Eingriff in Ihre Majestat fein wurde, unt boch werben Sie folche Eingriffe mahrscheinlich mehrere erhalten Ich bin überzeugt, daß eine Menge Richter nicht darauf erkenner werben, und auch manche Staaten werben fie ohne Mitgabe bei

Berfaffung nicht annehmen, und wir laufen Gefahr, gerabe barum, weil wir einseitig in hochfter Glorie handeln wollen, bas Gegentheil Dagegen, wenn wir die Grundrechte mittheilen ju Erflärungen an die Gesetgebungen ber Ginzelftaaten, und biefe Besetgebungen erheben Ginmenbungen, Diefelben, die fie jest faktifc boch auch noch vorbringen werben, bann werben wir baburch nicht . in eine ichiefe Lage gebracht, es bleibt uns bann ohne Beeintrach: tigung unferer Chre immer überlaffen, noch Abanberungen vorzunehmen ober nicht, ohne uns zu compromittiren, wie geschehen, wenn wir fie bereits als Befet verkundet hatten. Darum ift es auch gang befonders gefährlich, wenn wir die Grundrechte allein hinausgeben laffen als Gefet; tommen fie mit bem ganzen Berfaffungs: wed, fo wird bann jebe einzelne Legislation ber Ginzelstaaten überlegen, und wird fich fragen, ob es trot biefer ober jener ben Ginunen migfälligen Bestimmung in ben Grundrechten nicht boch tothsamer sei, bas Ganze anzunehmen, und gar mancher Ginzelfaat wird es vorziehen, das Diffällige eher anzunehmen, als das ganze große Werk zu Grunde geben zu laffen; und bas ift eine fehr wichtige Erwägung, die ich Ihnen bringend an bas Berg lege. - Ran fagt, es fei unpolitisch, geradehin zuzugestehen, nicht allmachtig zu fein. Ich bin überzeugt, es erwacht in manchem Ber= jm bas Gefühl ber Bahrheit meiner Behauptung, aber weil bas Gegentheil einmal angenommen wurde, meint man, nicht zuruck zu konnen, und tröstet sich damit, daß, was man nicht gesteht, auch nicht vorhanden sei. Aber außer unserer Kirche denken auch an= bere Leute noch über bas Berhaltnig nach, und barum, wenn wir e nicht zugestehen, andern biefe Leute ihr Urtheil nicht ab, und wer wirklich glaubt, bag burch ein unterlaffenes Zugeftandniß bas Berhaltniß ein anderes werde, ber gleicht etwas dem Bogel Strauß, ber den Kopf in ben Busch stedt, bamit ber Feind ihn nicht febe. Der Feind ift hier die nacte, trockene, nuchterne Wahrheit, es ift ber belle, lichte Tag, ber unfere Illufionen in Betreff einer Alleinmacht vereitelt. Aber, wird man einwenden, es ift ein Rothrecht, in dem wir uns befinden, es ift bringend nothwendig fo ju han: bein. Bohl ift die Schöpfung des Berfassungswerkes ein bringen= bes Bedurfnig, boch es steht kein Feind vor ber Thure, es broht fein Sturm und barum fommt es auf einige Bochen mehr ober weniger gar nicht an, und Sie kommen ebenfo gum Biele, wenn Sie bie Bereinbarung gleich im Principe anerkennen, als wenn Sie

sie nicht anerkennen; ja, ich glaube, bas Richtanerkennen unt seitige Berkunden führt Sie viel weiter vom Biele meg, benn weber theilen die Bolker unfere Unficht, bann kann es nicht fe baß bie Gesebe angenommen werben. Die Regierungen beutzutage nicht mehr ifolirt, sie find aus bem Bolke bervorg gen, und wenn es wahrhaft allgemeiner Bolkswille, wenn es bloß ber Bille einzelner Zeitungsschreiber und bemofratischer eine ift, bann werben die Gefete angenommen werben. Beni aber ben Billen bes Bolkes nicht getroffen haben, bann hilft Decretiren, wenn es auch noch so gewaltig ift, bennoch n Zwingen können wir die Bölker nicht. Aber, bore ich ma Biebermann mit Wehmuth klagen, bann kommt ja gar nich Stande! Das glaube ich nicht. Diefes »gar nichts« ruhr baber, bag bas Gefpenft bes Bunbestags in Ihnen ftedt; haben ihn auf die Seite gethan, und boch bangt Ihr Berg an dem Allerübelften bes Bundestags, namlich an dem Erfort ber Einstimmigkeit; Sie meinen, wenn einer ber Staaten t spreche, bann zerfalle bas gange Bert. Das glaube ich nicht. fest, die große Mehrheit des Bolks stimme mit uns, dann w Diejenigen, welche bie Verfassung annehmen, ben Bund begru man wird Staatenhaus und Bolkshaus ausammenrufen, es Die Spige an die ihr gebührende Stelle treten, und biese en bene Bunbesftaatsgewalt wird mohl erwagen, ob bie Diffentir gezwungen werben burfen, und gezwungen werben konnen, bann eine legitime Gewalt vorhanden ift. Also wenn ich bie einbarung verlange, ift baburch bas Wert feineswegs zerftudt viele Stimmen, die ich hier vernommen habe, haben fich immer ausgesprochen, wenn Giner nicht will, bann ift bas Gefet ni Rachbem er bies burch Hinweis auf bie Grundung ber Berfe ber Nordamerikanischen Freistaaten noch erläutert, schloß er: biesen Grunden bitte ich Sie bringend von ber Musion Allmacht nachzulaffen und fich auf einen festen Boben zu f 36 habe einmal eine Fabel gelefen, ba mar ein gang braver I bem kam aber einmal ein Hoheitsschwindel an, er wollte fich bauen, und hielt in feinem Schwunge eine große golbene & für einen Berg, er baute fein Schloß, und ber erfte Sonnen zertheilt bie Bolken, bas Saus finkt zusammen. fich begnügt, und hat fein Saus auf einen einfachen bescheit aber feften Bugel gebaut, bas Saus ift bestanden Sabrhu

lang, viele Geschlechter haben barin gewohnt und ben ersten Erbauer gesegnet. Bauen Sie ihr Haus nicht auf die Wolke ber Musson, sondern auf den festen Boden des Rechts, daß noch viele Geschlechter segnen können Ihren ebenso soliden als großen Bau.«

Schober sprach bagegen und die Berfammlung beschloß ben Shluß ber Debatte. Bell, ber bittre Preugenhaffer, bann einer ber Gifrigften unter ben Raiferlichen, brang als Berichterftatter auf ichleunige Berfundigung ber Grundrechte. Er meinte, Gom: bart's Beforgniß tonne begrundet fein, die Berfammlung auf Schwierigkeiten und Beigerungen ftogen, nicht blog bei ber Annahme ber Grundrechte, fondern namentlich auch beim Dberbaupt. Er wußte fo eigentlich keinen Rath, wie jene Schwierigbiten und Beigerungen ju überwinden maren, rieth jedoch feineswegs von Unternehmungen abzustehen, ju beren Ausführung bie Mittel fehlten; er hatte, wie allezeit bie Raiferlichen, wenn ihnen bie Beisheit ausging ober wenn fie erkannten, bag ihre Allmacht nicht ausreiche, eine Drohung, bergenommen aus ber Gewalt- und Desperationspolitif, die freilich meniaftens fo lange als es bei ben blogen Worten bleibt, leichter und bequemer ift als praktische gofung schwieriger Gesetgebungsfragen, und barum auch viel Anhanger bat. »Was wird die Folge sein? Das Bolk wird die unverbefferlichen Gegner feiner Einheit kennen lernen, und wird sie bei einer nachsten Revolution, bie benn nicht lange ausbleiben burfte - ju umgeben wiffen!« Gleich Bell hatten auch viele Anbre teis nen Begriff bavon, bag bie Berfammlung ihre Aufgabe falfch an= faffen, ihr Recht babei überschreiten und eine untaugliche und verberbliche Berfaffung befchliegen konne, und bag bann alle bie Unnahme berselben Weigernben rechts und pflichtgemäß, patriotisch und wifffreundlich verfahren, nicht aber als unverbefferliche Gegner ber bom Bolke geforberten Ginheit zu kennzeichnen sein murben. Nicht einmal bas begriffen fie, bag mehre wenn nicht alle Regierungen bie allertriftigften Beigerungsgrunde hatten, ein Stud, ein vielfach miglungenes Stud ber Berfaffung vorab einzuführen. Gie begriffen es trot bem nicht, bag ihnen jene Grunde fonnenklar auseinander gesetzt waren, trot bem nicht, bag fie bas Berfehlte und Schabliche ber Grundrechte felbft genau erkannten und fich über biefe Tag für Tag zornig, ärgerlich ober spottend ausließen. gu Biele unter ben Frankfurter Berfaffunggebern, auch unter ben >Gemäßigten«, waren ftets mit ber nweiten Revolution« als bem

allgemeinen Heilmittel für die Schäben bei ber Hand, welche sie, — unfähig, zutäppisch, so vielfach sehlgreisend — nicht zu heilen verstanden oder selbst anrichteten, während es eben darauf ankam, etwas Gescheidtes und Haltbares zu Stande zu bringen, damit weiteres Revolutioniren verhütet werde.

Gombart's Antrag wurde mit 334 gegen 69 Stimmen wer worfen, worin benn eine ichlimme Aussicht fur Diejenigen lag, welche auf eine Bereinbarung mit ben Regierungen, woburch fie bas Buftandekommen ber Berfaffung bebingt glaubten, auf Die Errich tung eines Organs zur Berftanbigung noch immer hofften. war ein Berbienft Gombart's, ben Punkt von ber Kompeten, ber National=Bersammlung aufs Neue und so kräftig und treffend in Unregung gebracht zu haben. Allerbings waren Manche mehr ober minder irre geworben in ihrem Mumachtsglauben, aber Bahn und Borurtheil wurzeln tief und fest, wie im Bolke und in Regierungs kollegien, so in Versammlungen nach Urt ber Frankfurter. Bit hatte man zurudnehmen konnen, mas man früher fo laut profla mirt! Die Mitglieber ber National = Versammlung hatten fich fet fast acht Monaten in die Ibee ber Souveranitat und die Ge wohnheit bes unumschränkten Befehlens hineingelebt. Sie konnte nun nicht fo leicht mehr bavon laffen und pflegten zu fagen, ei ware boch fast unbegreiflich, wie die Kurften, felbft so geistreich Kurften als 3. B. ber Konig von Preugen, wenn auch aufgewachse in den Ideen der Kürftensouveranitat und lange gewohnt zu ben fchen, boch fogar in folder Beit und burch folche Ereigniffe erinner noch immer fortleben konnten in ihren fürftlichen Borurtheilen. Di gange ginke und die gange Gagern'iche Partei ftimmte in ber Ber kennung und im Saffe bes Bereinbarungsprincips zusammen. 2Ba Gombart barüber gefagt, mas er über die nothwendigen Kolge baraus angebeutet, hatte eben so wenig Erfolg, als alle Kritit be Grundrechte und alles Protestiren gegen ihre fofortige Berfundi gung als Befet.

Die Hannoversche Zeitung schloß einen Artikel über ben Som bart'schen Antrag und bessen Berwerfung mit folgenden Betrack tungen: »Also bleibt uns fur heute nichts übrig, als von be schlecht unterrichteten an die besser zu unterrichtende Bersammlunzu appelliren. Ein Ende Deutscher Wirren wird immer unmöglich bleiben, ehe das Staatenhaus eingetreten ift, und bas ganz Bersassungswerk aus Neue durchgestimmt hat. Wenn dies nich

in wenigen Zagen geschieht, so liegt in ber Geschichte aller freien Boller Beweis genug, warum bas unmöglich ift. Die fcnellen Befete Joseph's II. und bes Parifer Konvents find eben fo fcnell gergangen wie geschaffen; Die altenglischen fteben noch: fie haben hundert Jahre Arbeit gekoftet. Unterbeg ift unfere Freiheit von oben herab nicht gefährbet, bafur burgt ber Beift ber Beit und bes Boltes. — Ein nicht geringer Troft ift es boch, bag jett manche Beitungen, Die vor acht Wochen noch im Staatenhaufe eine Meaktions : 3mangsjade, eine Knute ber Bolksfreiheit« erblickten, gegenwärtig fehr eifrig fur bas Staatenhaus ichwarmen. wankelmuthigen rechne ich nicht — aber bie gesinnungstüchtigen! — « Der Troft mar indeg ein vergeblicher. Es mar zu fpat. Die nach: bumende Einsicht half nicht mehr. Als die Zeit war fur ein Staatenhaus, hatte man es ju febr verschrieen. Dies wirkte noch fert und ber rechte Moment war babin. Auch fehlte noch viel, bag bie richtige Ginficht bei ber Mehrzahl auch nur ber Konftitutionellen burchgebrungen mare. Sie meinten, mit einem Staatenhause organi: fte man nur ben Biderftand ber Regierungen gegen bie Frankfurter Alleinweisheit, von ber fie kein Zuttelchen aufgeben wollten und wenn es eine zweite Revolution kofte - nur freilich daß fie fich mit ber heißen Arbeit nicht felbft befassen mußten, bag bie Golbatm nicht bazwischen kamen, bag nicht geschossen wurde u. f. w. mit einem Borte, bag es fein fauberlich und ohne Gefahrbe gus ginge, Alles auf bem gesetzlichen Wege ober boch auf einem Bege, ben man gesetzlich nennen könnte.

Die National-Bersammlung hatte über die Grundrechte bes schlossen, boch hätte die Bollziehung des Beschlusses durch die Eenstralgewalt möglicherweise ausgesetzt werden können. Es geschah micht. Noch vor der bald erfolgenden Publikation im Reichsgesetzt blatte, doch gleichsalls zu spät legte — und dergleichen geschah von mehreren Seiten — die Hannoversche Zeitung das Unzutressende, Ristliche, ja Verderbliche mehrerer Bestimmungen der Grundrechte sür Hannover dar. Sie wies u. a. nach, daß manche derselben namentlich deshald bedenklich, weil sie, und ohne alle Noth ihrer Sinsührung, so tief in die Finanzen eingrissen. »Hannover hat gottlob noch geordneten Haushalt; es ist der einzige von allen Deutschen Staaten, der die Marinebeiträge hat zahlen können und wollen; es hat mit seinen eigenen Mitteln für ganz Deutschland in Schleswig gekämpst, in Altenburg Ruhe gehalten. Es soll jest

wieder fein heer auf die Grenze fenden. - Rann man bas obm Ordnung bes Saushalts? - Ber fo viel für Deutschlands Einheit zu thaten hat, ber foll nach Deutschen Brauche auch mit rathen. Freilich bas Ginführungsgefet giebt theilweise auch ftanbische Mitwirkung ju; aber wie! Ben in sechs Monaten die Sachen nicht erledigt find, bann sollen fonftituiren be Berfammlungen, aus Giner Rammet beftehenb, berufen werben! Babrlich, mit tiefftem Schmerze haben wir bas gelefen. Alfo die Reichsgewalt foll bann felbft bie Revolution und Bermirrung in die Staaten tragen. Sie foll bet nicht um flarer nothwendiger Fragen willen, fondern theoretifchen Saben au gefallen, fur bie bie Berfammlung felbft jum großen Theil kaum eine Stimmenmehrheit hatte! - Ift bas weise? I bas nur möglich? - Und wie, wenn nun bie Reichsverfassung nicht zu Stande fame? Wer follte bann ben losgelaffenen Stron ber Revolution wieder bammen? - Rann benn irgend ein Staat fich in folche Gefahr fturgen? Darf er es? Darf es eine vor Gott und Menschen verantwortliche Regierung? Das find bie traurige Kolgen jener in fich felbft unbegrundeten haltlofen Bolksfouverainetat. D wahrlich Deutschland ift noch tief frank, und ber Arat ift noch nicht gefunden!« Bas aber die besonnene Sannoverische Beitung fagte, murbe ichon beshalb nicht beachtet. Es mar ju »nuchterne und Trunkene hören nicht, so wie Neulinge und Phantaften in be Politif und allen Dingen über verständige und erfahrene Leute fic ftets boch erhaben mahnen. In ben meiften politischen Blatterr berrichte felbit im gunftigften Salle bas junge Literatenthum mit feinem Mangel an aller eigentlichen Runbe wie Staatsgeschafte ge macht werden und wie abstrafte Sate und Gefete wirken und mit feiner Einbildung, herrschte die Rhetorif und die Phrafe und bat große unmundige topflose und eraltirte Publitum las nicht, we ihm nicht vorbeklamirt wurde.

Als am 27. Juni beim Botiren des Gesetes über die provisorische Centralgewalt nach Bincke's Amendement über den Borber halt des Sinverständnisses der Regierungen abgestimmt wurde, er klärten sich von 501 Stimmen nur 31 für den Grundsat der Bereinbarung. Hahm bemerkt, die Abstimmung über den Gombart's schen Antrag »schien einen Zuwachs von Anhängern desselben zu verrathen; doch waren unter den Zustimmenden auch von den Umsserigen.« Allein wenn ich richtig gezählt habe, waren dies hoch

find feche, unter ihnen Saym felbft, aber — befto mehre Mitglie: ber bes Pariserhofflubs, Defterreicher, Ultramontane und Partifulariften, die alfo abermals jene Roalition mit der ginken betrieben, welche in Erweiterung ber Rluft bestand. Dennoch mar jener Bumachs werhanden, auch im Centrum. 3ch habe mich bamals überzeugt, baf Biele in bemfelben fich geftanden, Gombart habe mit feinem Intrage im Grunde Recht. Sie stimmten aber besungeachtet jum Meil dawider in dem Glauben, daß der Antrag doch nicht durch: gehen werbe und weil fie fich nun einmal gegen bas Bereinbarungsprincip ftets erklart, überhaupt wegen der Motive, von welben bas Centrum bei ber Sache fich leiten ließ, und entfernten ich jum andern Theile vor ber Abstimmung, 3. B. Bederath. bom gesteht: über ben Schober'schen Untrag war vin großer beft Beschluß gefaßt worden, « b. h. man hatte sich schmählich Berrumpeln laffen, ließ fich von den Radikalen in's Schlepptau nehmen und meinte baneben in heiliger Ginfalt, ben Befchluß ju feinem Ruten verwenden zu konnen. Es war uns nicht gelungen, tha ju verhindern, fagt er, und nun wollte man eigentlich nur eiun inbirekten Protest gegen bie Sonberverkundigung ausbruden. Aber auch bas wollten boch nur die feche Buftimmenben; die gange große Daffe bes Centrums wollte nicht verguten, nicht protestiren, tog bem bag es am Bewuftsein beffen, mas man that, nicht thite. »Denn biefe Separatverkundigung, fagt haym, hatte ja ungenscheinlich ihre großen Bebenten, fie mar im Ginne einer teinesweges patriotischen Agitation gemeint gewesen; es haftete kein guter Rame an jenem Untrage. Berhehlt man fich benn, bag bas Bolt bie Grundrechte mit ihren überreichlichen Freiheitsgaben mit Begier ergreifen wird, um vielleicht später die konfervativen Bugaben ber Berfaffung zu verschmähen? Aber wie bem fei: nicht eitle Souveranitatsgelufte find es gewesen, welche die große Mehrheit ber Rational = Berfammlung gur einseitigen Berfundigung ber Grundrechte bestimmten. Man wollte ein Recht nicht aus ben Sanden geben, welches fur die gesammte Verfassung in Anspruch ju nebmen die Rothwendigkeit ber Deutschen Berhaltniffe, die Unmöglichlitteit einer Bereinbarung auch nur mit einer geringen ben Ausschlag gebenden Bahl ber Deutschen Regierung gebot. Gegen biefen Grund verfing jest so wenig wie je die juridische Auseinander: fetung etwas, verfing am wenigsten etwas die Berufung auf bie Bundesbeschluffe vom 30. Marz und 7. April.«

lichen Inhalt man so gut kannte, was war benn bas sonft als Despotenthum mit dem Wahlspruch tel est notre plaisir, als Despotismus vom reinsten Baffer, als bie rechte Bobe bes Souveranitätseigenfinns und Schwindels, und welche Berkehrheit es gewesen und in welche Gefahr, um barin umzukommen, man fich begeben, indem man - Regierungen, Korporationen, Bereine u. s. w. - ben Grundsatz ber Souveranitat ber National = Ber= sammlung vermeintlich höchst liberal laut proflamirt ober boch feis erlichst anerkannt batte, bas batte man jest erkennen mussen, wenn man fich nicht auch braußen fortwährend in einem Zaumel befunben batte, ber gang und gar kein Besinnen guließ. In ben Alug-Wittern fuchte Bernhardi bie Grundrechte : Einführung zu verthei: vigen. In einer ber nachsten Nummern trat gegen biese Debuttion Gombart um so mehr auf, weil »die Frage unserer Allein: macht, wie er sagte, auch bei ber Oberhauptsfrage ben Ausschlag m geben hat und ich gerne beitragen mochte, daß die National= Bersammlung noch vor Ablauf ber eilften Stunde ben muthigen Entschluß faffe, von ihrem Traume zu erwachen und bes Spruhes eingebent zu sein, errare humanum est, sed perseverare diabolicum nicht nur, sondern auch hochst unpolitisch, ba man me fcon langst hinter bie Rouliffen gefehen und die mahre Rothe wn der funftlichen Schminke unterschieden hat. Mlein gegen ben Grund bes Centrums »verfing« auch biefe neue Darlegung, verfingen auch die gewichtigen Worte nicht, womit Gombart dieselbe ibloß: »Die National : Berfammlung hatte zwei Bege vor fich. Entweder fie mußte beharren auf ber gesetlichen Bahn, welche ihr burch bie auf die Bundesbeschlusse gebauten Wahlgesetze vorgeschrieben war, oder fie mußte biefen Weg verlaffen, von neuem revolutioniren und nach bem Rath des Dr. Bogt zum Konvent fich um= gestalten und burch fortwährende Aufregung der Massen versuchen, was fie zu thun vermöge. Dank ber Besonnenheit ber Majorität hat fie ben ertremen Beg nicht betreten, eingebent theils ihrer beschworenen Pflichten, theils ber Erfahrung, daß die Revolutionen teine Bachlein find, die fich mit bem Finger leiten laffen und verfiegen, wenn man es fur gut findet, sondern gewaltige Fluthen, welche in Blut sich verwandeln. Die National-Bersammlung hat baber ben wilben Bogen burch bie Centralgewalt Schranken gefett und eben barum, Dank ben Bemühungen manches Mitgliebes, bie Sompathien ber aufgeregten Menge verloren, burch welche sie möglicher Weise, wenn auch nur auf kurze Zeit, hatte zu schen vermocht — bamals hätte sie sich besinnen, hätte sie a Bahn ber Legalität zurückkehren sollen, sie hätte sich dan Sympathien der legitimen Gewalten bewahrt, welche in ih Schutz der gesetzlichen Ordnung und den mächtigen Rund Völker gerne erkennen werden. Statt dessen verharrte die sammlung auf ihrem, wie sie meinte, ehrlichen, anständigen, gen Revolutioniren und erließ Gesetze, wie z. B. das Wechst zu deren Erlassung sie auch nicht einmal zur Einleitung eine einbarung bevollmächtigt worden ist. Jetzt erheben sich Schrkeiten von Seite der erkräftigten Einzelstaaten und geben den Wink, daß es einmal Zeit wäre, die einzige Bahn zu be auf welcher der Versammlung noch Macht und Einsluß inner die Bahn der Vereinbarung.«

Es verfing Alles um so weniger, weil, wie hanm sag ben vorliegenden Kall noch ein anderes Moment hinzutrat. Unnahme bes Gombart'ichen Antrags murbe eine febr übel brachte Aufmunterung des Partikularismus und zwar des tro und widrigsten von allen gewesen sein. In bemselben Auger in welchem Hannover und Baiern so sprobe gegen bie Na versammlung murben, mar bie Aussicht im Steigen, daß P sich hingebender für die Sache der Deutschen Einheit er merbe. Die Grundrechte hatten fur Preugen nichts Abschreck fie fügten wenig neue Freiheiten zu benen bingu, welche bort heimisch waren. Durch Preugens Beispiel die minder ma Staaten fortzuziehen war ein richtigerer politischer Kalfu. burch Willfährigkeit gegen minder Mächtige ein Beispiel entgegengefetten Richtung zu geben.« Man wollte alfo be Freiheit von Couveranitategeluften boch - fouveran fein, als möglich. Man geftand fich bamals, man gefteht iets Hannover und Baiern bei ihrem Widerspruch in Diefer Recht hatten. Das Centrum behandelte das Recht aber ( gleichgultig Ding, bachte bloß an feinen politischen erbkaife Ralful und stellte obenein eine falsche Rechnung auf Preuße auf die Lockung nicht einging und die Frankfurter Grundrecht annahm, sondern nur so viel bavon - mehr freilich als ih war — aber boch nur so viel bavon um zu zeigen, baß Lodung nicht ganz unzugängig fei. Ich kann nicht anders urt bas Berhalten bes Centrums in ber Sache mar verbamn

ob auch wohlmeinender Machiavellismus, und geubt unter mandgesettem Schelten auf die Jesuiterei, die Schliche, die Betiglichkeit ber Ultramontanen, ber Diplomatie, ber Bofe, ber Biglinge Metternich's, - ein Macchiavellismus, ber auch feine gerechte Strafe erlitten hat, indem er fo ganglich feinen 3med wriehlte, eine Strafe, die benn freilich am meiften die Sache, die Deutsche Sache, bas Baterland getroffen. Wie bewußt man sich im Centrum ber nothwendig gerftorenden Wirkung ber Grund: mhte war, wird aus einer Mustration ber umschreibenben, bie Absimmung bes Centrums als einen Aft politischer Beisheit rubmenben Unbeutungen Sanm's erhellen, bie ich noch hinzufugen will. Bu ber Beit ale bie Sonberverkundigung ber Grundrechte bichioffen wurde, ließ einer ber von vorganischem Sinn« erfüllten Mitter bes Verfaffungsausschusses bas merkwürdige und - man but ober muß es fo nennen — entsetliche Wort fallen: »Wenn fie (bie Regierungen) erft bas Rattengift ber Grundrechte im Leibe beben werben, so wird ihnen ber Widerstand gegen die Berfassung wol vergeben.«

Die Centrenforresponden, meinte fast es entschuldigen zu muffen, baf auch einzelne Mitglieder ber Centren fur ben Gombart'ichen Intrag gestimmt. Sie hatten baburch feineswegs bas bofe Berinbarungsprineip billigen wollen, sondern sich dadurch bestimmen laffen, bag sin ber That bie abgesonberte Berfundigung ber Grundwhte nur zu geeignet scheint, einen bebenklichen Buftand ber Rechtsunficherheit und Rechtsverwirrung herbeizuführen. Begreiflich bas ber, bag bereits Bebenten einzelner Regierungen gegen biefe Sepautverkundigung eingetroffen find, fo namentlich eine Remonstration ber hannoverschen Regierung vom 17. b. Dets. Dennoch geben wir ben Glauben nicht auf, daß die Regierungen, eingebenk ber buffe, welche die National-Berfammlung ihnen, gegenüber dem Indrangen ber Anarchie, treu und ftandhaft geleiftet, fleinliche Benten beseitigen werben, bamit nicht große Soffnungen vertiele werben, die bas Deutsche Bolk auf bas Buftanbekommen Berfaffungswerts, auf die Serftellung der Freiheit und Ginbeit Baterlandes gefett hat. Wir feben abermals, Die beffere Edenatnis fehtte nicht, man fah die Folgen, verschloß aber die Angen vor benfelben ober baute seinen »politischen Kalkul« barauf. Ren brachte bie Dienste in Erinnerung, welche bie Nationalver: femmeleng ben Staaten gegen die Anarchie treu und ftandhaft (?) geleiftet, indem man ben Reuerbrand in fie hineinschleuberte. hanne ver und Baiern, benen es vornämlich galt, waren bislang mit ber Unarchie noch felber fertig geworben, hatten fich ihrer ohne alles Buthun ber Nationalversammlung erwehrt, und von biefer waren vielmehr die Drohungen ausgegangen bie Wiberfpanfligen ju per malmen. won Sannoverischen Abgeordneten zu ihr gingen Berfuche aus, Sannover bas Glud eines Demofratenregiments ju fchaffen, und andere Abgeordnete zu ihr nahmen Theil an ber Leitung ber pon ihr nicht behinderten Margvereine, die es fich zur besonderen Aufgabe machten, Baiern zu unterwühlen, wobei fie ber Grundrechtepublikation als bes vornehmften Debels fich bebienten. Dan fprach von kleinlichen Bebenken, wo man felbft bie gewichtigften Grunde namhaft machte. Man wahnte bas Berfaffungswert ju Stande zu bringen und die Freiheit und Einheit bes Baterlande ju begrunden, mahrend man bem erfteren ichwere Sinderniffe be reitete und ftatt ber lettern Liceng und 3wietracht hereinführte.

Die ministerielle Zeitung begrußte »bas Gange« ber Grundrechte mit vinnigster Freude, « fand bas Ginführungsgefet gan; in ber Ordnung, und ließ es nicht an hinbeutungen auf bie Rraft ber »öffentlichen Meinung« fehlen, welche ichon zur Unnahme ber Grundrechte fuhren werbe. Gie meinte, über bie Frage, ob Ro gierungen, ob Stanbe hier ober ba fich weigern murben, biefelben unverandert und in furzefter Frift einzuführen, gebe bie Reichtor fammlung »mit Recht hinweg.« Das hieß aber alle monarchischt Ordnung migachten und untergraben, mahrend man ein Erbfaiferthum errichten wollte. Wie trefflich und fraftig hatte Dahlmann, um bas absolute Beto zu retten, eben in biefen Zagen bavon ge sprochen, wie man ja boch bie erschütterte monarchische Orbnung in Deutschland ftugen wolle und beshalb nicht Befchluffe faffen burfe, wodurch fie auf's Neue gefahrdet werbe, im funftigen Reiche, in ben Einzelstaaten. Wie klug sprach man bamals im Gentrum und spricht jest Sanm (101) auf Unlag ber Betofrage bawiber, bag anbere Leute bem vielbewegten Staatsichiff nicht gonnen wallten, bag es fest vor Unter liege u. f. f. Nicht Borte genug bes Borns und ber Salbung tonnten und tonnen die Raiferlichen finben bei Wiederholung ihrer unablässigen Behauptung, bie Defterreicher und beren Roalirte hatten bie Berfassung absichtlich verborben, bamit fie vereitelt werbe. Sier wurde die Berfaffung verborben und vereitelt, hier zuerft und burch fie felbft. Beim Buftimmen gu

ber Separatverkunbigung ber Grunbrechte mar alle jene Beisheit rein vergeffen. Da hatte man in leibenschaftlicher Saft nur bas Raiserthum im Muge: jur Erreichung biefes Biels mar jedes Dits tel recht, auch - Roalition mit ber Linken. Sier war biefe Roakition. Man war in die Tendenzen ber Rabikalen eingegangen, batte zu bem gefährlichsten Antrage, ben fie feit langer Beit ge= bracht, indem man fich willig und gern überrumpeln laffen, juge= fimmt und mitgewirft, faßte im Berein mit ihr einen Befcbluß, auf beffen revolutionare und revolutionirende Musfuhrung man rechmete, zu welchen man ber Rothen fich zu bedienen bachte. Es mar bie offenbarfte Spekulation barauf, bag biefe an die Frankfurter Berfaffung, suvorderft bie Grundrechte fich anhangen und ihr burche belfen follten - ju Gunften ber Monarchiften, Gemäßigten, Konfemativen! Es war ein Borfviel ber politischen Milchtopfrechnung beim Patt ber Gagern'ichen Partei mit S. Simon. Auch bie Berfunbigung ber Grundrechte follte jum großen, bie Mittel heiligen= ben 3mede bienen, und wie blind war man in biefer Tenbenz, wie blind gegen bas, was vor Augen lag, nämlich bag man baburch ber bezweckten Reichseinheit zerftorend geradezu entgegenwirkte. Wie viel fehlte noch, bag die Einheitsibee in bas gesammte Bolt ein= gebrungen gewesen mare. Der Bug ber Maffen ging nach einer maglofen Freiheit hin, einer Freiheit, bei welcher es einem in Ginbeit gefesteten Staat febr fcmer werben mußte, ben Busammenhalt ju bemahren, die aber bas Busammenschließen zu einem einheitlis ben Staatswefen nimmer guließ. Musbrud biefes Bugs mar ein beträchtlicher Theil ber Grundrechte, und man gab ihm nach ftatt alle Kräfte — und es bedurfte aller — im Streben nach ber moglichten Koncentration ju vereinigen. »Wenn Sie zur Einheit ge= langen wollen, fo befestigen Sie vorher die Freiheit!« hatte Bogt gefagt, und mit bem, was Bogt »fo fchon gefagt,« hatte Scho= ber am 11. September feine Rebe geschloffen. Es mar ber Gebante ber ginten und man ging hinein, es war ein Uebermaß von politischer Unweisheit und Rurgsichtigkeit, es mar ber abentheuerlidfte Gebanke, einem feit Sahrhunderten gerftuckelten, feit fo langer Beit gebunden gewesenen, nach eingetretener Emancipation fich fo gebahrenben Bolke eine maglofe Freiheit zu geben, um fobann eine »Staatseinheit« ju schaffen. Gerabe umgekehrt mußte ju al= lererft eine folche, allererft eine zwingende Dacht gegrundet werben. wenn man Deutsche Einheit in bem Sinne haben wollte, wie man sie forderte. Wenn Gagern und Andere im Frühjahre daran ge bacht hatten, dem Könige von Preußen eine Art Diktatur zu übertragen, wenn die Radikalen im Juni die National-Versammlung zu despotischer Gewalt hatten erheben wollen, so waren dabei an sich selbst die richtigen Mittel, um zum Ziele zu gelangen, in's Auze gesaßt. In einem gewissen Sinn und Maß spekulirten die Kaiserlichen bei ihrem Plane sowol auf Preußische als auf Parlamentsmachterhebung. Allein er wurde schon durch so große Freiheitsze währungen verdorben. Sie hatten die Leute nicht, sie waren die Leute nicht, es war zu spät. Im November die Preußische Regie rungszewalt zu lähmen oder doch zu beschränken suchen ohne dzu können, sie nicht stärken wollen oder können, um sie für die Kaiseridee und deren Durchsechtung zu gewinnen, und im December dann wieder souveran sein wollen und gerade bei Erundrechte proklamirung — es war ein ganzes Gewebe von Inkonsequenzen.

## Bogern und die Separatverkundigung der Grundrechte.

Wir haben gehört, wie es geschah, daß die Regierungs: Bewilmächtigten im Grunde nur eine »Briefträgerstellung« erhielten, schört, wie streng das frühere Ministerium oder vielmehr für wsselbe nur Schmerling getadelt und wie triumphirend auf Sasern als einen Resormator in dieser Beziehung hingewiesen wurde. Bir wollen uns jetzt die Thatsachen ansehen, wonach zu entscheien, ob oder wiesern er es geworden ist.

Gagern fand fich burch die am 21. beschlossene Berkundigung Brundrechte bewogen, Schon am 23. eine Ronfereng ber Be-Mmächtigten zu veranstalten. Er hatte ber Sache eine andere Bendung zu geben versuchen, hatte fich geradezu weigern konnen, iksabe wie sie lag in die Hand zu nehmen und durchzuführen. Rach dem Artikel 3. des Gefetzes vom 28. Juni follte die Errichung des Verfassungswerkes von der Wirksamkeit der Centralgewalt usgeschloffen fein. Er hatte freilich in seinem Programm erklart, 348 Minifterium erkenne es als feine nachfte und wichtigfte Auf-Bobe, bas Buffandekommen ber Berfaffung ju forbern. Streng genommen ging dies jedoch über seine Rechtssphäre hinaus. In feiden Falle war baraus zu folgern, bag bas Reichsministerium nun Matten gewesen mare, befliffen auf die Ausführung eines gefähr: then Beschlusses hinzuwirken. Um 27. Mai war beschlossen, bas Me Bestimmungen ber Deutschen Berfassungen bis zur Grundung Malaemeinen Verfassungswerkes in Kraft bleiben follten. Um

27. Juni war ber Antrag, die provisorische Centralgewalt hat die schluffe ber National-Versammlung zu verkundigen und zu vollzie verworfen. Die großen Staaten erkannten bas Recht ber Natic Berfammlung, bas jest in einem folden Umfange geltend gen werben follte, nicht an. In welche Lage kamen bie kleinen, n es blog in ihnen zur Geltung gebracht wurde! ber Separatverfundigung ber Grundrechte auch ein Sinberniß, febr fcmeres Sinbernig bes Buftanbekommens ber Berfaffung fe Ein Gombart murbe nie und nimmer bie Sand bagu geb haben. Gagern handelte völlig und mit Beeiferung im Sinne Mehrheit, welche so eben jene Separatverkundigung beschh hatte. Man konnte freilich kaum etwas Unberes erwarten es war bennoch viel. Er bachte bei jener Konferenz an n weniger als an Eröffnung einer Debatte, an ein Eingeben in Sache auf beren Betreibung es ihm ankam; er wollte lebiglich Bevollmächtigten hören, ob ihre Regierungen zur Unnahme Grundrechte bereit maren, fie follten wo moglich erflaren, ba ber Fall fei, vernehmen, daß es fo fein muffe und fich zur Er tion und Körberung gebrauchen laffen. Er begann laut Protofoll bamit, bag er bie Boraussebung« aussprach, bie ort Berkundigung und ber Bollzug bes Beschluffes ber National= fammlung über die Grundrechte und bas Einführungsgefes von werbe, sobalb er als Reichsgeset verfundet worben, Deinem Unft in ben einzelnen Deutschen Staaten nirgenbs unterliegen.« ber tief eingreifenben Wichtigkeit jenes Beschluffes habe bas Re ministerium geglaubt, fuhr er fort, die Bevollmächtigten forbern zu follen, sich heute, so weit irgend thunlich, im Re ber Regierungen rudfichtlich biefer beiben Punkte zu außern. hob weiter hervor, daß ein Buruckfommen der National = Werfa lung auf ben gefagten Beschlug sals außerhalb aller Bet tung liegend anzusehen sein werbe.« Gerade wie er annahm, Defterreichs Theilnahme an ber Deutschen Berfassung außer Betrachtung liege.

Der Desterreichische Bevollmächtigte (Menßhengen) erft eine Zusicherung nicht ertheilen zu konnen. Die Haltung, wer einzunehmen habe, sei ihm burch bas Programm von Kifter geboten. Im Uebrigen ergreife er gern die Gelegenheit, herren vertraulich einige Worte mitzutheilen, welche in

an ihn gerichteten Depesche bes Fürsten Schwarzenberg vom 6. December enthalten seien und die bundesfreundliche Gesinnung seiner Regierung auf die unzweideutigste Weise beurkundeten — die Wonarchie im Innern neu gegliedert und erstarkt aus den Stürmen dieser Umgestaltungsepoche hervorgeganzen ist, wird die Kaiserlich Königliche Regierung sich mit der Festschung des staatlichen Verhältnisses Desterreichs zu Deutschland beschäftigen können. Sie wird dies thun, aufrichtig, bereitwillig und wichtungen von dem hohen Beruse, welchen die Vorsehung dem Kaiserhause und den Desterreichischen Völkern in Deutschland zugewiesen hat, und überzeugt, daß eine befriedigende wid rechtzeitige, nicht eine überstürzte Lösung dieser Frage allein zu Desterreichs und zu Deutschlands Heil ausschlagen könne."

Bar bas »hinhaltend«, so war es noch viel mehr beutlich und mthielt feine leere Versprechungen. Der Preugische Bevollmachigte (Camphaufen) gab bagegen eine geschraubte, ben Soffnungen immeichelnbe und fie - wie ber Erfolg gelehrt hat - taufchenbe Ertlarung. Er fagte: »Die Konigliche Regierung bat feit bem Busammentritte ber national = Bersammlung es als eine Berpflich= tung erkannt, so weit ihr Einflug reicht, dahin zu wirken, daß die Rational = Berfammlung nur folche Beschluffe faffe, Die ohne Un= fand in Preußen zur gesetlichen Gultigkeit erhoben werben konnen, mb bie Regierung hat bie Genugthuung gehabt, bie von der Na= tonalversammlung beschlossenen Gesetze materiellen Inhalts in ber Preußischen Gesetsfammlung publiciren ju fonnen. Der Bevoll= machtigte hofft, baffelbe werbe hinfichtlich ber Grundrechte ber Fall fin, auf welche bie Regierung in ber Berfassung bereits umfang: niche Rucksicht genommen hat. Allerdings ist in ben Grundrechten tiniges Bebenkliche enthalten, auch ift ber Bevollmächtigte nicht in ber Lage beute eine bestimmte Erklarung Ramens ber Regierung barüber abzugeben. Er wird für seine Person die Publikation befürworten und die Konigliche Regierung um baldige Mittheilung bes Entschlusses bitten.«

Der Bairische Bevollmächtigte (Xylander) erklärte gleich ben miften andern nach ihm, daß er ohne Instruktion sei, und deshalb keine Zusicherung geben könne; er fügte als seine persönliche Ansicht hinzu, daß von Seiten Baierns allerdings Bedenken statsinden dürften, wies gleich mehreren andern barauf bin, daß seine

Regierung ohne ftanbische Bustimmung ben Grundrechten gesetliche Rraft nicht verleihen konne und außerte ferner, burch Separatverkundigung murden diefelben, alfo ein Theil ber kunftigen Berfaf: fung, ber Bereinbarung über biefe entzogen werben, und Baiern nehme die Bereinbarung in Unspruch. Der Sachsische Bevollmach tigte (Kohlschütter) ließ sich abnlich aus. Der Sannoversche (Both: mer) außerte unter Bezugnahme auf ben Protest und bie Dent schrift feiner Regierung, er glaube noch besonders hervorheben ju muffen, daß feine Regierung, fo mefentliche Bebenten fie gegen eingelne Bestimmungen ber Grundrechte babe, biefelben wol fallen laffen murbe, menn bie baraus hervorgehenden Uebel ber Preit fein follten, um ben allein bas große Ginigungswert zu erwerben ftehe«; anders aber werbe es fich verhalten, wenn »abgefehen von biefem großen Werke, es fich lediglich und abgetrennt um jene Bestimmungen handle«. Sie muffe »ben Rechtszustand bes ganbes vor Ungewißheit und Unficherheit bemahren«, und bag bies unmöglich fei bei einer getrennten Berkundigung fo tief eingreifenber Bestimmungen, werbe sich schon aus bemjenigen ergeben, mas fie bei Belegenheit ber Publikation ber Reichsgesete bargelegt. Er folog: »Rur das Buftandekommen bes neuen Berfaffungswerkes fur Deutschland, was nach ben Bundesbeschluffen vom 30. Marz und 7. April L. J. allein auf bem Wege ber Vereinbarung möglich ift, kann jene ihre Stellung andern. Die Königliche Regierung muß beshalb nach ihren gefet : und verfassungsmäßigen Berpflichtungen gegen bas Königreich und im Intereffe bes großen Ginigungswerkes felbft fich verbunden erachten, gegen die provisorische Centralgewalt ben bringenden Bunfch auszusprechen, daß diese Anstand nehmen moge, mit einer theilweisen Berkundung ber Beschluffe ber National-Berfammlung vorzuschreiten Bugleich bat fie fich verpflichtet gehalten, bie einschlagenden Rechte bes Konigreichs Sannover, insbefonbere bie ber bortigen gandesvertretung ausbrudlich vorzubehalten. Der Bevollmächtigte ift ber Meinung, bag, wenn eine folche Bertun: bung bei jetiger Lage ber Sache bennoch erfolgt, bie Roniglich Sannoverische Regierung bas betreffende Reichsgesetblatt in berfelben Beife, wie folches bis bahin geschehen, ber Beröffentlichung übergeben wird, dag aber nach dem früher in diefer Sinficht icon Bemerkten bamit allein die Geltung nicht hergestellt fein, und alfo mindeftens bis zu bem erfolgten Busammentreten ber Stanbe bie Sache schwebend bleiben wird.«

Sagern hatte wieberholt gegen die bisher abgegebenen Erklarungen eingerebet und die Bevollmächtigten aufgefordert, vom Widerstreben gegen die Grundrechte abzulassen. Er wurde hier besonders dringend. Bothmer entgegnete indeß, er handle nach den ihm unterm 17. d. M. ertheilten Beisungen und könne, obwol fur dringende Fälle von der Einholung von Instruktionen entbunden, keine weitere Berpslichtung übernehmen als die, das hier Ergangene seiner Regierung zu berichten.

Der Bevollmächtigte fur Baben (Belder, ber auch gegen bie Separatverfundigung gestimmt batte) mar überzeugt, feine Regierung werbe wie bisher so auch jest bereitwillig Alles thun, »was ihre Pflichten ihr geftatten«, um in gemeinschaftlicher Gintracht bas große Bert jum Biele ju fubren. Fur Lauenburg ertlarte er u. a. bas Herzogthum, in welchem mehr als ein Grundrecht fehr verberblich wirken burfte, muffe jum wenigsten wunschen, bag bie Ber tundigung und Bollziehung ber Grundrechte in ben Nachbarlanbern gleichzeitig eintreten mochte. Jordan (fur Kurheffen) zweis felte nicht, baf in Beziehung auf bie Grundrechte bas Gemunichte sin thunlichster Beise« geschehen werbe. Scherff erinnerte an bie besonderen Berhältniffe Luremburgs und Limburgs und baran, baß er bereits bem Reichsminifter bes Innern, als berfelbe bie Geparatverkundigung munichenswerth genannt, erwiedert habe, bak feine Regierung biefelbe um fo mehr fur bebenklich anseben muffe, ba bie Grundrechte Gegenstände betrafen, welche im Großbergogthum feit funfzig Sahren wohlgeordnet maren. Much ber Bevollmachtigte fur Braunschweig (Liebe) gab ju erkennen, bag man bort (wie es auch im Nachbarlande Sannover und ben meiften Staaten ber Rall war) bie guten und nublichen Grundrechte bereits nach ben ganbesgeseten besite und dag manches in den Frankfurter Grundrech: ten Enthaltene als nachtheilig fur bas Bergogthum angeseben merben muffe; boch werbe man ber guten Sache und bes gemeinfamen 3medes wegen gewiß auch Rachtheile mitübernehmen. Dibenburgische Bevollmächtigte (Mosle) schloß fich ber Hannoverichen Denkschrift an und machte überbem geltent, bag eine gleich= zeitige Einführung in ben Nachbarlandern jedenfalls Bebingung ber Grundrechte-Ginführung in Dibenburg werbe fein muffen. Dies führte Smidt für Bremen und Lubed noch weiter aus, weiffaate bas Eintreten ber verberblichften Frangofischen Buftanbe aus ber Frankfurter Gesetmacherei und behielt fich weitere Ginreben vor.

bern Gefichtspunkten. Rachbem bie fammtlichen anwesenden Bevollmächtigten ihre Erklärungen abgegeben, fprach ber Ministerpras sibent bie auf biefelben gegrunbete« Erwartung aus, bag bie ort: liche Berkundigung und ber Bollzug bes Beschluffes ber Nationals Berfammlung, fobalb er als »Reichsgeset« erscheine, Sinberniffen nicht unterliegen werbe. Ein Entgegenkommen von Defterreich ware nach ben Gefichtspunkten ber Reichspartei vielleicht eber un= willtommen als willtommen gewefen. Um fo eher konnte ber Dis nifterprafibent eine Ausnahme fur baffelbe ftatuiren, mas er auch hat. Bei Desterreich wie auch bei Limburg stellten »besonbere, für jett nicht zu entscheibenbe Berhaltniffe eine Berzögerung in Aussicht.« Bisher hatte man bie »befondern Berhaltniffe« Deftermid au Gunften beffelben nicht in Anschlag gebracht, fonbern nur Berwurfe baraus hergenommen, und lacherlich ober perfit mar es, baf bie Reichspartei feit biefer Zeit ihre Debuktionen, bag man Defterreich aus ber Berfaffung hinaus laffen muffe, auch barauf grundete und ihm auch baraus ein Berbrechen machte, bag es bie Grundrechte nicht annehme, mahrend fie boch namentlich auch von Preußen nicht angenommen wurden \*). Bon biesem schien indeß ber Ministerprafibent bas Gegentheil ju erwarten, es unter ben Renitenten nicht mit zu begreifen, auf bie er am Schluß tam, ohne ihren Biberspruch zu berudfichtigen. Er außerte in Begiebung auf fie: bezüglich auf bas in Sannover und benjenigen Staaten, welche fich nach Meußerung ihrer Bevollmächtigten mehr ober weniger in gleicher gage befinden, einzuhaltende Berfahren, glaube bie Regierung bes Reichsverwesers, sich ber zuversichtlichen Soffs nung überlaffen ju tonnen, bag es ben betreffenben Regierungen in kurzester Frift gelingen werbe, die Schwierigkeiten zu beseitigen, wie benn überhaupt nirgenbs verfannt werben wolle, bag bem gro. Ben Berte ber Ginigung Deutschlands Opfer zu bringen seien, bie nach ber einen ober ber anbern Unficht als bebeutenbe erscheinen mochten, bie aber, wenn bas Biel erreicht werben folle, unabweis: bar feien.

So verlief die Konferenz und man urtheile nun, in welchem

Der Korrespondent vom Rhein fagte in ber Deutschen Zeitung, befinne fich Desterreich, baf es nicht jebe Bestimmung ber Berfassung, 3. B. in ben Grundrechten, annehmen tonne, und falle ihm ein, abanbern, vereinbaren zu wollen, bann moge biefe hoffnung zu Schanden werden.

Sinne Gagern feine Ankundigung verftand, bas Buftanbetommen . ber Berfaffung forbern zu wollen; man urtheile, ob Ronferengen biefer Art irgend eine Aehnlichkeit mit einer Staatenvertretung batten, ob fie einen anderen 3med baben tonnten, als ben bie Be vollmächtigten zu »Brieftragern« zu machen, und fie und bie Stas ten nur um fo mehr unter ben absoluten Billen ber Gentralgewalt und National = Bersammlung zu beugen. Es half zu nichts und konnte zu nichts helfen, bag Gagern die Bevollmachtigten gufammenrief, und feine Rrafte und bie Macht ber National = Berfanntlung an ber Durchführung bes Beschluffes ber Rational = Berfamm lung über die Grundrechte versuchte. Berausforbernd wollte und follte - er es mit ben Staaten, ben großeren namentlich ju thun bekommen. Die Gegenfage waren ba, bie Macht ber Regie rungen war ba und obenein Recht und Bernunft auf ihrer Seite, die Macht der Versammlung zu Kraftaußerungen biefer Urt war Schein, ber Glaube baran Bahn, alles Sanbeln in biefem Bahm ein ohnmächtiges wenn auch vielfach verberbliches, und theils bewußte theils unbewußte Luge. Gagern fand und handelte in bie fem falichen Glauben, und barum konnte er weber die Grundrechte burchführen noch aus jeweiligen Bersammlungen ber Bevollmachtigten ein Berftanbigungborgan, Staatenhaus ober bergleichen bervorbilden, ober hierzu auch nur einen richtigen und nachbrudlichen Anstoß geben. Die Absicht bei biefer Konferenz war kläglich, bie Ronfereng verlief fläglich, die Ergebniffe ber Separatverfundigung ber Grundrechte maren die kläglichsten von ber Belt. Das Deutsche Bolk follte platterbings bas »Weihnachtsgeschenk« ber National-Berfammlung hinnehmen, wobei man - trot aller Erklärungen auch aus dem Bolke, das benn boch zu einem nicht ganz geringen Theile mit Sand und Rug gegen bas Ungebinde fich wehrte in dem Bahne lebte, das Deutsche Bolt begehre daffelbe, ober bies nur vorgab, um mit befto befferem Scheine ben ber Sache felbft fernliegenden Nebenzwed zu verfolgen, die Regierungen welche noch Rraft befagen - die nothige Rraft jum Regieren, Die Rraft freilich auch, allenfalls ben Beschluffen ber Rational=Bersammlung fich zu widerseben - jur Unterwerfung unter biefe Befchluffe zu brangfalen. Das Buderbrod mit bem hineingebadenen Rattengift follte und mußte hinunter nach bem organischen Ginne bes Gentrums, bes treuen Suters ber monarchischen Ordnung. Im 28. wurden die Grundrechte im Reichsgesethlatt publicirt und fobann

auch noch in bunberttaufend befondern Abdruden in's Bolf binaus. gefchleudert - als Brandfadeln. Ubgeordnete, die ihren schärfften Zabel fo mancher Bestimmungen ber Grundrechte, als welche anarbifd, gefährlich, noch weiter auflosend, bas Regieren unmöglich machend nie verhehlt; Konfervative die bis jum Marz fo extlufio wermarglich gefinnt gewefen, bag fie in ihrer Gegenwart taum bie bescheibenfte Meußerung im Sinne ber konstitutionellen Opposition, 1.B. eine Meußerung gegen bie Cenfur ober bergl. gebulbet hatten; gouvernementale Manner ber Sinnesart und Stellung nach beeil ten sich ben Rabikalen und Unarchisten bie erwunschte Waffe zu iberliefern und ihnen ben Boden zu pflügen; sie schickten die Grundrechte in Hunderten von Eremplaren in ihre Bahlfreife, um ja nicht zu fehlen bei ber beginnenden grundrechtlichen Agitation, um auch ihrerseits burch ihre Autorität bie Menge und bie Sagsmeinung zu verleiten oder noch mehr irre zu führen, um auch ihrer= feits zu zeigen, wie in ber konfusen Beit auch die ruhigsten, bie verkandigsten Leute ben Ropf verloren.

Und nicht einmal konfequent war die Reichspartei bei biefer ihrer Souveranitatsaußerung. Nur in ben fleinern und zweien ber mittleren Staaten erfolgte bie Unnahme ber Grundrechte, woburch bie Sache noch schlimmer wurde. Gie ließ es hingehen. »Wir hatten vergebens erwartet, fagt Dunder (S. 100), fur Die zweite Lefung ber Grundrechte eine Kollektiverklarung ber Regierungen benuten zu konnen.« (Aber wie konnte man von ben Regierungen in ber Lage, in welcher fie fich zu jener Zeit befanden, und nachbem die Regierungen und die National = Berfammlung gleich unluftig gewesen waren, eine Einrichtung zu grunden, wodurch so etwas erleichtert ober ermöglicht worden ware, eine folche Erklarung er: warten!) »Wir hatten zu unferm Leidwefen allein abschließen muffen«. (Aber es fehlte ja boch nicht an Regierungserklarungen, Die wir indes unbeachtet ließen, als hatten wir gang allein zu befehlen.) Bir verhehlten uns nicht, wie viel schwieriger bamit die Unnahme bes gangen Werkes gemacht mare. Eben barum beharrten wir auch jest bei unferer alten Politit, wir begannen feine Banbel mit ben Regierungen, welche die Grundrechte nicht publicirten, worauf bie Einke unausgefest brang, wir liegen auch alle übrigen Beschluffe ber Berfammlung und ber Centralgewalt, welche bie Regierungen nicht ausführten: ben Rudtritt bes Ministeriums Brandenburg. bie ausbleibenden Bahlungen und taufend andere Dinge, im Winter ebenso wie ben Sommer über liegen. Ram boch alles baranf an, wie die Entscheidung über bie Berfaffung fallen murbe, jeber Streit porber fonnte biefe, wie uns ichien, nur erichweren. Und boch fing man »Streit vorher« burch bie Sevaratverfundigung ber Grundrechte an! Warum? Weil in bem Ibeenwirrmarr ber Centren ber Gefichtspunkt bominirte: man werbe ber Berfaffung burch bie Grundrechte um fo leichter Gingang verschaffen, indem »bas Bolf in ber Berleihung berfelben ein großes Mag von gewährleifteter Areiheit erblicken werbe, wobei man barauf rechnen konnte, bas »die politisch unerfahrne, das Berhaltnif von Urfache und Birtung verkennende Menge glauben werbe, burch bie Grundrechte murben Rreiheit und Gludfeligfeit gefichert und beforbert.« Darin bat Sanfemann (Das Preußische und Deutsche Berfasiunaswert G. 321) vollkommen Recht, und eben so richtig ist es wenn er fagt, Die jenigen beren 3meck sociale Umwälzung gewesen und bie als Mittel bazu bie Einführung ber Grundrechte betrieben, hatten boch wenigftens bas Berhaltnig von Ursache und Wirkung richtig beurtheilt; Leute von fo schlechter Gefinnung gebe es überall; aber nur in Deutschland habe fich in einer großen politischen Bersammlung eine wobb gefinnte, aus ben gebilbetsten Mannern - barunter viele Be amte und felbst Minister - bestehende ansehnliche Rajoritat gefunden, die ein fo unweises und die ftaatliche Ordnung auflosenbes Berfaffungegesetz getroften Muthes beschloffen und ohne irgend witfame Rorrektivgesete einzuführen alles Mögliche aufgeboten, nur in Deutschland hatten Minister in ben von ihnen regierten ganbern bazu bie Sand bieten mogen, und fehr bebenklich ftebe es mit bet ftaatlichen Ordnung in Deutschland und mit beffen Sicherheit gegenüber machtigen Nachbarvolfern, fo lange bie Gebilbeten und felbft die Staatsmanner der Nation fich als fo unpraktische Polititer erwiesen. Er hat vollkommen Recht, wenn er unter ben Ditteln, burch welche bie National : Bersammlung » bie ftaatliche Orb. nung in Deutschland gefährbete und insbesonbre bie Regierungen schwächte« (bie Aufstellung ultraunitarischer Grundfate, bie Berbreitung ber Unficht, dag nur durch folche Grundfage Deutschlands Glud und murbige Stellung bem Auslande gegenüber begrundet werben tonne) bie Unnahme ber Grundrechte und bas Bemuben fie uberall einzuführen als bas erfte aufzählt. Er bat vollkommen Recht, wenn er fagt: »Die Aufftanbe in Dresben, in ber Pfalt, in Baben, ber unter ben Augen ber Deutschen Rational : Bersammlung banbeinde sehr revolutionaire Märzverein und überhaupt ein großer Theil der Berwirrung der Rechtsbegriffe sind mehr oder weniger als Resultate der Grundrechte und des ernsten Bemühens, sie überall in Deutschland einzusühren, zu betrachten; sie sind in den Staaten, wo sie aus Schwäche oder Unverstand der Regierungen eingeführt, oder einzusühren versprochen worden sind, der Gährungsstoff, welcher die auslösenden Elemente der staatlichen Ordnung in Bewegung setzt oder erhält. Denn mit Befolgung der in den Grundrechten versassungsmäßig ausgesprochenen Grundsähe kann in Europa kein Staat bestehen, nicht einmal ein kleiner Canton der republikanischen Schweiz.

Dies hat sich in Deutschland unwiderleglich herausgestellt burch wunseligen Folgen ber einseitigen, so jammervoll gelungenen Bertindigung der Grundrechte als Gefet, Folgen, welche bis auf diefen Tag fortbauern. Nur bie Buhlerei hatte ben Nugen davon. Die Begriffsverwirrung und bie Rechtsunsicherheit nahm noch ge= waltig zu, indem die Durchsetzung der Unnahme der Grundrechte, die Sache ber Revolutionars, die Sache einer Partei, die Sache verkehrter Gefetgeber fehr bald als »Deutsche Sache« figurirte, als Streben fur die Deutsche Einheit galt und jum Signal und Berkjeuge aller einfältigen und übelwollenden Oppositionen wurde; in= dem man bas Ding fo zu drehen fuchte und zu drehen verftand, . als ware die Grundrechte-Unnahme die Bolksfache und als ware fie es, welcher bie entgegentretenden Regierungen widerstrebten; inbem man bem Bolke, bas an vielen Orten in ben falfchen Begriffen und Tendengen, worin die Grundrechte zu einem beträchtlichen Theile ihren Ursprung hatten, befangen war, jene Regierungen benunciirte und es gegen sie verhette. Der an sich löbliche und fcone aber verunftaltete Gebanke, bag bie neue Berfaffung burch bie Bertreter ber Nation zu Stande gebracht werden mochte und bas damit in Verbindung stehende an sich stolze und eble aber farrifirte Freiheitsgefühl und Bewußtsein ber Bolkeswurde, Die verirrten Vorstellungen von der Souveranitat des Volkes und der Rationalversammlung, und die Sitelkeit und ber bemokratische Trot welche sich baran knupften: bieses Alles wurde weidlich ausgebeutet, fo daß Biele nach ben Grundrechten schrieen, bie baran hangen geblieben find und fie gar ju gern wieber los waren. Bie fchwer bat es fich bestraft, daß Gagern und die Reichspartei bei diefer Sache einem falfchen Grundfage ober falfcher Grundfäglichkeit folg: ten, mit ber Linken bagu fich verbanben, fo falfc rechneten auf ben Bolfsmillen und Bolfsunfug und beffen Rraft, auf Preugen, auf Die Stärfe bes Ginheitsenthufiasmus in ben Rleinftaaten und über baupt auf beren Bebeutung in ber gangen Berfaffungsangelegenbeit - wie fcwer hat es fich bestraft bag biefe Rleinstaaten, fatt voraugsweis an bem Schube ber Schwachen, bem Rechte zu balten. gerabe ber Reichspartei und beren Tenbengen fich anschloffen, ju welchem Unbeil ift biese Alliang ber Frankfurter Doktrinars mit bem übel verstandenen Deutschen Ginheitsfinne in ben kleinen Staaten ausgeschlagen! Die Grundrechte = Berfundung und beren trubfelige Wirkungen, die 3wietracht und die Spaltungen welche baraus folgten und bag babei bie engen Schranken ber Dacht ber National-Berfammlung fo offenbar wurden, bag fich lettere fammt ber Centralgewalt babei so unfäglich kompromittirte, indem fie eben nur in ben kleineren Staaten burchbrang: bas Alles war Borfpid ber miflungenen einseitigen Berkundung ber Berfaffung, ber vergeblichen Berfuche biefelbe burchzuführen und ber Ergebniffe biefer Berfuche. Es lagen bie beutlichsten Fingerzeige und bringenbften Barnungen barin, bie aber nicht, wenigstens nicht gebuhrent beachtet wurden.

Die Berblendung und ber Eigenfinn ber Reichspartei waren allerdings fehr beträchtlich; aber bennoch barf man es wohl als mahrscheinlich annehmen, bag Gagern ftutig geworben mare, bas er mit ben Seinen noch ein Mal überlegt und vielleicht eingelenkt batte, wenn es ber Preußische Bevollmachtigte über fich gewinnen konnen, fich eben fo aufrichtig, unerschrocken und beutlich ju erklaren, wie die von Sannover, von Baiern, von Defterreich, und er hatte, wenn er nicht Sondergewinn fur Preugen fuchte, noch mehr Beranlaffung bazu in bem Umftande finden muffen, bag feine Regierung mit Defterreich zu berfelben Zeit über bas Berfaffungswerk unterhandelte und fich zu einigen fuchte. Dhne Rrage bat . feine gefranzte Erflarung mitverschulbet, bag bie Grunbrechte publicirt wurden und bie fleinen Staaten noch mehr besorganifirten und schwächten, ein Nachtheil ber auch auf Preugen felbft fur ben Kall zurudichlagen mußte, bag ihm bie letteren - und bann als eine Acquisition von fehr zweideutigem Berthe - zur Bergrößerung ju Theil wurden, ober bag es jur Erbvorftanbichaft eines in immer: bin erheblichen Theilen unterwühlten Bunbesftaates gelangte. Bu schaben find leicht auch Rleine machtig. Bas fur Roth macht allein schon Baben!

In einem halboffiziellen (Baffermann'schen) vom 24. batirten Artifel ber ministeriellen Zeitung über bie Konferenz bieg es, bem Bernehmen nach hatten bie Erklarungen ber Bevollmächtigten im Allgemeinen befriedigend gelautet, einzelne aber fehr bezeichnend. Defterreich habe sich barauf berufen, daß ja überhaupt bas Berbaltniß zwischen ihm und Deutschland noch nicht festgesett sei, ja fegar wie man hore erklart, diese Feststellung werde auch sobald wo nicht geschehen. Außer von Defterreich folle aber teine Abkhnung erfolgt, im Gegentheil fast von allen Seiten die erfreuliche Berficherung gegeben fein, bag, fo fehr man auch an einzelnen Bestimmungen ber Grundrechte auszuseten finde, dies boch nicht abhalten burfe bas große gemeinsame Werk zu forbern. Sachsen mb hannover hatten fich nur bie verfaffungsmäßige Bustimmung mr Canbtage vorbehalten. Die erfreulichfte Erklarung fei von Preugen erfolgt u. f. f. »So hoffen wir benn, bag in ber letten Beit vielfach zu schwarz gesehen worden ist. Der Artikel war eine Entstellung aus ber Reber eines Wiffenben, gleichfalls »bezeichnend,« wie die Reichspartei die Preffe migbrauchte, um das Publikum, ja bie eignen Freunde und Genossen über die mahre Lage der Dinge me zu leiten. Wollte es zu einem flaren Ginblicke, (man fing an Hwarz, b. h. klar zu feben) zur Befreiung aus bem Nebel ber Auffonen kommen, so täuschte man sich und Andre wieder hinein. In ber folgenden Nummer gab Mathy einen mahrheitsgemäßeren Bericht, worin wenigstens angebeutet wurde, daß die Baffermann'iche Mittheilung burch genauere Erfundung ber Meugerungen ber Bewilmächtigten vielleicht vetwas von ihrer Rosenfarbe, wenn auch michts von ihrer Wahrheit« verloren habe. Daß bies lettere jeboch nur eine höfliche Rebensart mar, konnte man aus Mathy's Bericht beutlich herauslesen, ba er zu viel Thatsachliches gab. Recht fcon klang ber Schluß bes Urtikels, muß aber boch bem ziemlich unbegreiflich erscheinen, ber ben Bergang kennt. »In ber Ronfereng vom 23. hoffen wir ben Unfang eines regelmäßigen Bertehrs ber provisorischen Centralgewalt mit ben Bevollmächtigten ber Staaten begrußen ju burfen, ein Berkehr, welcher ju lange vernachlässigt worden ist. Kommt auch die Unknupfung erft in ber eiften Stunde, fo ift es boch nicht ju fpat, um bie Berftanbigung anzubahnen, welche bie Burgichaft einer bauernben Begrunbung Deutscher Einheit ift. Die Bertretung ber Staaten in Frankfurt ift aber nicht allein zu bem 3mede nothig, bie geheimen Berabredungen zu verhüten oder unwirksam zu machen, welche der Einführung der Versassung Schwierigkeiten in den Weg legen könnten, sondern auch um den Vollzug gemeinsamer Unordnungen im allgemein Deutschen Interesse zu sichern. Wenn die Staaten Leistungen übernehmen sollen, um Gesahren von der Gesammtheit abzuwenden, welche die Sicherheit und Wohlsahrt des Deutschen Bundesstaates bedrohen, so müssen sie Wertretung in ähnlicher Weise jest schon haben, wie die Versassung sie für die Zukunft bestimmt. Et ist wahrscheinlich, daß schon die nächste Zeit bedeutende Krastentwicklung gebietet, noch bevor der Bundesstaat definitiv begründet sein wird, und dazu ist die innigste Verständigung zwischen der provisorischen Centralgewalt und den Regierungen unerläßlich. Wir hossen daher, über die Fortsetzung des begonnenen Verkers des Reichsministeriums mit den Bevollmächtigten bald Weiteres persahren.«

Um 4. Kanuar brachte bie Ministerielle einen Artikel, in welchen auseinandergesett murbe, wie die begonnenen Bersammlungen ber Bevollmächtigten feineswegs verhießen, daß ein Reichsrath fich daraus hervorbilden werde; jene erste Konferenz habe sich lediglich als eine Ministerialkonferenz herausgestellt, und wolle man damit nun zu irgend einem 3wecke gelangen, fo mußten andere Formen beobachtet werden. Der Verfasser sprach in der Nummer vom 5. Januar die volle Wahrheit über die abgehaltene Konferenz aus, und schloß mit ber fehr richtigen Bemerkung, daß es wahrlich Beit fei, ber Sache auf ben Grund ju feben und entweber ben Beg ber Verständigung mit ben Regierungen über die ganze Berfaffung offen zu betreten, alsbann aber mit dem Bollzug einzelner Bestimmungen berfelben einzuhalten, ober aber fur die Mittel bes Wollzugs auf ausgiebigere Beife zu forgen als bisher gefcheben. Es gefchah aber keins von Beibem. Gin andrer Korrespondent in ber Nummer vom 9. war gang einverstanden, daß sich die Rational-Berfammlung und ber Ministerprafibent in burchaus schiefer Lage befanden. Benn man, wie ber lettere that, bie Bereinbarung abweise und eine Berftanbigung gestatte, fo werde bas unentschiedene Berhältniß um nichts flarer, und Abhulfe ber Unklarheit und Ungewißheit, worin man fich befinde, liege nur barin, baß man ben Boden ber Thatsache verlaffe und ben bes Rechts betrete. bazu konnte fich Gagern und die Mehrheit der National-Berfammlung nicht entschließen.

## Schmerling's Reise nach Defterreich.

Bare Schmerling mit Bitterkeit erfüllt worden, hatte biefe auf kin Berhalten Ginfluß gewonnen, hatte er fich von nun an gang auf ben partikularistisch-öfterreichischen Standpunkt gestellt und von ihm mb gegen die »Deutsche Sache,« b. h. gegen bas Frankfurter Ber-Mungsprojekt, insbesondere gegen das Zustandekommen des Preufischen Erbkaiserthums operirt - hatte er selbst hierin weit mehr sethan als er verbleibend im Reichsministerium gethan haben murbe - fo hatten fich biejenigen barüber am meniaften munbern burfen. bie ibn auf eine gleich intriguante wie schroffe und feindselige Beife verdrängt, ihn in den Klubs und überall mit grundlosen und verlegenden Unschuldigungen überhäuft, gegen ihn in der Beise des Korrespondenten vom Rhein geschrieben hatten, dem selbst bie D.:P.=U.=Beitung vorwarf, daß er es mit rudfichtslofer Seftigkeit und frankhaft erregter Feber thue. Auch ein Mitglied ber Kaifer= partei, Burm, in seiner Schrift: »Die Diplomatie« u. f. w. raumt ein, es fei naturlich genug gewesen, daß »in Schmerling's Bemuth ein Stachel zurudgeblieben.« Er erwahnt, bag mehrere feiner bisherigen Umtsgenoffen mit Wehmuth ihn scheiben gefeben batten, mit welchem fie gleiche Unfeindung erfahren, fich bewußt, bag ihnen wie ihm bas nur begegnet, weil fie ihre Schuldigkeit gethan. Er felbst sei bei seinem Ausscheiben fehr weich gestimmt gewesen, und ich kann bestätigen, bag er es - indem er bie Behandlung, welche ihm widerfuhr, als unverdient und tief verlegend empfand - in jenen Tagen war, wie ihn benn überhaupt bie Naberftebenben als einen unter Freunden ober im bauslichen Rreife febr milben und bei gegebenen Unlässen weichen Mann - nur baß er dies nicht leicht und nicht gern bliden ließ — kannten. Wurm fagt weiter, die Anhanglichkeit, mit welcher die Naherstebenden von Schmerling gesprochen, hatte ben befremben mogen, ber nur feine Manier auf der Tribune gekannt habe, wobei aber hinzugefest werben muß: und ber ber Meinung mar, es widerfahre ber armen Linken baburch ein großes Unrecht. 3ch füge bier noch bingu, baß Schmerling feinen Sturg als eine Konceffion anfah, welche bie Ronfervativen ben Revolutionars machten, bag ihm bie Reinbseliekeit, worin Jene so plötlich gegen ihn geriethen, bittere mit einem nicht eben achtenden Mitleid gemischte Gefühle erweckte, bag ibm nichts mehr webe that, nichts mehr mit ungunftigen Urtheilen über bie Haupturheber feines Sturges ihn erfüllte, als bie Art von Bundnig mit ber Linken, in welches bazu ein großer Theil ber Centren und ber Rechten fich eingelaffen und bas ihm unheilvollvorbebeutend fur bie ferneren Schritte und bie Ausgange ber furge fichtigen und zweideutigen Politit ber Raiferpartei erschien. Daß die Art, wie »die Mehrheit ihn fallen ließ,« ihm »in der That fehr schnobe erscheinen mußte, « führt Wurm noch weiter aus \*), bemerkt bann aber febr richtig, bag man gar febr irre, wenn man in Schmerling's fernerem politischen Berhalten Alles aus ber Bit terkeit feines gefrankten Selbstgefühls erklaren wolle. Bur Erkle rung beffelben gehört wefentlich eben jene feine fefte Ueberzeugung,

Perhaps it was right to dissemble your love:

<sup>\*) »</sup>War es boch biefelbe Mehrheit, bie ihn geftütt, um nicht zu sagen, sich an ihn geklammert hatte, so lange es galt, wahnwitigen Bestrebungen bie Stirn zu bieten, biefelbe Mehrheit, um bie er sich bes Berbienstes bewußt zu sein glaubte, baß er burch seine Maßregeln von ihren Fahrern bas Schicksal Auerswalds und Lichnowskys abgewendet. Diese Centren nun schienen nicht länger die Unpopularität theilen zu wollen, die auch auf sie brückte; nicht zufrieden mit dem Opfer eines Aheils seiner Macht, begehrten sie seinen ganzlichen Rücktritt. Ein Zeitungsblatt hat ihm, in Bezug auf diese Behandlung, das Wort der alten Ballade geliehen:

But why did you kiek me down stairs? Wenigstens muß man billig sein und eingestehen, es war menschlich, wenn ihm von seinem Standpunkte aus die Sache so erschien; es war verzeiselich, wenn seine fernere Politik die Bitterkeit seines gekrankten Selbkzgefühls nicht verläugnete,«

bas die Verfolgung der Pläne der Kaiserpartei zu ihrem nächsten Bwede sicher nicht, wahrscheinlich zu Zerwürfnissen, Zerrüttungen, Krieg und noch wahrscheinlicher zu mehr oder minder beträchtlichen Erfolgen der Partei der maßlosen Freiheit und der Unordnung und Lustehnung führen werde.

Bie vielfältig, wie bestimmt mar behauptet, wie eifrig die Bebauptung ausgebeutet, Desterreich habe erklart, von Deutschland fich trennen zu wollen. Die ganze einzuschlagende Politik bes bermaligen Reichsministeriums, Die ganze Verfassungsfache brebte sich jet um ben Punkt ber Auslegung, welche Gagern und beffen Partei bem Rremfierer Programm gaben. Auf ber anderen Seite war man überzeugt, bag bas Desterreichische Rabinet nur mit ber Bon, die in Frankfurt eingeschlagen worden, nicht einverstanden ki. Es war viel, fehr viel baran gelegen, Gewißheit in ber zweis Ahaften Sache zu erlangen. Schmerling reif'te am 21. December mich Dimut und Wien ab, um mit ben Defterreichischen Miniftern perfonliche Rudfprache zu nehmen. Es war namentlich von einem Theile feiner ganbeleute gewünscht worden. Gie glaubten, baß bas Desterreichische Rabinet bie Frankfurter und Deutschen Buftanbe nicht gang richtig beurtheile, insbefondere übertriebene Borftellun= gen von dem revolutionaren Charafter ber Deutschen National: Berfammlung bege und bag es eine andere Stellung ju Deutsch= land einnehmen follte, in jedem Falle fich fo bestimmt erklaren muffe, als die wirren Berhaltniffe im Raiferstaate nur irgend gefatteten. Schmerling zweifelte felbft baran, ob bies in erwunfch= tem Dage gefchehen werbe, gefchehen konne. Allein um fo mehr mußte bas Möglichste gethan werben, bas Defterreichische Rabinet ju vermogen, bag es bas Möglichfte thue. Dazu schienen im Des fterreichischen Ministerium verschiedene Unfichten über bas Berhalt: niff Desterreichs zu Deutschland einander entgegenzustehen. noch mehr war, man schien in Olmug teine genugende Runde ba: von zu haben, bag eine Partei in Frankfurt nicht ohne Aussichten bamit umging, die Frage über Preugens Suprematie im Sturme ju lofen und Defterreich burch einen Beschluß ber National : Ber: sammlung ein für alle Mal auszuschließen. Man schien bort wenigstens die Mittel und Kräfte jener Partei, die ihren Plan begunftigenben Umftanbe nicht gehörig zu wurdigen. Dan hatte fonft bas Rremfierer Programm von bort wol nicht in bie Welt gefenbet, bas in jebem Kalle ber Preugischen Partei Borschub gelei:

ftet, indem es eine scheinbare Huslegung im Sinne berfelben gu ließ. Lag nicht ber Gebanke, Die Besorgniß nabe, baß man in Olmus bie Kolgen ber Politit, welche man in Beziehung auf Deutschland einhalten zu wollen schien, nicht völlig richtig berechne, ben politischen Rehler fortseten, die in Frankfurt vorhandenen auf eine auch fur Defterreich paffende Berfaffung gerichteten Beftre bungen theils nicht gehörig unterstüßen, theils fogar freuzen werde? Schmerling war überzeugt genug, bag bas Defterreichische Rabinet nicht von fern baran bente, die Berbindung Defterreichs mit Deutschland zu lofen und bag baran nicht gebacht werben burfe; er fannte aber auch die Ubneigung und bas Migtrauen gegen Desterreich in einem großen Theile Deutschlands, die Starke bes hier vorhande: nen Berlangens, möglichst bald ein festeres sowol einheitliches als freiheitliches Zusammenschließen zu erreichen, sehr wol und war bamit auch einverstanden, so daß er eben so fest überzeugt war, man muffe Desterreichischer Seits sofort und positiv entgegenkommen, und zwar so, daß man sich sowol mit Berlin als mit Franksurt zu einigen suche. Dies freilich nicht so, als ware er mit bem bier eingeschlagenen Bege ober gar mit ber neuesten Benbung, welche Die Sache in Frankfurt genommen, gufrieden gewefen. langft tein Sehl baraus gemacht, bag er bem Frankfurter Berfof sungsprojekte abgeneigt fei. Er hatte oft gesagt: Die veranderte Lage der Dinge hat eine totale Menderung unmöglich gemacht, fo: fern man neues Revolutioniren meiden will; bei bem Berfaffungs entwurfe hat man fich ein zu weites Ziel gesteckt und statt bies ju bekennen, ereifert man sich und klagt Einzelne bes Berraths an; eine Berfassung, wie ber Ausschuß und die Bersammlung felbit fie projektirt und beschließt, ift berzeit in Deutschland eine Unmöglichkeit, theils weil die Staaten und obenein zwei Großstaaten ba find theils weil bas Deutsche Bolk ben Ueberfluß von Freiheit, bet man ihm gegeben, nicht zum gemeinen Besten zu gebrauchen weiß bie National = Versammlung ift im Ganzen eber beffer als schlim mer wie bas Bolf im Gangen, und zeigt bennoch nur zu viel vo litische Unfähigkeit, indem fie sich wenigstens theilweis von den un reifsten politischen Ideen und Individuen beherrschen läßt und mi einer folden blinden Buth die politischen Fragen behandelt. lein auf ber anderen Seite mar feine Berurtheilung ber Frant furter Berfaffung keine unbedingte. Er glaubte damals noch, fi muffe als Grundlage hingenommen werden, weil bie Sache nu einmal zu weit gediehen und bas Deutsche Parlament zu mächtig in ber öffentlichen Meinung fei. Er hielt beshalb eine Berftandi= gung ber größeren Sofe fur nothwendig, beren Biel und Ergebniß er fich fo bachte, baß gemeinschaftlich von benfelben bie nothigen Robifikationen gefordert murden, Modifikationen der Art, wie nach einiger Zeit Preußen fie forderte. Mit ber Unnahme berfelben Seitens ber National = Versammlung follte nach seiner Unsicht bie Annahme ber Verfassung erfolgen; Defterreich follte namentlich auf in Bolks : und Staatenhaus eingehen; man follte ihm allenfalls mter entsprechender Berechtigungsfurzung einen wenigstens zeitmei: igm Berpflichtungenachlag in Beziehung auf bas Beerwefen, auf Boll und Sandel geftatten; Die Dberhauptsfrage follte einer befon: bin Berftanbigung vorbehalten bleiben; er hielt fie fur Augenblicks Wenn aber Desterreich bas Tüchtige und Gerechte in bin Frankfurter und Deutschen Verfassungsideen und Forderungen butenne, wenn es eine bestimmte entgegenkommenbe Erklarung prudhalte, um erft in einer fpateren Beit feine immerhin gewich: tigen Unspruche und Forberungen geltend zu machen, fo mußte burch eine folche Politik nach seiner Unsicht ein Gegensatz entste= ben, der für beide Theile die verderblichsten Kolgen nach fich zog. Er glaubte nicht, daß man in Olmut lediglich eine Restauration ber vorigen Bundesverfaffung beabsichtigte, wol aber, bag es nicht ohne Bedeutung, wenn jene Politik jum Nachtheile Defterreichs fo ausgelegt werbe. Die nachfte Wirkung ber letteren konne kaum eine andere sein, als die, daß die National = Versammlung auf ih= rm Bege fortgebe und nicht aufgehalten werden konne, bag Preuben einen Vorsprung gewinnen und ben Versuch machen werbe, bie fich ihm barbietenbe Gunft ber Umftanbe fur fich zu benuten, lo febr es ben Frankfurter Verfaffungsprojekten auch feinerfeits abgeneigt fein moge. Romme bann zulett bie unabweisliche Frage nach bem Berhaltniß mit Defterreich, fo werde Alles in eine fo verscho= bene Lage gebracht sein, daß die Verwickelungen und das Ende unabsehbar werden dürften \*).

<sup>\*)</sup> In ber ersten Abtheilung (S. 511) ist auf eine Aeußerung Wurm's über ben eigentlichen Differenzpunkt ber Ansichten und Zielpunkte Gagern's und Schmerling's hingewiesen. Scharssinnig und fein ist auch noch manche weitere ben gangigen Ansichten entgegengestellte Bemerkung Wurm's über Schmerling als Politiker, wie bieser ganz ohne ausgesponnene Vorausberech:

In ben letten Tagen bes Jahres erhielt man bie Runbe, ba Schmerling zum Defterreichischen Bevollmachtigten bei ber Centrel gewalt ernannt fei. Er traf am 2. Januar als Bevollmächtigte in Frankfurt wieber ein. Er war ingwischen in Bien auch aus Abgeordneten nach Kremfier gewählt und hatte bei biefem Unich por feinen Bablern eine Rebe gehalten. Er wurde balb baran wegen einiger Aeußerungen in berfelben fehr heftig angegriffen, we nach er erklärt haben sollte, dag ihm die Aufrechthaltung be Integrität bes Desterreichischen Staats bas Sochste und Bichtigt im Leben sei, oder: daß er sich zuerst als Desterreicher und barnes erst als Deutscher betrachte. Ich habe ihn barauf angerebet und a fagte mir bestimmt, feine Teugerungen feien wefentlich migverftas ben und im partifularistisch softerreichischen Sinne kolorirt in i Doch blieb bes Partitulariftisch = Defterre Blätter übergegangen. chischen so viel darin übrig, daß sie mir unvorsichtig erschienen und meinem Deutschen Gefühle mighagten. Unfere Geschichte erflat es zur Genüge, es war fo natürlich, konnte kaum anders fein, fo viel ftand entgegen wenn man eine Anklage barauf grunden wollte, es mußte als herbe Thatfache hingenommen werben, allein es wedtt boch Schmerz und Sorge, daß fo fehr viele Deutsche Deutschland in fo fern entfrembet waren, bag ihnen bie Aufrechthaltung ihres besonderen Staates bas Erfte mar, daß fie zuerft als Defterreicher, Preugen und auch wol Baiern u. f. w. fich fühlten. Das Gefdrei bas über Schmerling's Leußerungen erhoben murbe, mar jeboch theils nur thöricht, theils heuchlerisch. Es tam baber, bag man auch in diefer Beziehung von Mufionen erfüllt und burch Phrafeologie

nung die Schwierigkeiten habe herankommen lassen, sie so leicht genommen als möglich und im entscheibenden Augenblicke mit Zuversicht, Sewandtheit und Kaltblütigkeit eingetreten sei. Sanz falsch und nicht einmal seiner sonstigen Beurtheilung entsprechend ist es, wenn Wurm meint, Schmerling habe dem Programm von Kremsier die Seite abzugewinnen gesucht, daß Deutschland in eine endlose Unterhandlung verwickelt wärde, richtig aber, wenn er seinen Abschnitt über Schmerlings Stellung zum Sagern'schen Programm schließt: ver selbst aus dem Kadinet verdrägt— die Verhandlung auf den Weg des gesandtschaftlichen Verkens die Konstituirung des Bundesstaats deschleunigt— Gagern als Ministerprässibent und als Führer einer Partei mit der unverholenen Devise des Preußischen Erdsasserthums, damit war eine Verwicklung herbeigeführt, welche Schmerlings Abätiakeit in die Schranken ries.

etäubt und beherricht mar. Die Deutschheit, welcher Deutschland bas Erfte, lebte zumeist nur in ber Rebensart. Ginige befagen fie, Mebrere wetten es fich ein fie zu befigen, Andere thaten fo. Die hand auf bem bergen, der Bahrheit ins Auge blidend und die Ehre gebend tonnten umentlich eben fo viel Preußen als Defterreicher nicht laugnen, uf ihnen die Integrität ihres Staates bas Erfte, bag fie zuerft freugen und barnach Deutsche maren. Indeg huteten fie bie Bunen beffer und die Stromung ging nun einmal zu ihren Gunften nber bie unbeutschen Defterreicher. Schmerling's Freunde hatten gewinfcht, bag er Unlag genommen, fich einmal öffentlich zu erklaren. doch war fo etwas von ihm nie zu erlangen. Er war freier als man es a Dumut war, aber nicht frei bavon, bas Getriebe in Frankfurt, bie lagemeinung, die Blätter und beren Geschwätz, ben garm ber über Efferreich, über ihn erhoben wurde, zu fehr gering zu schäten. k nahm es, wenn erbittert, boch verachtenb auf, ober nahm es icht, wenn er, wie es in ber That geschah, tagtäglich mit Gehässig: nt, mit wahrer Perfibie und Verlogenheit angegriffen wurde \*). 50 wurde — und er ließ es hingehen gleich allem Aehnlichen ben zu dieser Zeit in ber D. D. A. Zeitung erzählt, es habe fich ach seinem Austritt aus bem Ministerium in feinem Portefeuille me toniglich Burtem bergische Depesche vorgefunden, bie er vertimlicht. Die Geschichte lief burch alle Blatter und wurde um fo

<sup>\*)</sup> Laube (III. 209) behauptet, felbft bie Defterreichifden Frankfurter maren nach Schmerling's Rudfehr abfeit von ihm getreten in ben Gefellichaf: tena, und gereigt von ber allgemeinen Diffhanblung habe er ingrimmig geaußert: euer Bunbesftaat tommt ja boch nicht zu Stanbe. Da ich nicht jebe Frankfurter Gesellschaft mit Schmerling besucht, tann ich auch nicht fagen, ob man in ber ober jener abfeit von ihm getreten, wohl aber, ba ich haufig mit ihm in Gefellichaft mar, bag er jebenfalls von ben Defterreichischen Rrantfurterna wie gupor achtungspoll und freund: schaftlich, auch wohl mit boppelter Aufmerksamkeit behandelt murbe. Richtig ift allerbings, bag bie politischen Bermurfniffe, ba Alles Partei nahm, faft Alle leibenschaftlich erregt maren und Biele fich nicht zu beberrichen mußten, fich in die geselligen Rreise übertrugen. Inbes einer Gereigtheit wegen (boch fcwerlich irgendwo vorgetommener) Difhandlung in Gefellichaften bedurfte es bei Schmerling nicht um ju außern: euer Bunbesftaat tommt ja boch nicht ju Stanbe. Richt blog Schmer: ling hat es, auch Anbere haben es, ich felbft entfinne mich, bag ich es oft in ruhigfter Stimmung ober auch wo Beiterteit herrichte, mit la: denbem Munbe gethan. Aber bas ift richtig, bas es, wie Laube bemertt, bamals »Rebereia mar, wenn auch gerabe teine »unerbortea.

mehr geglaubt, ba fie in ber Zeitung Baffermann's, ber un Sache wiffen mußte, in jedem Kalle fich am Ersten Gew barüber verschaffen konnte, erzählt und nicht sofort wiber wurde, mas ohne Frage einfache und bopvelte Pflicht mar, fie unbegrundet. Sie murbe allerdings widerrufen, aber erft bem fie überall ihre Wirkung gethan, erft nach einer langen und man weiß, daß Wiederrufe der Art bann und ba, wo gern geglaubt und weiter ergablt bat, nicht nachgebruckt ober beachtet werben. Um 30. December hieß es in ber Korrespo ber, mit bem Reichsministerium boch auch in so naber Berbii ftebenben Centren: Die Stimmung fur eine energische & einheit, für bie Uebertragung der Reichsgewalt an Preußen entschiedenen Bachsen. Auch die Fürsten, unter ihnen ein ful scher König, neigen sich biefer Unsicht ju, und es ift nicht gi baft, daß von bemselben ichon vor Wochen eine berartige rung an bas Reichsministerium eingefandt worben ift und fid in bem Portefeuille Schmerlings vorgefunden hat. ju wiffen, bag zwischen ben gurften ber mittleren Staater einer nachbarlichen Refiben, aus ein Ginverftanbnig eingeleitet um bie Krone Preugen gur Unnahme ber Raiferwurde gu b Bu ben beliebteften Kampfmitteln ber Parteien ge men. falsche Gerüchte. Man hat ausgebreitet, bag fich ber Konig Preugen gegen ben Gefandten einer außerbeutschen Grogmac äußert habe, er werbe auch wenn bie National = Berfammlung bas Raiferthum anbiete, baffelbe nicht annehmen. Bufällig fin im Stande, dies Gerucht bis an feinen Ursprung zu verfolger freuen und mittheilen zu konnen, daß es falfch ift.« In be genden Nummer war abermals die Rebe von jenem Gerücht nun ben Bufat erhalten, ber Konig habe fogar geaußert, und außer ber National : Verfammlung auch die Berliner Verfami fo bekretirte und fammtliche Deutsche Fürsten ihm die Raise anboten, fo murbe er fie ausschlagen, wenn nicht Defterrei ihm auftruge. Die Korresponden, führte ben Ursprung be rüchts mit Spott auf Radowit jurud. Das Organ ber C und ber Preußenpartei lieferte also hochst naiv einen Bewe seinen Sab, bas faliche Gerüchte zu ben beliebteften Rampfn ber Parteien gehören. Bahrend aber bas falsch mar, mas i unzweifelhaft Schmerling nachfagte, mar es vollkommen bear bag ber Konig von Preugen bei jeder Gelegenheit Jedermann

)

we sie in Abrede stellte. Zu den beliebten Kampfmitteln gehörte icht bloß die Verbreitung falscher Gerückte, sondern auch Widerspruch gegen wahrhafte Nachrichten.

Genug, Schmerling hegte die ketzerische Ansicht, der »Bunekstaat« der Preußischen Partei komme doch nicht zu Stande, er
var wider das Preußische Kaiserthum, er ging also darauf hinaus Alles« zu verderben, denn was die Partei wollte war Alles,
vas außer dem Meisterstücke der Franksurter Versassungskunstler,
var nicht s. Er besaß in seiner Persönlichkeit und Stellung große
kittel, dem Zustandekommen des Bundesstaates Hindernisse zu
weiten: in demselben Maße trasen ihn Haß und Beschuldigungen
kan Art — jeht zunächst wegen einer Desterreichischen Note die
veranlaßt haben sollte. Seine Reise nach Desterreich hatte ja
wislich den Zweck gehabt »Alles zu verderben,« und von der Zeit
itser Reise datirte die Note.

## Die Desterreichische Depesche vom 28. December. - Schmerling's Erläuterungen im Reichsministerium.

Bevor Schmerling in Frankfurt wieder eintraf, mar feinem Bor ganger, Menghengen, eine vom 28. December batirte Depefche gugegangen, bas Aftenftud von welchem fo eben bie Rebe mar. In feinem Gifer um ben Bollzug ber Reichsgesete und in feiner Ingk vor der National=Bersammlung und beren Intervellationen ober auch wegen ber Aufregung, welche fogleich burch bie erfte Runde von ber Erschiegung Blum's entstand, hatte ber Reichsjuftigminifter bie herren Paur und Dogl als Reichskommiffare nach Bien gefenbet. Diefelben waren vom Defterreichischen Juftigminister babin beschie ben, bag bas Schutgefet ber National-Berfammlung in Defterreich nicht publicirt gewesen und bag bie Anerkennung ber Reichsgesete wefentlich von ber Borfrage abhangig, auf welche Beife überhaupt in Bukunft die Berbindung Desterreichs mit Deutschlands ftaatlich gestaltet werbe, weshalb, fo lange biefes Berhaltnig nicht fest georbnet, auch die Frage wegen ber Wirksammachung ber von ber Deutschen Reichsversammlung ausgehenden Beschluffe fur Defterreich unentschieden bleiben muffe. Wir erinnern uns ber in ber Ronfereng am 23. December erfolgten Mittheilung aus einer gleiche falls vom 6. batirten Depefche bes Defterreichischen Minifters bes Meugern. Nehmen wir biefe Erklärungen zusammen, fo ergiebt fich beutlich, bag fur Diejenigen, welche bas Kremfierer Programm im Sinne ber Sagern'ichen Partei ausgelegt hatten, in ber Defter: reichischen Note, beren Erlag auf Schmerling's Betreiben gurud:

sführt wurde, in Bahrheit kein Grund zur Ueberraschung liegen onnte, wenn sie auch durch dieselbe noch bestimmter erfuhren, daß it sich völlig im Irrthume befunden.

Der Ausschuß mar fortwährend gespalten. Auch bie Dehrwit konnte fich nicht einigen. Am 2. Januar 1849 murbe kund, af herr von Menghengen eine bedeutsame Depesche seines Rabinets thalten und Gagern vertraulich mitgetheilt habe. Es mar febr whrscheinlich, bag bie Sache baburch eine andere Benbung befom: um mußte, weshalb ber Ausschuß noch an bemfelben Tage beschloß, is ju naherer Information fich ju vertagen. Schmerling übergab ne Rote offiziell erft am 4. Januar, um in einer Ministerialfigung it folgenden Tags, zu welcher er zu biefem 3wede gelaben mar, mindliche Erläuterungen fofort hinzuzufügen. Er hatte bei Ueberwie ber Note jugleich erklart, bag er mit ben einzelnen Reichs. mifterien in birekter Korresponden, ju bleiben beabsichtige, ohne iefe auf bas Reichsministerium ber auswärtigen Angelegenheiten n beschränken, und bag er voraussete, es werbe ber Beschäfts: eftebr ber Centralgewalt mit ber Defterreichischen Regierung in Uen Källen burch seine Bermittlung bewirft werben. Die Note wtete wie folgt:

»Dhne in eine erschöpfende Erörterung bes von bem herrn kinister von Sagern ber Deutschen National-Bersammlung pordegten Programms einzugehen, mas einem andern Beitpunkte orbehalten bleibt, glaube ich bennoch die Aufmerksamkeit bes Diiftere schon heute auf nachstehende Punkte lenken zu muffen. Es ntd in biefem Programm von ber Ansicht ausgegangen, als spräche Befterreich an, in ben zu errichtenben Deutschen Bunbesftaat nicht mutreten, bas heißt, fich von bemfelben auszuschließen. darlegung ber Politik bes Defterreichischen Rabinets, wie fie am 7. v. M. zu Kremfier geschehen ift, hat jedoch ausbrucklich bie legelung ber Deutschen Berhaltniffe einer weiteren Bereinbarung ntbehalten, und eine Absicht, wie fie uns in bem Programm bes ern v. Gagern unterlegt wird, feineswegs ausgesprochen. s ergiebt fich baraus, bag, wenn wir die Pramiffe nicht jugeben, it und auch mit ben weiteren Folgerungen unmöglich einverftanben Maren tonnen. - Defterreich ift heute noch eine Deutsche Bundes: icht. Diefe Stellung, hervorgegangen aus ber naturgemäßen utwidelung taufenbjähriger Berhaltniffe, gebenkt es nicht aufzus ben. - Rann es gelingen, wie wir aufrichtig wunschen und

gern erwarten, bag eine innigere Berfchmelzung ber Intereffen ber verschiedenen Bestandtheile Deutschland's zu Stande gebracht werbe wird bas Berfaffungswert, an welchem Defterreich fich betheiligt auf eine gebeihliche Beife feinem Biele zugeführt, fo wird Defter reich in diefem neuen Staatoforper feine Stelle zu behaupten wiffen. Jebenfalls murbe ber kunftigen Gestaltung bes bisherigen Deutsche Staatenbundes auf eine wesentliche Weise vorgegriffen, wollte ma schon jest bas Ausscheiden Defterreich's aus bem, wie es in ben genannten Programme heißt, »zu errichtenden Bundesftaate« d eine ausgemachte Sache annehmen. — Gine Rolgerung Diefer w uns als unftatthaft zurudgewiesenen Borausfetung erscheint von dem herrn Minister bei der Deutschen National-Berfammlin nachgesuchte Ermächtigung, Die gefandtich aftliche Berbis bung mit dem Defterreichischen Raiferreiche anknupfen gu burfa. Bir haben ebenfo, wie alle anderen Deutschen Bunbesftaaten, eine Bevollmächtigten am Sibe ber Centralgewalt. Seine Bermittlum wird, wie bisher, hinreichen, ben Geschäftsverkehr mit bem Minife rium zu unterhalten. — Euer Sochwohlgeboren werden bemnes beauftragt, bei Berrn v. Gagern dahin zu wirken, bag er wie biefer Unknupfung einer diplomatischen Berbindung aus ben ober angebeuteten Grunden abstehe. - Das, mas wir suchen, ift eine gebeihliche Lösung ber großen Frage. Diese wird nur - bam moge ber herr Minister überzeugt fein - auf bem Bege t Berftandigung mit ben Deutschen Regierungen, unter welchen bit kaiferliche ben erften Plat einnimmt, zu erreichen fein. - Gen find wir bereit, ihm bei bem schwierigen Werke bie Sand # reichen. Wir erwarten auch feinerseits - und feine ausgezeichneten ftaatsmannischen Gigenschaften rechtfertigen biefe Soffnung - eine richtige Burdigung der Berhaltniffe und jenes bereitwillige Ent gegenkommen, das allein ju einer befriedigenden Lofung führen fann.«

Das Erheblichste der Erklärung Schmerling's in der Minifterialkonferenz am 5. war nach zuverlässigen Aufzeichnungen über dieselbe das Nachstehende. Er äußerte zunächst über die Wesicht seiner Reise nach Desterreich, sie sei gewesen, die durch das Programm von Kremsier hervorgerusenen Misverständnisse zu beseitigen. Unterwegs nach Wien in Leipzig habe er die Ernennung zum K. K. Bevollmächtigten bei der provisorischen Centralgewalt erhalten. In Wien angelangt, sei es ihm in zwei mit dem Desterreichischen

efammtministerium abgehaltenen Konferenzen gelungen, beffen nfichten in der Deutschen Angelegenheit zu modificiren. t. Ministerium muffe, als bei Erlaffung bes Programmes burch affare und unvollständige Berichte aus Frankfurt nicht gehörig on ber Sachlage unterrichtet betrachtet, und ber Ginwirfung ber ufreizenden Sprache eines großen Theiles ber Deutschen Lages: seffe dabei Rechnung getragen werben. Er habe bas Ministerium ber die Stimmung in' Frankfurt, Die teineswegs Defterreich feind: dig fei, aufgeklart. Er habe feine perfonliche Absicht, bas gegenwirtige Reichsministerium nach Kräften unterftugen zu wollen, nd baber ben Bunfch ausgesprochen, es moge bas Programm Rremfier in einer Weise von ber f. t. Regierung modificirt mer interpretirt werben, welche auf die Stimmung ber Mehrheit Frankfurter Berfammlung ju Gunften bes Reichsminifteriums witen konne. Alsbann habe er bas Ministerium um Aufschluß ber die Bofung ber eigenen Defterreichischen Frage gebeten. Er abe aber baffelbe, wie überhaupt noch gang Defterreich, über bie em Raiferstaate zu gebende neue Verfassung febr in Ungewißheit sfunden. Bas man erwarten durfe, fei, daß die Desterreichische Berfassung auf einer foberativen Gruppirung aller Provingen, mit igenen Parlamenten um eine Centralgewalt, welcher ein Staaten: aus zur Seite ftebe, werbe beruben muffen.

Bur Deutschen Frage bemerkte er, seine Regierung babe ibm en entschiedensten Auftrag ertheilt, in Frankfurt auf Die Thatigtit feiner ganbeleute, ber Defterreichischen Abgeordneten, im Sinne wöglichst rascher Bollendung ber Deutschen Berfassung zu wirken. Die Desterreichische Regierung habe nicht verlangt, wie biefes früher wn Seiten Preufens geschehen fei, bag ein Staatenhaus gur Aitwirkung bei Berathung der Verfassung berufen werde. Bas ber feiner Zeit bas vollenbete Berfaffungswert angeben werbe, nuffe fich die f. f. Regierung ihre Buftimmung ju bemfelben orbehalten, wie fie es feit dem Monate April v. J. bei jeder Ge= genheit ausgesprochen habe, mas man aber in Deutschland theil= wife übersehen ober wieder vergessen zu haben scheine. Er wieder= wite, bag er die bestimmtefte Beisung habe, das Deutsche Ber-Mungswerk zu forbern. Seine Regierung werbe auch auf bie bernahme der im Raiferstaate, insbesondere in Bohmen, noch rud: thenden Bablen zur verfassunggebenden Deutschen Reichsverfammlung mit Befchleunigung wirten, muffe fich aber ihre Untrag bezüglich ber vollendeten Berfaffung vorbehalten.

Bom Reichsministerium wurde hier die Frage an ihn gerichte, ob er nicht der Unsicht sei, daß, Desterreich moge sich eine Berfassung geben, welche es auch sei, jedenfalls eine absolut souverains Centralgewalt an ber Spige der Monarchie werde fteben muffen?

Er erwiderte hierauf, daß allerdings die Leitung bes ben wefens, ber Kinangen und ber volferrechtlichen Bertretung mit Außen, in einer Sand vereinigt werden muffe. Auf bie Bemp fung, bag ungefähr biefelben Befugniffe, fo wie bie Gefebaeben. in Boll- und Hanbelsfachen, in ber Sand ber Centralgewalt # Deutschland vereint, somit biese beiben Gewalten bezuglich i Deutschen Provinzen Defterreichs in Kollision gerathen wurben, a widerte er, dag rudfichtlich ber Deutschen Provingen bie Defin reichische Centralgewalt fich ben nothwendigen Bedingungen ba Einheit Deutschlands murbe fugen muffen. Gine bestimmte 3mb cherung konne er jedoch fur jest nur in Bezug auf bas Seerwefen abgeben; Desterreich werbe fein Kontingent ben Bestimmungen bet Deutschen Centralgewalt gemäß, vollzählig zu beren Berfugum ftellen, wenn es auch wegen einzelner Artifel ber gufunftigen Dent fchen Wehrverfaffung, fo vielleicht wegen Ernennung ber Generale Borbehalte auszusprechen veranlagt fein murbe. Bas Die Gelei tung Deutschlands zur handelspolitischen Ginbeit betreffe, fo fei bit t. f. Ministerium bereit, junachst bie Ausbehnung ber Bollgrangen Deutschlands bis zur Granze ber Deutschen gegen bie außerbent ichen Provingen Defterreiche einzuleiten; Diefe Bollgrange murbe fobann nur als eine interimistische zu betrachten, und nad einem gewiffen Zeitraum bes Uebergangs bas Gebiet ber Deutschen Sandels : und Bollgesetzgebung fogar bis zu den außern Granzen ber Desterreichischen Monarchie auszubehnen möglich fein. Seiten bes Reichs : Ministeriums ward hier bemerkt, bag fich aller bings eine Geftaltung Deutschlands und ber Deutschen Theile ober auch bes gesammten Defterreichs ju einem Bollgebiete, als mit ber Beit möglich vorausseten laffe. Gine andere Frage murbe abet bleiben, ob die Unwendung der Grundfage der gemeinfamen Sanbels : Politif alebann auf bem Bege ber ftaatlichen Gefengebung ober auf bem ber volkerrechtlichen Bereinbarung, zwischen einer Deutschen ober Defterreichischen Centralgewalt, festgefett werben follte. Das Pringip ber völkerrechtlichen Bereinbarung, wie es

wl Desterreichischer Seits bier vorausgesetzt werbe, liege zwar em Deutschen Boll : und Sanbelsvereine in seiner jetigen Geftalma zu Grunde. Die Handels : Politik Deutschlands sei aber auf em Punkte angelangt, mo die Gesetzebung nothwendig einer oberm Gewalt übertragen, und ber jeweiligen Bereinbarung entzogen weben muffe; bie Befriedigung biefes bringenben Beburfniffes falle nit ber bevorstehenden Umgestaltung Deutschlands aus bem Staambunde jum Bundesftaate jusammen. Schmerling außerte biermi, daß namentlich fur ben Kall ber gemeinsamen Boll: und San-Magesetgebung, wie auch fur andere Gegenstände eines zwischen Beutschland und ber Defterreichischen Gesammtmonarchie gemeinimen Interesses, seiner Regierung die Ibee eines Unionsparlaments wifdwebe, welches aus beiderfeitigen Bolksvertretern bestehend, fich bie Frage gemeinfamer Gefetgebung entscheibend ju außern ieben werde. Auf die Bemerkung, daß in einem folchen Unione-Darlamente bie Deutschland und Defterreich zugleich angehörigen brovingen boppelt vertreten fein murben, ermiderte er, daß feiner fwicht nach bei einem folchen Unions : Parlamente ober Genate ie Abgeordneten ber Deutschen Provinzen Desterreichs nur ber Bertretung Deutschlands jugugablen fein wurden.

Die Befprechung wurde vom Reichsministerium jur banbelswlitischen Frage gurud und auf beren außere Seite geführt. Defter: tich schlage rudfichtlich ber Ronfularvertretung im Muslande vor, beg Deutschland im Beften, Defterreich im Often nach einer zu Mimmenben Scheibelinie die fur beibe gemeinschaftlichen Konfulate wftellen, und so eine vollständige Gemeinschaft in diefer Sinficht mielt werden folle. Die Berwirklichung diefes Borschlags konne wm Reichsministerium nur als fehr ermunscht betrachtet werben; befelbe hange von ber Festsetzung einer übereinstimmenden Bollund Sandelsgesetzgebung ab, und es muffe babei bas Befteben meier Regierungs-Centralpunkte porausgesett werden, ba ein Ueber-Nick ber beim Konfularmefen wie bei anderen praktischen Staatsinrichtungen zu beachtenden Personal= und Detail=Fragen nicht an einem einzigen Puntte zwischen ber Rord = Gee und bem bwarzen Deere stattfinden konne, somit auch dieser Ginrichtung ine Union amischen Desterreich und Deutschland, welche zwei ftaatbe Mittel : Puntte julaffen werbe, ju Grunde liegen muffe. Die berichmelaung Defterreichs mit Deutschland zu einem einzigen Ge-Baebungsgebiete fur Boll = und Sandels = Ungelegenheiten werbe

aber, wenn auch eine Union mit gemeinschaftlichem Parlamente Stande tomme, boch fcon beshalb nahezu unmöglich genannt n ben muffen, weil voraussichtlich biejenigen Fragen, über welche e Uebereinstimmung zwischen bem Deutschen und Defterreicist Parlamente nicht bestehe, auch burch ein Unions : Parlament et Entscheidung nicht murbe zugeführt werben. Schmerling wu eingeladen, fich barüber zu außern wie bas Berhaltniß fur Abid und Ratififation von handelspolitischen Bertragen, fur gefat schaftliche Bertretung, Gemeinschaft ber Rlagge u. f. w. gebt werbe? Alles Gegenstände, rudfichtlich beren bie Deutschen ! zelftaaten ber Reichsgewalt unbedingt und vollftandig untergeort wurden fein muffen. Er ermiderte über die einzelnen Punfte er ohne Instruktion, boch muffe er als felbftverftanben annehn daß die Desterreichische Regierung die von der Deutschen Rei gewalt abgeschloffenen völkerrechtlichen Bertrage, ohne verlangen können, daß man fie ihr zur Ratifikation noch vorlege, für Deutsch : Defterreichischen Provingen murde vollziehen muffen. I glaube er um fo eher aussprechen zu burfen, als er voraussete, ! bie f. f. Regierung bei der Reichsgewalt felbst einen Antheil o eine entsprechende Bertretung haben werde. Uebrigens bedauere auf biefe einzelnen Rragen bestimmtere Erklärungen nicht geben können. Er verkenne keineswegs die großen Schwierigkeiten, wie bie Unwendung einer Deutschen Verfassung, wie fie fich gegenn tig in Frankfurt vollende, fur Defterreich haben werbe; bag es a möglicherweise zu einer Erklarung Defterreichs kommen konne, Eintritt in ben Bunbesftaat fei ihm unmöglich, und bag aleb allerdings die Deutsche Berfaffung, bei beren Beschließung i hundert Abgeordnete aus Desterreich murden Theil genommen bat nach beren Ausscheiben vielleicht einer nochmaligen Berathung Deutschland ohne Desterreich werbe zu unterwerfen fein. Go la aber die Unmöglich feit nicht nachgewiesen fei, und ! wurde erft nach völliger Bollenbung bes Berfaffungswertes Fall fein konnen, bag Defterreich an berfelben nicht Theil neb tonne, fo lange muffe baffelbe an feinem beiligen Rechte ! halten, beim Buftanbekommen biefer Berfaffung in einer 28 welche die Theilnahme Defterreichs am fertigen Berte ermogli mitzuwirfen bis zum letten Momente.

Das Reichsministerium wollte fich bei Definitionen ber ! griffe von »Bundesftaat« und »Staatenbund« nicht aufhalten !

! nochmals bie Frage: wirb und kann Defterreich, wenn bie iche Berfaffung einen Bunbesftaat konstituiren, und sonach . heer: und Kinanzwefen, die Bollgesetzgebung und die Bertre. im Auslande centralifiren, b. h. ber Deutschen Centralgewalt cordnen follte, feine Deutschen Provingen der Defterreichischen ralgemalt entziehen, und fie ber Deutschen unterwerfen? Schmer: entgegnete, er konne nicht mehr auf biefe Frage antworten, als feiner Ueberzeugung nach, Defterreich in einen folchen Bunaat allerdings nur unter ber Bedingung und Borausfetung ze eintreten konnen, wenn zwischen Deutschland und Defterreich Inionsverhältniß mit einer oberften Unionsgewalt zu Stande ne; ohne biefes halte er einen folchen Gintritt für unmöglich. meitergebende Untwort murbe jest auch die f. f. Regierung su geben außer Stande fein. Auf Befragen, wie fich bas jaltniß geftalten murbe, wenn bie Berfassung Defterreichs vor nigen Deutschlands vollendet murde, erwiederte er, daß diefer Kall nkbar und zur Vollendung der ersteren noch mindeftens feche Do: und langer erforberlich fei, wie überhaupt Defterreich mehr benn märtig irgend ein gand in Europa als im Revolutionszustande beich betrachtet werden muffe. Die Frage, wie es Defterreich mit ben ibrechten halten werde, beantwortete er unbestimmt und feine große Soffnungen erwedenb. Die Frage wegen Bertunbigung und tug ber bisher erlaffenen und noch zu erlaffenden Reichsgefete bend, gestand er, daß er bei ber Gile feines furgen Mufenthalts Diemit bem f. f. Ministerium zu erläutern unterlaffen habe. Auf peiter gestellten Fragen: wird die Desterreichische Regierung, usgesett, baf fie also nun vom Programme von Kremfier zu= ritt, auch ihr Berhaltnig zur Centralgewalt praktisch anerken: m? wird fie bie geforberten Matrifular = Bablungen leiften und wen zum Dienste ber Reichsgewalt stellen? wird sie auf biese e bazu beitragen, daß die Deutsche Centralgewalt aus ber en Stellung fich berausarbeiten konne, in welche fie burch feite Nichtleiftungen Defterreichs verfett worden ift? erwiderte er, biefe Unterlaffungen ber eigenthumlichen Lage ber f. f. Regieinmitten eines Revolutionszustandes im eigenen ganbe jugu= ben; daß die Bahlungen und Truppenleiftungen nur aus bem ibe nicht rechtzeitig, ober überhaupt nicht erfolgt feien, weil Leiftungen ber Defterreichischen Regierung in mehreren Doen gang unmöglich gefallen fein wurden. Die Rudaugerung

auf die Aufforderungen wegen des Matrikularbeitrages zu der Flotte seine offenbar nicht richtig aufgefaßt worden. Da Desterreich eine Flotte besitse und zur Verfügung Deutschlands stellen könne, so könne man ihm nicht zumuthen, noch bevor sein Eintritt in den Bunzbesstaat entschieden sei, Geldbeiträge zur Begründung einer Deutschen Flotte zu leisten. Die jest noch rücktändigen Truppenstellungen zu den Besatungen der Reichssestungen Ulm und Rastatt werde der k. k. Ariegsminister, wie er vor wenig Tagen ihn verssichert habe, schleunigst erfolgen lassen.

Das Reichsministerium wollte nicht zugestehen, bag in ber De pefche vom 28. December Mobififationen des Programms von Rremfier enthalten. Aus Schmerling's Meußerungen ging hervor, bas biefelbe wol schon vor feiner Untunft in Wien abgefaßt und ibm bei seiner dortigen Unwesenheit zur Kenntnignahme gar nicht mit getheilt war. Er fchien mit ihrer Saffung nicht völlig einverftan: ben zu fein, und wenn er glaubte, in ben Anfichten ber Defterreicht schen Regierung Aenberungen bewirkt zu baben, so meinte er boch nicht, daß biese bereits in jener Depesche bereits ihren Ausbruck ge funden hatten. Das Reichsministerium fragte sobann, in wie fern bas Programm beffelben vom 18. December in einer ben Unfich ten ber Desterreichischen Regierung entgegenkommenben Beise werbe mobificirt werden fonnen? Er ermiberte, dag biefes 1. burch Strei dung bes Sates »Defterreich wird also nach ben bis jest burt bie National-Bersammlung gefagten Beschluffen, wodurch bie Retur bes Bunbesftaats bestimmt worben ift, als in ben zu errichtenben Deutschen Bunbesstaat nicht eintretend betrachtet, und 2. burch Unterlaffung bes Begehrens einer gesandtschaftlichen Senbung und guhrung ber erforberlichen Berhandlung zwischen bem Ministerium und bem Desterreichischen Bevollmächtigten wurde ge schehen konnen. Beiter barauf hingewiesen, bag im letteren galle Desterreich einen nicht unbedeutenden Bortheil in der Berhandlung erlangen murbe, und bag bie Centralgewalt bas wesentlichfte Intereffe babei habe, boch wenigstens fo gut als jede britte auslandische Riegerung hinreichenbe und zuverlässige Nachricht burch einen pon ihr gesandten Agenten von dem zu erhalten, mas an einem fo michtigen Mittelpunkte Guropaifcher Intereffen, wie es ber Sib ber f. t. Regierung fei, ju erhalten, erflarte er, bag immerbin auch pon Seiten ber Reichsgewalt ein Beauftragter an bie t. t. Regie rung abgeschickt werben möge, jedoch ohne daß dieser Sendung ein wisterrechtlich Charakter gegeben werde. Insbesondere werde die Aufnahme eines folchen Abgesandten am Desterreichischen Hofe alstann nur die günstigste sein können, wenn die Deutsche Centralewalt gleichzeitig an den Sitz einer oder der anderen Deutschen Gegierung eine gleichartige Sendung veranstalte. Er sei zu einer Assiellen Aeußerung über diesen Gegenstand nicht ermächtigt, werde wer an seine Regierung im obigen Sinne berichten und Antrag kellen. Schließlich äußerte er noch die Ansicht, daß eine Lösung wer Berfassungsfrage bezüglich auf Desterreich wol dadurch werdntlich gefördert werden könne, daß die Deutsche Verfassung die die Oberhauptöfrage vollendet, für letztere provisorisch Fürsorge wiesen und Desterreich etwa sechs Monate Zeit gelassen würde, wüber Annahme oder Nichtannahme der Verfassung zu erklären.

5. 3ch fuge biefen Erlauterungen junachft noch ein paar Be-

Benn Bunbestanber burch Rrieg ober Emporung bebrangt werben, so erfordert es schon die naturliche Pflicht, ja die Pflicht ber Gelbfterhaltung, bag fie einander und baburch bem Bangen Bech Bermogen ju Bulfe tommen. Ift die Roth und Gefahrde plaichzeitig an mehren ober vielen Stellen, fo leiftet jeder Berbundete bm Andern und ber Gesammtheit schon baburch einen Dienft, bag a biefelbe in feinem eigenen Bereich überwältigt. Dem Befahrbeten und Bedrangten Sulfe bringen und wenn man es nicht tann, er aber fich felber mader hilft, feine Unerschrockenheit und Lapferfeit, feine Rraft und Aufopferung anerkennen, ihn ermuthigen, im freundlich und bruderlich zureden - bas ift im Bunde bas Raturliche und Pflichtmäßige. Desterreich befand sich in diesem falle, und man half ihm nicht bloß nicht, man schalt und beschimpfte & ohne Aufhören, man nahm aus feiner Bebrananif und Allem was es barin that ober nicht that, weil es nicht konnte, nur Stoff I Bormurfen und Unlaffe jur Forberung eines Projektes ber, mo: burd es vom Bunde ausgeschlossen werben sollte. Die Preußischen Berfaumniffe und Renitengen waren ber Reichspartei befannt genug and in Bahrheit bie verbrieflichften von allen, mogegen ihr bie Defterreichischen gum 3mede bienen mußten. Die erfteren mußten

insbesondere ben Leitern, mußten namentlich bem minifteri Dirigenten ber D.-D.-A.-Beitung eben fo genau bekannt fein, mancherlei Beichen von Theilnahme, welche bas Defterreid Rabinet den Deutschen Ungelegenheiten widmete. Allein die Re lichen Organe suchten bie Beweise ber Preugischen Sprobigfe ber Regel mit bem Mantel ber Liebe zu bebeden ober fchm gang bavon; fie schwiegen umgekehrt mit feltenen Ausnahmen ben Theilnahmzeichen ber erwähnten Urt, woran es boch bie D reichifche Regierung bei aller Bebrangnig, worin fie fich be nicht gang fehlen ließ. Go maren in ben letten Decembert Rudaußerungen aus Dimus erfolgt auf Anfragen bes Reichsfr ministeriums, Angelegenheiten ber Reftung Raftatt betreffenb, auf bas Ansinnen bes Reichsjuftigminifteriums, Die Defterreid Gesetsfammlung für die zu gründende Deutsche Reichs- und D mentsbibliothet, fo wie die Protofolle bes Defterreichischen Ri tags ju überfenben. Ebenfalls noch in benfelben Tagen n Deveschen aus Wien eingelaufen, wonach Anordnungen getr worben gur Forberung bes Bertehrs gwischen ber Elbe und Mo Auch auf ben Molbaustrom maren Die in ber Abbitionalakte Elbschifffahrts-Ronvention von 1844 naber bezeichneten allgem Boll-Ermäßigungen und Befreiungen und weiter biejenigen buhrenermäßigungen ausgebehnt, welche nach bem Vorgange Danemark, Medlenburg und Hannover im Laufe bes Sahrs fammtlichen Uferstaaten fur einzelne Artikel bes Elbverkehrs ftanben worden. Much bem mit ben Deutschen Sandels: Schifffahrts = Berhaltniffen beschäftigten Ausschuffe ber Nati Berfammlung war Kenntniß bavon unter bem Bemerken geg baf man einen neuen Beweis bes Beftrebens ber Defterreich Regierung barin erkennen moge, bem Berkehr jebe mögliche leichterung zu gewähren. Es war boch ein Beichen, baff Desterreichische Rabinet barauf bachte, Die bortige und hiefige sebgebung in möglichfte Uebereinstimmung zu bringen, bag ei jum Gebrauch bei ben Defterreichischen Gefetgebungsarb fammtliche über bie Gewerbegefetgebung und die junachft t aufammenhangenden Gegenstände bei der National : Berfamn und beren Ausschuffen gepflogenen Berhandlungen und name bie von benfelben vorbereiteten Gefetentwurfe und Gutachter fenben ließ u. f. f. Gagern wurde noch immer bin und t jogen zwischen Impulfen, die von ben Fürsprechern ber fi

heoretischen und preußisch faiferlichen Ansicht ausgingen, und Indere in feinem Innern. Wie ftart ober wie beftig feine Boriebe für bas Raiferprojekt fein ober werben mochte, blieb boch bie mlautere Leidenschaftlichkeit ibm fremd, die bei manchen Undern mirfte, daß ihre Borliebe für daffelbe in Ungerechtigkeit ober Behässigkeit gegen Desterreich überging. In einer am 13. Januar ehaltenen Rebe, auf welche wir zurudtommen werben, fprach er iber die Möglichkeit, die Bedeutung und den Berth einer Union nit Defterreich und machte bie Verfammlung bei biefem Anlag nit einem Aftenftucke befannt, bas auf die bestrittene Möglichfeit ines Unionsverhaltniffes, wie er es empfahl, einiges Licht zu werfen umöge. Bom Sandelsminifter war eine verbefferte Ginrichtung ber handelskonfulate eingeleitet worben. Es hatte fich namentlich uch mit der Defterreichischen Regierung darüber benommen. Bon ieser war ein Ruckschreiben, datirt vom 26. December, erfolgt, in eldem fie auf bas Entgegenkommenbfte fich ausließ \*). Sagern

<sup>\*)</sup> Das Reichsministerium hat, wie Ew. Wohlgeboren bekannt ift, von uns Aufschlusse verlangt über die Regulirung unseres Konsulatwesens, und es ist diesem Begehren, wie wir vernehmen, die Idee zum Grunde gelegen, durch eine thunlichste Berschmelzung der Konsulate des Deutschen Reichstörpers mit jenen des Oesterreichischen Kaiserstaates einen neuen Beitrag zur engeren Knüpfung und außeren Darstellung des Bandes Deutscher Einigkeit zu liesern, und zugleich die bestmöglichste Führung des im beis derseitigen Interesse liegenden Geschäftes, durch ein gut berechnetes Zussammenwirken zu gewährleisten.

<sup>»</sup>Jebe Gelegenheit mit Freuden ergreifend, in der es uns gegonnt sein kann, die angestrebte und in der Natur der Dinge liegende Gemeinsamsteit, so viel von uns abhangt, zu bethätigen, haben wir die in Anregung gebrachte Frage in die ernsteste Erörterung gezogen, und Folgendes waren vorläusig die Grundzüge, nach benen die vorgeschlagene Napregel, nach unserer Ansicht, wurde in das Leben gerufen werden können.

<sup>»</sup>Bor Allem, von bem Gesichtspunkte ber geographischen Lage Desterzeichs ausgehend, stellt sich bessen natürlicher Beruf ber Bermittelung Deutscher Kultur und Deutscher Interessen klar vor Augen. Seine viels verzweigten und tieswurzelnden Berkehrs: Beziehungen mit den östlichen und südlichen Nachbarlandern und den Kusten des schwarzen und des mittelländischen Meeres; ferner die vorgeschrittene Ausbildung, welche auf diesen Grundlagen das Desterreichische Konsulatwesen in jenen Gezenden bereits erreicht hat und in welcher der weitere rüstige Fortschritt ein unadweisliches Bedürfniß ift, leiten auf den Gedanken der Zweckmässielt, den Desterreichischen Konsularamtern in diesem gesammten Be-

fühlte sich bewogen, ber Vorlesung die Frage anzureihen, ob es nicht bringenbste Pflicht sei (ja freilich!) solche Bande so schnell als möglich zu knüpfen und zu vervielfältigen. Man känne an dem Erfolge bei so einsichtsvollen Erwägungen nicht zweiseln, bei solcher Sprache und wohlwollender Stimmung (und bei solchem Benehmen der National-Versammlung gegen Desterreich, muß man hinzusetzen) wie sie aus dem Schreiben der Desterreichischen Regierung hervorleuchte. Seine Partei hatte für dies und dergleichen keinen Sinn\*).

reiche, und barunter namentlich auch ben Agentien in Saffy und Bufaren, ben Konsulaten in Belgrab und Gallat und unseren sammtlichen Orgennen langs ber Donau, nebst ihren Desterreichischen Konsulargeschaften, auch die gesammte Bertretung und Besorgung der Deutschen Reichs-Konsularangelegenheiten in der Art zuzuweisen, daß dadurch die Reichsgewalt der Aufstellung und Bestreitung eigener Organe zu biesem Behufe ganz enthoben ware.

Dem Anerbieten Defterreichs ju einer folden Uebertragung ber Reiche Ronfulargeschafte an feine mit finanziellen Opfern unterhaltenen Ronfularorgane in bem besagten Bereiche murbe als Bebingnis bie Erwartung gur Seite fteben, bag bie Reichsgewalt bagegen in ben übrigen aufer: europaifchen ganbern , volltommen entsprechenbe Reichs : Ronfulate ju ber ftellen und benfelben in gleicher Beife bie Beforgung ber bortigen Defter reichischen Ronfulargefcafte aufzutragen batte, woburch bie Defterreichife Regierung fich ber Furforge fur bie Aufftellung eigener Organe in tiefen Se genben entlebigt fanbe ac. - Die Depefche ging fobann auf bie Ginrichtung bes Ronfulatmefens ein, und ichlof fobann: »Defterreich murbe feinerfeits bie Musficht gewinnen, feine machfenben tommerziellen Intereffen in bem ben Reichs:Ronfulaten zu überlaffenben Bereiche burch befreundete Organe fofort vertreten und geforbert zu miffen. Gemeinfam mare bie gegenfeitige Ber fdwifterung ber Bertehrebeziehungen Defterreichs und Deutschlands, # welcher die proponirte gemeinsame Konsularvertretung - wenn fie woll organisirt wirb, - wesentlich beitragen fann. Die Stellung bes Defter reichischen und bes Deutschen Sanbels und ber beiberseitigen Schiffichrt burfte, gegenuber ber gangen Belt, baburch gehoben merben tonnen, baf bie beiben, fo reiche Bulfequellen in fich foliegenben Staatstorper, fich offentundig ju gegenseitiger Beschutung und Ber tretung ihrer bezüglichen Intereffen verbanben. Der Ratur ber Berbalt niffe entsprechend, murbe Defterreich gegen Dften und Suben als Berfechter bes Deutschen Sanbels, Deutschland gegen Beften als freundlicher Befchuger bes Defterreichischen Bertehrs auftreten; Beibes mit mehr Rachbrud und Birtung, als ben beiben ifolirten Dachten far fich erreichbar fein murbe.«

\*) 3m Hebrigen meinte Bagern auch, man tonne nicht bebaupten, baf bie

Die viel ober wenig nun biese und ahnliche Theilnahmzeichen, wovon weiterhin bie Rebe fein wirb, zu bedeuten haben mochten, fie unterhielten und waren geeignet die hoffnungen auf Defterreich aufrecht zu erhalten. Indeß gehörte es zu den beliebten Rampf: und Operationsmitteln ber Kaiferpartei bavon wie gefagt ju fcmeigen, mahrend fie pofaunte, wenn von Berlin ber eins fund wurde, es mochte fo unbebeutenb, unverläßlich und zweibeutig fein als es wollte, wogegen fie wiederum in ihren Organen nicht aufhorte, oft genug unter ben gröbsten Entstellungen, gur Erbauung bes getäuschten und zur Täuschung bes noch nicht irre geführten Publikums auf Defterreich einen Erbflog nach bem anbern zu werfen. Go erging auch in ber minifteriellen Zeitung eine Ruge über bie anbre wegen bes Berhaltens ber Defterreichischen Regierung in ber Danischen, ber Deutschen = Flotte = Angelegenheit u. f. f. Bas jene betrifft, fo tommen wir an einer andern Stelle' barauf, in Betreff biefer mag hier Nachstehendes bemerkt merben. Die Defterreichische Regierung hatte am 4. December wegen bes von ihr geforberten Matrifular : Beitrags fur bie Deutsche Flotte eine ablehnenbe Erklarung in bem Sinne abgegeben, ber fich in Schmerlings Erlauterungen angebeutet findet. Das Reichsministerium beruhigte fich babei nicht, sondern bestand auf der angesonnenen Bablung. 22. Rebruar erfolgte eine weitere Erflarung bes Defterreichifchen Rabinets: baffelbe konne feine Unfichten und Befchluffe in ber Sache unter ben bermaligen politischen Konjunkturen nicht anbern; bie ausgeschriebenen Matrikularbeitrage feien bestimmt, die Anfange einer Deutschen Flotte in ben nördlichen Bafen Deutschlands herbeizuschaffen, wobei aber unberudfichtigt gelaffen werbe, bag ein Deutscher Staat, Desterreich, im Guben ein Meeresgebiet habe und baber mit bemselben Rechte ansprechen burfe, bag auch in biesem eine Deutsche Flotte gebilbet werde, welches die nördlichen Staaten bafür geltend machten, bag eine folche Flotte in ber Oft- und

selbsstständige Gestaltung der beiden großen Staatenkomplere neben einander eben in der Union nothwendig zu einer feindseligen Stellung dersselben gegen einander führen musse. Allein ein Anderes war es doch und die Union war schwerlich denkbar, wenn man Desterreich gegen seinen Willen ausschloß, wie dies durch die, Desterreich klärlich missiedige Bersfasung mit dem Preußischen Erdeiser gerade auch von Gagern beabsschicht wurde.

Norbsee erscheine; fur jene Deutsche Rlotte werbe alsbann Defin: reich feinen vollen Beitrag in Schiffen und Schiffsmaterialien geben, was viel gunftiger als eine Gelbleiftung, mit welcher Schiffe erf ausgeruftet werben follten; von einer Berletung ber Bunbespflicht konne nicht bie Rebe fein, wenn Defterreich feinen Beitrag babmo ju geben bereit fei, bag es feiner Beit feine Schiffe fur ben Reicht bienft verwenden wolle; wenn bas Bundesverhaltniß fur alle Deutscht Staaten erft geordnet, fo werde Defterreich mit feinem Kontingente bes Landheers wie der Flotte fur Deutschland zu fechten wiffen und fich bamit unter bie verfaffungemäßige Centralgewalt ftellen. Schmerling bemühete fich diese Beigerungsgrunde geltend zu machen, und ließ es dabei auch an ber gang richtigen Bemerkung nicht fehlen, daß der Augenblick wo man fo ernstlich und eifrig tracht Defterreich hinauszubrangen, schlecht genug gewählt fei, um von letterem eine Leiftung ju verlangen, ju welcher bie Berpflichtung felbft bei bem festesten Bestande eines innigen Bunbesverhaltniffes jebenfalls febr zweifelhaft fein murbe. Er erinnerte wieberholt an bie unfäglich schwierige Lage Defterreichs, bag es trot berfelben feine Deutsche Sulfe in Anspruch nehme, die Gudgrenze bes Bun bes mit eigenen Rraften fchute, bie Unarchie nieberwerfe \*), mat rend andre Deutsche ganber burch bie Unordnungen, die fie # bewältigen außer Stande, große Unftrengungen und Roften verw fachten, welche Defterreich mitzutragen bereit fei, fobalb es bie irgend vermoge. Er führte ju Gemuth, wie wenig Bundesfreund lichkeit boch barin ju finden, daß man theils Unberechtigtes, aller wenigstens als berechtigt noch nicht Ausgemachtes, theils Unmog liches von Defterreich forbre und bann feine motivirten Nichtleiftungen, feine Berlegenheiten benute, ihm Reinbschaft zu erregen und es mit maglosen Schmähungen zu überhäufen. Es war Alles vergeblich. Defterreich wurde wegen feines Nichtzahlens zur Alotte in ber Re tional = Versammlung, in ber Preffe und allerorten benunciirt und verurtheilt. Ich will bie Krage über Die Stichhaltigfeit feiner Bei gerungsgrunde nicht erörtern; allein ichweres Unrecht murbe be-

<sup>\*)</sup> Darin war Desterreich mit bem meisten moralischen Muthe vorangegamgen und barüber schrieen nun wieber bie Deutschen Rabikalen und bie gebuhrenbe Anerkennung, welche bie Konservativen schuldig gewesen waren, blieb aus. Es war ihnen schon recht, wenn nur gegen Defterreich von allen Seiten geschrieen wurde.

burd begangen, bag bei ber Anklage und Berurtheilung ber Sachverhalt fälschlich bargeftellt murbe, bag man babei bie vorgebrachten Beigerungsgrunde verfchwieg ober boch nur beilaufig und unvollflandig ermahnte. Sobann aber erscheint ber garm und ber tugend. hafte Born barüber, bag Defterreich nicht gur Deutschen Flotte gable, als überaus ungerecht, bombaftisch und faft tomisch ber Thatfache gegenüber, bag man bie Errichtung einer Flotte laut und mit ben größesten Borten als Nationalfache proflamirte, bag mit großem Beräufch überall Sammlungen angestellt, eingegangene Beitrage faft in jeber Sigung ber National : Berfammlung feierlich ange: findigt murben, bag aber bie garmer und Anklager Defterreichs wn ber beschämenben Sohlheit bes Flotten-Enthufiasmus, von ber mitonalen Unkraft im Opferbringen, mit einem Borte von ber Berfchulbung schwiegen, welche barin fich zeigte, bag bie freiwilligen Beitrage ber Nation (ber Nation von 45 Millionen! und mas eine bliche Nation will u. f. w.) 200,000 Gulben nicht weit überfliegen baben. Es kommt boch endlich Giner aus ber Preußischen Partei, Dunder, einmal barauf (S. 32) während er freilich gleich ben Anbem mit einem Memento anführt, wie Desterreich gar nichts gege= ben, ohne bes besondern Berhaltniffes, ber Beigerungsgrunde Erwähnung zu thun. Satte man sich die Wahrheit gestehen wollen, fo wurde man gefunden haben, bag es mit ben Leiftungen an bie Centralgewalt und bem Bollzuge ber Beschluffe ber National : Bersammlung auch in Preußen und ben Mittelftaaten miglich fand und bag baran theils ein behinderter, nicht immer ein unpatriotifder Wille, theils die Lage Schuld mar, in welche die National-Berfammlung felbst - man kann es nicht oft genug wieberholen feit ihren Beschluffen vom 28. Juni bie Dinge gebracht hatte; man wurde gefunden haben, bag ber gur Schau getragene Sinn fur Einheit und Unterwerfung unter Die National = Berfammlung und Centralgewalt bei einer nur zu großen Ungahl auch ber Inbividuen allüberall genau nur fo lange Probe hielt, als bie Deutsche Ginheit und ber Wille ber national : Versammlung und Centralgewalt mit ihren Bunfchen, Forberungen, Intereffen übereinstimmten. Ebenfo brachte man vom Unfange bis jum Ende bei bem unabläffigen Schelten auf Defterreich wenn überhaupt, boch viel zu wenig in Unschlag, daß es bei Sestsetzung ber funftigen Berfaffung, und nun gar bei Entscheibung einer fo weit greifenben Frage, wie es die über Trennung oder Nichttrennung von Defter:

reich war, vornämlich auf bas Bleibenbe ankam und nicht auf bas Bufällige, bie augenblickliche Lage ober Unficht, ober gar bie vor hinnigen Sunden Desterreichs und insbesondre seines erilirten Retternich, die bei nicht Wenigen der Hauptgrund waren, weshall sie Desterreichs Ausscheidung forderten \*).

<sup>\*)</sup> Wir verbienten uns wenig Dank bamit ober wurden auch noch mitge icolten als ofterreichischaefinnte Reinbe Deutschlands, wenn wir wieber holt in ben Flugblattern bas Wort nahmen wiber bie unablaffigen bete reien gegen Defterreich, welche besonders von der Raiserpartei ausgingen Bas war es benn aber fur eine Reinbichaft gegen bie Deutsche Ginbeit, bie Deutsche Sache, wenn wir g. B. am i. Januar u. a. fagten und leb bigen Anlag hatten zu fagen : »Anderweite Anfeindungen Defterreid's muffen wir jest, wo es auf alle galle um gutes Bernehmen zu thun ik, fehr beklagen, fo g. B. ben Artikel in ber Beilage gu M 3 ber Dber Poft : Umts : Beitung, in welchem Defterreich aus ber Berweigerung ber Rlottenbeitrage ein ichwerer Borwurf gemacht wirb. Ift es benn un unbillig, bag Defterreich fein Material in Unrechnung bringen will? Sollen wir feine Erklarung, bie Defterreichische Kriegsmarine fchuse and ben Deutschen Sanbel, etwa mit fpottischem Unglauben aufnehmen? Das mare ein ichlechter Unfang bes innigen Freundschaftsbunbniffes, mit ben man uns über das Ausscheiben Defterreichs troften will. Die Dber: 100 Amte-Beitung infinuirt fogar: Defterreich fage nicht, bag es fein Det rial der Deutschen Sache gur Berfügung ftelle, benn fonft konne et bem Reichsminifterium einfallen, ein paar Defterreichifche Rorvetten bie Oftsee gegen bie Danen ju tommanbiren. Diese Infinuation ift mate haft betrubenb. Bas berechtigt uns benn, an bem guten Billen Defer reich's zu zweifeln? Dienen nicht feine Truppen bis biefen Augenblid ber Deutschen Sache fo treu und willig, als man es nur munfchen tam! Das ift alfo unfer Deutscher Einheitssinn! Bir beginnen, Defterreich ben Deutschen, durch Bertrage an uns gebundenen Staat anzufeinbes weil es nicht benfelben, gewiß fehr zweifelhaften und miglichen Beg gut Deutschen Ginheit geben will, in welchem wir und einmal gefallen. 280 mußten babei, um une uber Gaumigfeit in Bunbespflichten fo bitter be klagen zu konnen, in ber Sache felbst Recht haben, und bas haben wie nicht. Die National-Berfammlung tonnte felbft von ihrem Stanbpuntt aus, boch nur ben Artitel ber Berfaffung, ber Ginheit bes Seewefen feftstellt, beschließen. Die Ginführung mar bann einer Grecutivbeborbe # überlaffen, die ben Plan ju entwerfen und ben Betrag ber Gelbmitt feftauftellen batte. Diefe Mittel maren burch Matrifelbeitrage, alfo in mer von ben Staaten, herbeiguschaffen, und mit ben Staaten hatt man fich barüber zu einigen. Das Defretiren von Matritularumlage burch die Rational : Berfammlung ift nun und nimmermehr in ber Del nung. Alles Gerede von Boltsfouveranitat und Revolution wirb nich

Ueber die Kundmachung der Reichsgesetz stellte der Reichsuftigminister in dieser Zeit besondere Antrage. Schmerling war nit seiner Ansicht darüber sehr bald auf dem Reinen und suchte je in Franksurt und in Olmütz geltend zu machen. Sie war die bigende.

Die Desterreichische Regierung habe bereits am 17. April 1848 megesprochen, bag fie fich die Bustimmung zu ben Beschluffen ber National=Bersammlung vorbehalte und das Ministerialrestript vom 28. December habe wiederholt, bas Defterreich bas Deutsche Berbfungswert nur im Wege ber Berftanbigung in Birtfamteit trem laffen konne. Wenn somit die Buftimmung ober Berftanbigung Beschluffe ber Deutschen National Bersammlung und für Die Befassung felbst vorbehalten fei, so muffe bas bei Reichsgeseten m fo mehr ber Fall fein, als manche von ihnen die Konstituirung Deutschlands gar nicht ober nur fehr entfernt berührten. Ohne in um Umfang ber gefetlichen Gewalt ber National = Berfammlung mb ihres beanspruchten Rechtes, die Verfassung allein festzustellen, mugehen, muffe boch anerkannt werben, bag Defterreich fich bas lecht ber Zustimmung zu allen Beschluffen berfelben vorzubehalten che, weil dies vorerst jeder mahrhaft felbstständige Staat thue nd thun muffe, weil Desterreich in die Grundfate des konftitutioellen Staatslebens eingetreten, und weil fein Gebiet theilweis ein ichtbeutsches fei, das bei seiner staatlichen Berbindung mit bem deutschen von allen Menderungen wesentlich berührt werde, welche it Deutschen Gebietstheile in ihrer Berfaffung ober Gefetgebung

ausreichen, eine Bertretung ber Finanzinteressen ber Staaten burch bie Mitglieber ber Bersammlung zu rechtsertigen und ben Berwirrungen abzuhelsen, bie aus einem solchen Bersahren entstehen mussen. Es ist zu loben, wenn die Staaten meistentheils über biese Unregelmäßigkeit hinwegsehen, um dem Zwecke nicht zu schaden, wenn aber Desterreich nicht darzüber hinwegsehen will, so kann man nicht sagen, daß es im Unrechte sei. Auf die Dauer und in allen Fällen könnten auch die übrigen Staaten wicht darüber hinwegsehen. Man hat ferner die Richtachtung des Beschlusses der Bational-Bersammlung über das Geldaussuhrverbot gerügt. Bar aber die National-Bersammlung zu einer so reinen Regierungsmaßzugel irgend kompetent? Lasse doch jest Jeder dergleichen, meistens ungeziechte Anseindungen weg: sie führen weiter als sie sollen. Wer auch Desterreich vom Deutschen Bundesstaate ausgeschlossen wissen will, muß dauf eine aufrichtig freundliche Alliance mit Desterreich Werth legen, und hierzu sind dergleichen Anseindungen keine gute Einleitung« u. s. f.

erführen. Die Bertretung ber außerbeutschen ganber fei burch bie faiferliche Regierung auszuuben. Diefe Grunbfate tonnten gegenüber ber provisorischen Centralgewalt und ber Rational=Bersamm= lung nicht aufgegeben werben, wenn auch bie Defterreichische Rtgierung bedacht fein follte, die vorbehaltene Buftimmung, falls nicht bringenbe Grunde es unthunlich machten, nicht zu verfagen und bie Reichsgesetz zu publiciren, wobei füglich bie in Preugen einge führte Beife gewählt werben tonne, wo bie Reichsgefete im Remen bes Königs publicirt wurden. Benn erft eine Berfaffung be ftebe, konne ber Borbehalt ber Buftimmung immerbin aufgegeben werben, weil bann jeber Staat im Staatenhause vertreten fei-und jebes Gefen ber Sanktion bes Reichsoberhaupts bedurfe, mabrent jest die Staaten gar nicht reprafentirt feien und bem Reichsver wefer tein Beto guftebe. Die kaiferliche Regierung moge und werbe fich baber bestimmt finden, über bie angesonnene Berpflichtung gur Publikation ber Reichsgesete bem Princip nach fich ablebnent # äußern, mogegen es febr munichenswerth mare, wenn in jeben einzelnen Kalle die vorbehaltene Bustimmung ertheilt und banach bas Gefet publicirt murbe. Die meiften burften unverfänglich fein, andere munichenswerth und gebeiblich, k. B. Die Bechfelorbnung. Die Defterreichische Regierung war gang berfelben Unficht und wer fuhr ihr gemäß, wie wir noch feben werben.

Schmerling konnte fehr wol zugleich, b. h. zum Theil Recht und Unrecht haben, wenn er glaubte, bag bas Defterreichische Ste binet zu Aenderungen seiner Deutschen Politik burch ihn bestimmt fei. Seine Meinung ging babin nicht, als fei baffelbe im Rovens ber gewillt gewesen, bas übrige Deutschland fich fortan ganglich felbst zu überlaffen und allem Ginflug auf daffelbe, aller Theils nahme an ber Deutschen Berfaffung zu entfagen. Wenn bies feine Meinung gewesen ware, fo hatte ficher ein großer Irrthum barin gelegen, eben fo wie manche feiner gandeleute gewiß gang irrig glaubten, wenn ein specifisch-öfterreichisch Gefinnter ftatt bes beutfchgefinnten Schmerling nach Wien gegangen ware, fo burfte bas De fterreichische Rabinet ohne Umftanbe bas Ausscheiben Defterreichs erklärt haben. 3ch habe (I, S. 373) gefagt, bag man im Defterreichischen Rabinet beim Erlag bes Rremfierer Programms einen bestimmten Gedanken über bas Berhaltnig Defterreichs zu Deutschland nicht gebabt habe, bamit aber nicht fagen wollen, man babe bort überhaupt nicht gewußt, mas man in Beziehung auf Deutsch-

land gewollt. Jede Boraussetzung schwankenber und haltloser Ansich: ten im Defter reichischen Rabinet wird schon burch ben pracisen Zon sowol bes Kremfierer Programms als ber Devesche vom 28. December ausgeschloffen, und ber logische Busammenhang zwischen biefet und zwischen jenem fehlt burchaus nicht. Man bat fich boch tros Unglauben und Abgeneigtheit überzeugen muffen, bag bas Defterwichische Rabinet von Anfang einen fehr positiven Gebanken über fein gefammtes Regierungsfostem hatte. Wenn ihm berfelbe, mas bas Berhattniß zu Deutschland betrifft, nach einem etwas später gewählten vielbesvöttelten Musbrucke, beffen fich auch Schmerling in feinen Erlauterungen bebiente, Anfangs nur erft »vorschwebte,« wenn er ein unbestimmter, b. h. noch nicht präcifirter mar, fo batte er boch einen fehr bestimmten Inhalt mit ben beutlichsten Grundzugen, fo war er boch ein mit Umficht und Sicherheit gegriffener, wurde folgerichtig und fraftig festgehalten und zu immer beutlicherer Gestalt genau in bem Dag gebracht, als bie in Betracht kommenden Berhältniffe fur ihn heranwuchsen und fich ab-Marten, wogegen andere als flar und positiv unfäglich gerühmte, in ber That auch völlig pracifirte, nur aber bie wirklichen Dinge nicht ober viel zu wenig berücksichtigende Gebanken ähnlicher Art in Dunft gerronnen find ober nur ju Berwirrung und ju etwas gang Anderem als bem Beabsichtigten geführt haben. So schwebte in Defterreich eine Boll- und Sanbelseinigung blog vor; boch mahtend behauptet wurde, bas bortige Kabinet meine es nicht ernftlich bamit und wolle nur hinhalten und vertroffen und die Sache fei unmöglich, hat es bestimmte ausführbare Borfchlage mit ber That vorbereitet. Much bei feinem ihm vorschwebenben Gedanken über bie kunftige Deutsche Verfassung war bies ber Fall, in alle Wege weit mehr ber Fall, als man zu biefer Zeit glaubte. In ben Thatfachen liegt tein Grund, ju bezweifeln, bag feine angeführten Meu-Berungen in jener Depefche vom 6. December ebenfo aus einer aufrichtigen Meinung hervorgegangen maren als fie auf einer klaren Anschauung beruheten; und besto mehr Grund liegt in ben Thatfachen, ju wunschen, bag man feine Intentionen mit weniger Difftrauen und mehr Unbefangenheit gewürdigt und beffer beachtet baben mochte. Gleichfalls hat es fich thatfachlich erwiesen, bag bie Defterreichische Regierung, als fie von einer Berjungung des Kaiferftaats fprach, fehr wohl mußte, mas fie wollte und bag es ihr Ernft bamit mar. Sie hat ein großes burchgreifenbes Reformfy-

ftem beharrlich vorangeführt, mahrenb von Boche ju Beche angefunbigt wurde, bag jest und jest ber Rudfall in bas Retternich'= iche Spftem, die Wiederkehr bes Absolutismus in Defterreich beporftebe. Daran ift gewiß nicht von fern zu benten, bag man in Olmus und Wien eine Trennung Desterreichs aus Deutschland jemals ernstlich in Aussicht genommen hatte. Go etwas liegt ber fonftanten Richtung wie bem Intereffe Defterreichs viel zu fehr ents gegen. Wir werben noch die bestimmteften Beweise erhalten, baß & eben auch jest keineswegs ber Kall mar. Als Schmerling am 11. Januar in ber National-Berfammlung fich ahnlich wie im Reichtministerium ausgesprochen hatte - feine Meugerungen werben uns ten angeführt werben - stellte Fürst Schwarzenberg in einer De pefche an ihn geradezu und ausbrudlich in Abrede, bag in feiner Note irgend eine Abanderung feiner Unfichten über Defterreichs Berhaltniß zu Deutschland gefunden werben konne ober burfe, und in der That, wenn er nur migverstanden fein wollte, und wie auch ich glaube, nur migverstanden war, fo konnte er nicht zugeben, baf er feine Erklarungen mobificirt habe. Benn Schmerling bies at nahm und fich bemgemäß außerte, fo blieb er nur bei ber Anficht stehen, die er sich nach bem Bekanntwerben bes Kremfierer Die gramms gebilbet, und nach welcher er ben am 15. December in bas Kafino gebrachten Untrag mit Gagern vereinbart hatte. Er gab fich nun hierbei jene Differeng gwifchen feinen und gurft Schwarzenberg's Unfichten, von welcher bie Rebe gewesen ift, fo fand auch anderweit ein völliger Ginklang berfelben wenigstens fur jest und die nachste Bukunft noch immer nicht flatt. Mochte übri gens ber Aurft feine Rremfierer Erklarungen in ber Rote vom 28. December modificirt ober von Anfang fo verstanden haben, wie er fie nach dieser Rote verstanden haben wollte: mit bem Einen wie mit bem Undern konnte recht wohl bestehen, daß Schmerling's Aufklarungen über ben Stand ber Dinge in Frankfurt, feine Borftellungen in Betreff ber Nothwendigkeit einer innigen und balbmöglichst herzustellenden Berbindung Desterreichs und Deutschlands, ber Nothwendigkeit bes Entgegenkommens von jener Seite ibre Wirkung nicht verfehlt hatten. In Frankfurt wurde bies ziemlich allgemein geglaubt, und die Preugische Partei nahm bavon ibre Anschuldigungen gegen ibn ber. Als er ging und gurudfebrte, fagte und fchrieb fie, er gebe und fei gegangen, um bie Deutfche

'n

K

Œ,

h:

¥

I

ìa

Einheit zu verderben, um die Defterreichische Regierung zu vermögen, bas Berfaffungewert ju ftoren, ju vereiteln u. f. f. Dber fie fagte und fcbrieb (g. B. M 5 ber D.=V.=Aeitung von 1849), er habe die Frankfurter Schwäche in Dlmus enthüllt, mas felbst ziemlich schwach war. Als wenn es bazu Schmerling's bedurft, als wmn Frankfurt das Gebeimnig berfelben fo forgfältig gebutet ober ju huten gehabt und eine Art von Berrath bagu gehort hatte, fie aufzubeden! Wenn man schwach war gegen Desterreich, so hatte man fich entweber Starte verschaffen ober wenn man bas nicht tonnte, die Rechnung nicht so machen und das Berfahren nicht fo einrichten follten, als ware man fark und nicht schwach. Es verhielt fich aber nach bem Dbigen mit Schmerling's Intentionen gerabe umgekehrt. Er hatte viel eher die relative Starke grankfurts enthüllen wollen. Etwas geschickter sagte bie Centrenkorres: pondenz (M 24) er habe in Desterreich bie »febr einleuchtenbe Politik gepredigt, daß Desterreich jett, wo man in Frankfurt mehr Deutsch als Desterreichisch bente, eine kleine Schwenfung nach Deutfor Gefinnung bin machen muffe,« er fuche »als Bevollmachtigter ju erreichen, wofür als Minister ju wirken ber richtige Blick ber Frankfurter Majorität ihn verhindert« habe. Die Preußische Partei batte nicht Unrecht auf Schmerling bos ju fein, indem fie an= nahm, bag er in Olmut ihren Planen entgegenzuwirken gesucht habe. Unrecht hatte fie aber wenn fie ihn beschuldigte, Urheber ober Forberer ber Defterreichischen Politit ju fein, fofern biefe von völliger Bermerfung bes Frankfurter Berfaffungsprojektes ben Aus-Seine Unficht ging vielmehr babin, bag bas gangspunkt nahm. Desterreichische Kabinet sich barauf als Grundlage ber Berhandlungen über feinen Gintritt einlaffen, namentlich auch bas Bolkshaus neben einer fraftigen Centralgewalt genehmigen follte. Dabin hat er als Bevollmächtigter ftets zu wirken gefucht. Allein Die Preu-Bifche Partei machte keinen Unterschied und nannte Seben einen Reind ber Deutschen Ginheit, ber nicht biefe nach ihren unitarischen Ibeen, nicht bas Preußische Raiserthum barunter verstand. Die Begenpartei ihrerfeits fette große obichon mehr ober minder beträchtliche Soffnungen auf Schmerling's fernere Wirkfamkeit, indem fie beren Richtung beffer kannte und unbefangener murbigte, indem fie beren Rraft höher anschlug als fie sich erwiesen hat. Denn ber Politik bes Defterreichischen Rabinets migtraute auch fie in größerm ober

geringerem Maß, das will sagen, auch sie erstrebte die Einigung Deutschlands mit Desterreich auf der Grundlage der zu Franksurt projektirten Verfassung, und war doch sehr zweiselhaft, ob das Desterreichische Kabinet auf die freilich minder unitarischen und unbilligen Forderungen eingehen werde, welche auch sie stellen zu mussen glaubte, damit eine dem Bedürfniß und der öffentlichen Meinung genügende Deutsche Verfassung zu Stande komme.

## Ginbrude ber Defterreichischen Erflarungen.

Bis dahin, daß die neuesten Defterreichischen Erklarungen bekannt wurden, hatten auch die Erörterungen über Gagern's Programm um Defterreichs Stellung unausgefest ihren Fortgang gehabt. Die Centrenforrespondenz außerte fich am 22. December mit hellen Arompetenstößen folgendermaßen: »Es ist die Klarheit, die Rudhaltlosigkeit, die Parrhesie dieses Programms, welche demfelben von Lage zu Lage mehr Freunde zuführt und die anfangs Erschreckten und Abgestoßenen wieder anzieht. Unfere Soffnung ging von Unsang an dahin, daß die oppositionelle Koalition gegen Gagern's Programm in all ihrer Unklarheit und Verworrenheit vor der Ver= tunft und Klarheit ber Sache zerrinnen werbe. Diefe Hoffnung eginnt bereits, fich zu erfullen. Nicht nur, bag viele Desterreicher d an bem offenen Worte Gagern's ernuchtern, nicht nur, bag Beneden's Deklamation von einem großen Theil feiner eigenen Parti besavouirt wird; es ist namentlich bie Fraktion Jurgens fur eine antiministerielle ju halten. Das Ministerium, wenn irgend Toglich, ju ftuben, bas ift bie ausgesprochene Tenbeng biefer Frakion, bie man vielleicht zu rafch fur eine Gegnerin Gagern's anfah, Deil sie eine Gegnerin bes Austritts von Schmerling mar. Dieen Austritt zu empfindlich genommen und nicht fogleich bas Dag iefer Empfindlichkeit gefunden ju haben, bas icheint ber Fehler iefer neuen Partei gewefen ju fein. - Die Berbienfte bes Berrn . Schmerling mogen biefen gehler rechtfertigen und man wird geviß geneigt, biese Berdienste anzuerkennen, wenn man den Nach: folger Schmerling's jum Theil nur bemuht fieht, bas von bie fem Begonnene weiter zu führen. So ift namentlich ein Erposé über die Danische Sache eine Erbschaft der Schmerting'schen Verwaltung, welche durchaus in gleichem Geiste von dem neuen Minister des Auswärtigen aufgenommen worden ift. Die Erklärungen, Danemark gegenüber, sind die allerentschiedensten und enthalten das nachdrückliche Versprechen, die gemeinsame Regierung in Schleswig gegen Danische Uebergriffe zu schützen.«

Mit ber Fraktion Jurgens mar bie Berbinbung im Parifer Sofe gemeint. Wir konnten uns freilich nicht unbebingt hingeben, und mußten baber vorerft eine zuwartenbe Stellung einnehmen. Indeg blieben wir in unferer Unklarheit und Berworrenheit in fo weit fteden, daß wir uns ber Ueberzeugung nicht zu entschlagen vermochten, bas Schickfal Deutschlands liege in ber Ginigung ber Deutschen Großmächte, ihrer Ginigung insbefonbere über eine bef fere Gestaltung bes Deutschen Berfaffungemefens, eine anbre und minder partifularistische Stellung ihrer felbst in ber Deutschen Berfassung. Wir meinten, einer ber wichtigsten Theile ber Aufgebe ber National-Bersammlung bestehe barin, auf biefen Punkt binge wirten, und fie werbe biefelbe überhaupt nicht lofen und gu Grunde geben, wenn fie es nicht thue. Gagern's Programm lief cher barauf hinaus, Preußen und Desterreich zu veruneinigen und and einander zu reigen. Desungeachtet waren wir, wie ichon ermabnt. entschlossen, bas Ministerium zu unterftugen, fo weit es uns nach unfern Grundfaben irgend möglich fein wurde, und ihm insbefon: bere gang bestimmt keine faktiofe Opposition ju machen. rechneten aber freilich hiebei barauf, bag uns Gagern im Berfola feines Programms nicht zu viel zumuthen, und bag er es trot feiner Bernunft, Rlarheit u. f. w. als mehr ober minber verfeblt anerkennen und anbern werbe, wenn bas Defterreichische Rabinet fein Kremfierer Programm in bem Ginne auslegen follte, wie wir es erwarten zu muffen glaubten.

Die ministerielle Zeitung war begreislicher Weise mit bem ministeriellen Programm sehr einverstanden. Sie entwidelte zu seiner Bertheibigung und Anempsehlung ein bedeutendes Talent der Sephistik. In der Rummer 340 suchte sie ihm z. B. den Sinn unterzuschieden, als handle es sich lediglich um eine Verständigung mit Desterreich, deren Nothwendigkeit doch Jeder einsehen muffe, der nicht mit dem Kopse durch die Band rennen wolle.« Als

wenn irgent Jemand biese Rothwendigkeit in Abrede geftellt, als wenn nicht eben Schmerling bavon ausgegangen mare als er verbrangt wurde, als wenn fich ber Streit nicht vielmehr um bie Segern'iche Grundlage angeblicher Berftanbigung, ben vorausgefesten Richteintritt ober aber ben Ausschluß Defterreichs gebrebt, und als ob man barüber hatte unterhandeln ober baran benken tomen ohne mit bem Ropfe burch die Wand rennen zu wollen! Es war fast tomifc, bag bie ministerielle Partei in ben Spalten ber ministeriellen Zeitung felbst fich nachweisen laffen mußte, baß bies eben bei ihr ber Fall fei. Um 21. December fah bie lettere fich bemußigt einen Artikel: »Deutschland mit Desterreich« zu bringen in beffen Eingange es hieß: »Als die Befreiung Deutschlands, ja Europas von Napoleon's Solbatenherrschaft bei Leipzig errungen wurde, war es Defterreich, bas burch fein Berr bie Entscheidung gab. Ebenfo legte es bas Gewicht feiner gangen Macht in bie Bagichale, als im Jahre 1840 ein Krieg mit Frankreich in Ausficht geftellt mar. Damals fiel es Niemanden ein, die Ungarn, Glaven und Croaten aus bem Defterreichischen Seere ftreichen zu wollen; tin Menich murbe proteftirt haben, wenn Taufende berfelben ihr Blut für Die Erhaltung bes freien Deutschen Rheins verspritt hatten. Benn wir uns aber gefallen laffen, Diefe bedeutenden Krafte Defterriche fur uns in Unspruch ju nehmen, so muffen wir wohl bebenten, in welche Lage wir gerathen konnen, wenn biefelben gegen uns permenbet murben. Es gilt jest bie Dacht, ben Ginfluß Deutschlands nach Außen zu ftarten, nicht aber benfelben zu vernichten, u. f. f. Dann weiter: bas Deutsche Bolf fei groß burch feine geistige und matertelle Dacht. Bo es gur Seite mit ftoren= ben Elementen in Berührung tomme, muffe es biefe gurudweifen ober fich unterordnen. Die Lage Defterreichs habe vorzugsweis folche Berührungen herbeigeführt. »Wenn man vom Leopolbsberg bei Bien bie Thurme bes ungarischen Pregburgs erblickt, wenn man einen Blick auf die Karte wirft und fieht, wie nabeher Ungarns Grenze an den Deutschen Bergogthumern zieht, fo brangt fich bie Rothwendigfeit auf, bag Ungarn von Deutschland abhangen muß, baß fo nabe am Berg ber größten Deutschen Stadt feine feindliche Grenze fein barf. Grabe bie Anerkennung ber Deutschen Macht führte jenes Gemisch ber Donauvolker zum Anschluß und Bufammenhalten am Raiferreich und da diese Erwerbungen Defterreichs in eine Beit fallen, wo feine Sauptmacht noch gehoben wurde burch

ben Glanz ber Deutschen Kaiserkrone, fo hat gang Deutschland auch heute noch ein Interesse, biese ganber mit ihren Rraften und Mitteln fich zu erhalten. Es ift dies um fo mehr unfere Pflicht, als hier ber merkwurdige Kall vorliegt, bag Bolkerftamme ber ver schiebenften Urt mit bingebenber Unbanglichkeit an einen Deutschen Stamm fich anschlossen. Die erste und Grundbedingung bes festen und einigen Berbands von Deutschland mit Desterreich ift baba bie, daß erfteres jeben Boll bes gegenwärtigen Gebiets bes letterm garantirt und umgekehrt. Der Ginmarich eines frangofischen Gob baten in die Lombarbei muß bas Signal zum Ginfall eines Deutschm Beeres ins Elfaß fein. Go lange Deutsche Bungen und Reben jubeln konnen, wenn Defterreichs Macht Stoge in Italien erleibet 1 fo lange knabenhafte Politiker mit ben Bestrebungen ber berifc füchtigen Abelspartei in ber Lombarbei, Ungarn und Galizien sym pathisiren, so lange kann von einem innigen Anschluß nicht bit Rebe fein. Die Deutschen Elemente Defterreichs muffen bas gange übrige Deutschland als Stuppunkt im Ruden haben und mit biefen bie Aufgabe ausführen, die Geschichte ber Donaulander im Sinne Deutscher Sumanitat zu erfüllen, bamit nicht Ruffische Despotie oder Italische Unarchie ober Frangosische Frivolität bort bie Bar. barei verewigt, wo taufend Keime Deutscher Bilbung nur ber ge beihlichen Beiterentwickelung entgegenharren. Die zweite Bebin gung bes festen Berbandes von Deutschland und Desterreich ift bit möglichste Homogenisirung in ber Gesetgebung und gwar besonder im Sanbelsmefen. Denten wir uns bas gange Staatengebiet all ein Sandelsgebiet, mit einerlei Sandelsrecht, Bechfelrecht, Dunge, Mag und Gewicht, so wird dies die Bolksstämme mehr aneite ander schließen, als alles Uebrige. Der Raufmann in Trieft muß fich fur einen Pfeffersad intereffiren, ber in Samburg ins Baffe fällt, und umgekehrt. Nicht Liebe für das Kranzofische Bolt, fon bern ber Bortheil gemeinsamer Gesete und bes großen Martte knupft Elfaß fo fest an Frankreich. Daffelbe gleiche Band un schlingt in Nordamerika die widerstrebenoften Elemente. Rach E füllung biefer Grundbebingungen einer festen und bauernben Be einigung Deutschlands mit Desterreich wird auch bie gegenseitie politische Stellung fich leichter bestimmen, und gwar bann um ! leichter, je mehr man an bie Sache fich halt und je menige

<sup>\*)</sup> Wie fie nachmals jubelten über bie Stofe, welche Defterreichs Dacht : Ungarn erlitt.

ängstlich man hinsichtlich ber Form ist. Deutschland thue nicht weiger, als seither England und Rußland, ja selbst Frankreich thaten — es garantire Desterreichs Integrität, und es wird Desterrich haben. Nichts ist in der Politik nachtheiliger, als das Ignoriren wirklich bestehender Verhältnisse, als die Anmaßung, daraushin durch Majoritätsbeschlüsse die Seschicke der Bölker bestimmen zu wollen. Das Inwiren der Dänischen Flotte, der Beschädigung des Ostseehandels, der Macht der Desterreichischen Monarchie selbst im erschütterten Bustande, des Anhangs der Preußischen Krone im Volke — dieses sied sind Thatsachen, deren Verkennung Beschlüsse in Bersammlungen hervorriesen, welche dem Ansehen dieser die empfindlichsten Stöße zufügten.«

Kolgerichtig im Unverftanbe, - wie es benn boch wol unver: fländig war Veruneinigung mit Desterreich herbeizuführen — und baneben mit arafter Unmaglichkeit und hochfter Ginbildung, allein wlitischen Blick und Verstand zu haben, folgerichtig im jedenfalls unverständigen Gifern verhielt fich bie Deutsche Zeitung, in welcher mehr die eigentlichen Raiseurs bes Erbkaiserplans und beren Freunde ihr Befen trieben, bie fich Gagern gang jum Bertzeuge ju machen, bas Ministerium babin zu treiben trachteten, bag es völlig in ihre Been eingehe. Ihnen hatte Gagern mit feinem Programme noch lange nicht genug gethan. Wenn man (M 336) bloß auf bas Ziel ber Unterhandlung febe, fo muffe man bekennen, bag Schmer= ling's Antrag bem gunftigen Erfolge weniger prajubicirt haben murbe, als bas Sagern'iche Programm bies thue. Diefes raume Defterreich viel zu viel ein. Jest, wo Defterreich in Ungarn beschäftigt sei, wo Preußen sich boch für ben Bunbesstaat« gewinnen lassen werbe — benn man mußte sonft an aller menschlichen Größe, aller politischen Anlage verzweifeln, wenn man in Berlin abgeneigt bliebe, bie Ibeen ber Dahlmann, Gewinus, Befeler u. f. w. zu adoptiren und beren Phantafien zu berwirklichen - jest fei die rechte Beit, Defterreich energisch abiufagen, mogegen Gagern noch immer an eine Menberung ber \$ 2 und 3, b. h. an eine jum Alten jurudführende lockere, (ftatt an eine in fich vollenbete, nach reinster Theorie jugefchnittene) Berfassung zu benken scheine, also Ausnahmen für Desterreich machen wolle, wogegen bie Loofung fein muffe: entweber nimmt Defterreich bie &6. an, ober — und es kann nicht, also — binaus mit ihm!

In der Nummer vom 28. December redete eine »Stimme aus Preugen« Gagern's Programme jum Theil mit viel Ginficht bal Bort. Sie bemerkte fehr richtig, wer die Desterreichische Frage lofen wolle, ber muffe ber Sache Deutschlands überhaupt auf ba Grund fommen. »Die Desterreichische Angelegenheit kann nicht entschieden werden nach Mormen, die erft feftauftellen find, d muß burchaus bas befte ben be Staatbrecht ins Auge gefast wer ben. Es fei baber bas geltenbe Staatsrecht bes Proviforium ausammenaustellen, die Bundesafte umzuarbeiten. Allein für so etwe mar in ber Paulskirche wenig Sinn vorhanden und es war auch Gagern's fcwache Seite, ber mobl von einer Unionsatte fprach, aber nicht verstand feinen Ibeen Bestimmtheit und einen beutlichen Ausbruck zu geben, auch nie, eben fo wenig wie ber Berfaffungs Ausschuß, ben Entwurf einer folchen Afte versucht hat und eben fo wie biefer von ber Bunbesafte felbst nur als einer Basis nicht. wissen wollte. Die Gagern'iche Partei blieb unverruckt fteben auf bem revolutionaren Boben ber »Thatsachen,« bes geschichtlichen Staatsrechtes nicht achtend und ber neueren Thatfachen eben fe wenig, fofern ihrem Berhalten bie gewiß völlig irrige Boraussehum jum Grunde lag, bag fie im Stande gewefen und auch noch is Stande fei, ihr Projekt sowol gegen ben Rabikalismus wie gegen ben Legitimismus burchzuseten. Aus biefen Grunden mar es gen gefehlt, wenn fich bie Stimme aus Preugen weiter babin vernet men ließ: beshalb fei nun Sagern's Stunde erschienen. Benn # bann einging in bie Ibeen vom Staatenbunde mit Defterreich und vom Bunbesftaate im Staatenbunbe, fo geschah es im Sinne Sansemann's und nicht Gagern's und fie begriff baber bes letteren Borfchlage felbft nicht, indem fie unter Sinzufügung eines Brumpfes fagte: »Das Berftanbnig nicht blog ber Bufunft, fons bern ber Gegenwart, und, mas die Quelle aller Thorheit und vie len Mergerniffes ift, bas Berftanbnig ber Bergangenheit ift benen verschloffen, welche bas Programm Beinrichs von Gagern nicht begreifen und nicht freudig zugreifen! Aber noch kann ich wir nicht benken, daß Deutschland so verrathen und verkauft und in erfte Berfammlung ber Repräsentanten unserer Nation so wert ber Aufgabe bes Jahrhunderts gewachsen sein sollte, um ber Bet bas Schauspiel unferer Unmundigkeit und Erniedrigung ju gebes welches ein Berwerfen bes Programms von Gagern ben Auger ber civilifirten Belt barbieten murbe,«

Mit je volleren Hoffnungsseegeln die ministerielle Partei, wie wir aus ber Centrenkorrespondenz vom 22. faben, unmittelbar nach ihrer Rieberlage am 18. bahinseegelte und je hochmuthiger sie sich geberbete, besto empfinblicher mar ihr ber burch bie Note vom 28. ufolgende Rudschlag. Zunächst sprach sie ungefähr fo, wie fich Burm (S. 28) nach einer Analyse ber neuen Defterreichischen Er-Marung ausläßt: bas Mues im Bufammenhange beife boch nun nichts Anderes als etwa Diefes: »Es fteht bahin, ob ihr überall eme Einheit zu Stande bringt. Doch wollen wirs wunfchen und gen erwarten; find boch die Defterreichischen Abgeordneten unter and, um nach Reuer und Licht zu feben. Aber glaubt nicht, bag, was ihr beschließet, unserem Willen vorgreifen konne. Richtet eure Einheit fo ein, bag es uns konveniren kann, einzutreten. Sonft wird fich zutragen, nicht etwa, daß wir nicht eintreten, sondern daß and eurer Einheit Nichts wirb. Defterreich wird feine Stelle gu behaupten wissen.« Das war auch ganz richtig. Und noch mehr. Defterreich hatte vollkommen Recht, wenn es forberte, Die Berfaffung muffe so eingerichtet werben, daß sie auch nach bort vaffe. Ind Unrecht murbe es fich erft gefett haben, wenn es babei lebigild an seine Interessen und Wünsche gebacht, bas Bedürfniß Dutschland nicht hätte berücksichtigen wollen. Dies wurde behauptt, war aber nicht erwiesen noch zu erweisen. Desterreich berief ich auf bie Berträge. Das Frankfurter Berfaffungsprojekt fah ganglich von ben Wegen ab, auf welchen eine verfaffungsmäßige Fortbildung bes Deutschen Bundesstaatsrechts zulässig mar und nach bem Recht hatte geschehen muffen (Art. IV. ber Schlugatte); es ging offenbar viel weiter als bas vertragsmäßige Recht gestattete. Defferreich nahm fur fich und alle andern Staaten bas Recht ber Bereinbarung in Anspruch und stütte sich babei auf bie, bas Man= bat ber Frankfurter begrenzenden Bundesbeschluffe wegen ber Bablen zur National = Versammlung. Sollte man fich felbst Preußen geneigt benten konnen, mit ben Bertragen bie Garantie feines Zeritorialbestandes ober das Bereinbarungsrecht aufzugeben? Defter: tich nahm die erfte Stelle in Anspruch und geschichtlich und staats-Nach bem Baut feiner neueften Ertlawhilich gebührte sie ihm. mg konnte man unmöglich noch zweifeln, baß es feinen auf bas Acht gestütten gewiß ernstlich gemeinten Berufungen und Anspriden den Nachdruck seiner Macht hinzufügen werde, gegen die Krankfuter Berufungen auf die Bolkssouveranität, ben Ansbruch ber

National = Versammlung auf die endaültige oder einzig und alleinige Entscheidung. Die Gagern'iche Partei, weil fie tein Drittes tannte ober gelten laffen wollte amischen ihrem Berfaffungsprojett und ber früheren Bundesverfaffung behauptete ferner, Defterreich erkim jest, dag es Deutschland nicht über die lettere hinausgehen laffen und lediglich auf eine Restauration berfelben hinaus wolle. wurde von unserer Seite bestritten, mogegen wir zugestanben, bat Defterreich allerdings bas Buftanbekommen bes Bunbesftagtes, wie bie Ministeriellen ihn projektirten, b. h. bes Bunbesstaats mit ben Preußischen Erbkaifer an ber Spige, ju verhindern gebenke, eba weil es nach feinen Berhaltniffen und Intereffen muffe; und wir fanden bas auch um Deutschlands Willen gang in ber Orbnung weil wir und feine Deutsche Ginheit, Macht und Grofe, teine Bukunft Deutschlands ohne Defterreich benken konnten. Rrage, wiefern Defterreich bas Frankfurter Projekt bemnacht genehm ober nicht genehm halten burfte, maren bie Unfichten auch auf unferer Seite febr verfchieben; allein allgemein genommen em becten wir von Unfang feinen andern Sinn in ber Rote als ben bag Desterreich allerdings ben Unspruch erhebe sauf ben Grund anderer als der von der National=Berfammlung angenommene Berfaffungsbestimmungen in ben Deutschen Bunbesftaat einzute ten.« Seitens ber Raiferlichen murbe bies gefagt in bem Zon, als werbe bamit bie Unschuldigung ober ber Beweis eines fowers unentschuldbaren Berbrechens ausgesprochen, ober in ber Beife, wit wenn man die Entbedung ober völlige Enthullung einer Sob schuld offenbart. Die Gagern'sche Partei fagte: Defterreich muß binaus, weil wir keine Berfaffung machen konnen, wenn es it Deutschland bleibt. Wir fagten: wenn es nicht barin bleibt, fo tann man teine Berfaffung fur Deutschland, ja ihr konnt überhaubt keine ohne ober gar wiber Desterreich zu Stande bringen. Es mag Recht ober Unrecht barin haben, ihr mußt uns jest einraumen was ihr gemäß eurer Auslegung bes Kremfierer Programms beftrittet: es kann, will und wird euer Erbkaiferthum nicht zu Stande tom-Wir wollen mit euch über bie Borzuge eures Bermen laffen. faffungsplanes, eures Bunbesftaates ober ber Erbmonarchie aar nicht ftreiten, wir anerkennen fie großentheils. Allein bie unum gangliche Borfrage ift jest entschieben, bie Frage nach ber Musfuhrbarteit eures Projetts. Es ift unmoglich, fcon burch Desterreichs Wiberspruch. Berschlieft eure Augen nicht por

n Thatsachen und wollt nicht mit bem Ropfe burch die Band nnen, mas ihr thut, wenn ihr, auf ben Begen bes Gagern'fchen rogramms fortichreitenb, ju Beschluffen eures Ginnes brangt. die National = Berfammlung hat nun einmal keine eigenthumliche Racht gegen Macht zu feben. Ihr mußtet um bas Projekt gegen Defterreich gur Geltung ju bringen, entweder ju bem Mittel eines Bolkbaufgebots greifen, woran ihr als Partei ber Mägigung und ne ihr ben Alug ber Revolution habt in Stocken bringen helfen, ærnunftigerweise nicht benten burft, und es wurde auch nicht ein= mal zum Ziele führen, mas wir euch fo oft gefagt und leiber noch mmer fagen muffen. Die Bedingung ift nicht vorhanden, ein ein= muthiger Wille bes Deutschen Bolkes, so klar, bestimmt und rein, baß es nicht hier und ba, sondern Mann fur Mann Gut und Blut hatt bloger Redensarten baran fette, andre, namentlich die freiheit= ichen Korberungen gurudftellte und nicht bie Gelegenheit gu Unordmingen benutte, zu ben leidigen Konspirationen mit auswärtigen keinden. Ober ihr feid geneigt, auf Preußens Willen und Dacht bie Rechnung stellen. Aber auch biefe Rechnung zeigt fich fort und fort so außerst unsicher, und wenn fie nicht troge, so hatten wir Rieg und unabsehbare Berwickelungen ber schwersten Art. Die Deutsche Frage wurde bann eine europäische ber Art wie im 17. Jahrhundert. Die Nation ift gespalten wie bamals, von allen Seiten murbe bas Ausland fich einmischen und die Partei und bie Embenzen, welche am gewiffesten auf die Deutsche Ginheit zielten. würben am meniaften Bundesaenoffen finden. Gerade menn und weil ihr Deutschlands Einheit, Macht und Größe bezweckt, murben bie Machte euch am wenigsten Beistand leisten, benn ihre Mehr= phl hat ober glaubt ein Interesse dawider zu haben. Ihr habt Desterreich nicht zwingen, für ein einheitliches und ganzes Deutschland den Preis: Revolution und Krieg! nicht zahlen wollen, märe es nicht gang widerfinnig, ihn um einen fo viel geringeren Werth, die Einheit eines Zweidrittel Deutschland zahlen und solche Rolgen heraufbeschwören und verantworten zu wollen, um Erot entgegenzuseten wo begangene Fehler anfangen sich zu rachen, um Principien mb Unspruche zu behaupten, Die nur bei entsprechender aber man= telnder Macht, bei einer vorübergegangenen Lage ber Dinge Bedeuung hatten, um ein Projekt nicht aufzugeben, zu beffen Ausfuhung die Mittel, die Aussichten fehlten, bas auf Borausfehungen ebaut war, die sich jest unwiderleglich als falsch erwiesen? Ihr

sagtet: wir haben jeht im Programm von Kremsier einen klare Ausspruch von Desterreich; Desterreich will ausscheiben, ober boi bie Errichtung bes Deutschen Bundesstaats mit dem Preußische Erbkaiser zulassen. Aber ihr habt erst jeht den klaren, unzweiden tigen Ausspruch Desterreichs, und der gerade entgegengeseht laute Gagern's Programm ruhet wesentlich auf einer Auslegung de Kremsierer Programms, welche jeht durch authentische Interpretation beseitigt ist, wesentlich auf zwei Boraussehungen — der daß Desten reich nicht eintreten, der daß es euer Projekt genehmigen werde – und jeht haben sich beide als irrig erwiesen. Ihr müßt nothwends eure Politik von Grund aus ändern, denn ihre Grundlagen su dahin gefallen.

Allein die Gagern'sche Partei konnte sich dazu nicht entschie sen. Sie wollte zum Höchsten an dieser beschächigten Politik sicken. Sie wollte zum Höchsten an dieser beschächigten Politik slicken Sie ließ sich auf die Kardinalfrage nach der Aussührbarkeit ihm Projekts entweder gar nicht ein oder berührte nur die Oberstäch und suhr fort, die Borzüge des Bundesstaats zu beweisen, die zum Theil oder überhaupt nicht bestritten wurden, und was daher wen nicht ganz unnöthig doch ganz unfruchtbar war, und gegen Dester reich zu peroriren, wodurch auch nichts besser wurde. In der Sie bildung die Klarheit und Bernunft der Sache für sich, ganz alleis sur sich zu haben, verharrte sie und verlor sie sich immer weim auf ihrem Irrwege, steiste sich nun gerade erst recht auf ihren Sinn, wodurch es geschah, daß die Sache gerade erst recht ver wickelt wurde, nachdem die so lange ersehnte und so laut gesordert beutliche Erklärung Desterreichs eingetrossen war.

Das Bekanntwerben ber letteren brachte alle Parteien in Be wegung, die Preußische aber in die heftigste Aufregung. Sie hatt einen politischen Meisterstreich auszuführen geglaubt, indem sie di Situation nach der Verkündigung des Kremsierer Programms raft und staatsmännisch« erfaßt, und fühlte nun, ohne es freilich einze stehen zu wollen, daß sie sich in der Situation geirrt, zwar rast aber gar nicht staatsmännisch gehandelt hatte und außer Stand war ihre Position zu behaupten. Wie sie Schmerling als Beräther an der »Deutschen Sache« bezeichnete, klagte sie das Destreichische Kabinet an, ein zweideutiges Spiel zu spielen. Sie such die Depesche vom 28. December darzustellen als ein Erzeugniß wwiederausgelebten Metternich'schen Diplomatie, bestimmt Deutschlatzu berücken und in sein altes Elend zurückzuwersen, als eine Be

bnung Deutschlands, wogegen sich biefes erheben, Preugen fein eer aufbieten muffe. Sie beeiferte fich, die wirklichen ober angebden Widerfpruche ber Note und bes Programms aufzudeden, um ie Behauptung zu unterftugen, nach biefem habe bas Defterreichische kabinet Trennung von Deutschland beabsichtigt, und nach jener wille es nun wieder Verbindung mit bemselben. Sie konnte nicht mehr fagen, daß man ja nicht anders konne, da Desterreich leibiger Beife fich felbst ausschließe, und nun erregte ihren Born nichts mehr als die Erklärung, daß es allerdings Theil nehmen wolle. \*) Bis die Note bekannt wurde, war Sagern gepriefen, wie er bie Berhaltniffe fo klar und richtig erfaßt und burch fein Programm m einzig zum Biel führenden Gedanken ausgefprochen habe. Sett ieß es nicht: Sagern ist mit einem nach zehn Tagen unhaltbar wordnen Programm aufgetreten, fondern: Defterreich bat bas bonfte Programm verdorben. Gegen Desterreich, Die Regierung, m Staat, die Abgeordneten murbe immer beleidigender gesprochen nd geschrieben, als wenn die Aufgabe darin bestände, eine ewige disunion zwischen Desterreich und Deutschland zu errichten. bestigkeit der kaiferlichen Preffe gegen Desterreich fing an alles Das u übersteigen. Die Buth, womit in ihr, in ben Klubs, in Privat: efprachen bie politischen Fragen behandelt werben, fagte Schmering gang ruhig, liefert nur einen traurigen Beweiß großer politischer Inreife bes Deutschen Bolkes, bem bie Freiheit im Ueberfluß gege: en worden, und ift wenig geeignet, Achtung vor ben Frankfurter Befetgebern und bem was fie machen einzuflößen ober Bertrauen uf den Erfolg ihrer Thätigkeit zu setzen — fie werden nichts zu Stande bringen, gar nichts. Der Meinung maren Andre auch.

Die Centrenkorrespondenz hub am 4. Januar an: »So ift sonn wahr geworden, was wir seit langerer Zeit vorausgesehen weben! Das Desterreichische Kabinet hat den Weg der offenen bolitik verlassen, den es durch das Programm von Kremster einzichlagen hatte, statt der Sprache der Thatsache, die in einer so kangvollen Zeit die einzig verständliche ist, wird die Metternich'sche

<sup>\*)</sup> In seinem Schlußbericht bie Defterreichische Note vom 8. April 1849 ersorternb, sagt hapm (S. 48) »biese Roten waren ja immer um so gelegener, je feinbseliger und bestimmter sie gegen ben einzig möglichen und einzig vernünftigen Gebanken ber herstellung eines Deutschen Staates auftraten«.

Diplomatie wieder aus der Rumpelkammer hervorgeholt, in welche fie eine Zeitlang verbannt schien.« Man hatte boch aber gerabe f gehandelt als fahe man nichts voraus. Man argerte fich, fühlte fich beschämt und beirrt und stimmte eine Behklage über Defin reich an, ftatt wegen falfcher Berechnung fich felber und ber eigne Partei bie Bahrheit zu fagen. Die Defterreichische Rote mutte Sagern zu, daß er feine Forderungen gurudnehme, bieg es weitn, allein »wer Seinrich von Gagern tennt, wer ihm auch nur einma in's Auge geblickt hat, wie er die Sturme ber Debatte beschwn, ber wird wiffen, was er von bem Entschluffe bes Ministeriums u erwarten bat. Dag es fich bier nicht um eine Ministerialfrage ban belt, fieht Jedermann; wohin aber auch die Bege ber Abstimmung fich wenden moge, so viel ift gewiß, daß ein gefturztes Ministerium Sagern bas Schlimmfte ift, mas feinen Gegnern gefchehen tans bie Deutschland um die Frucht seines Kampfes, um einen Bunde staat, bringen wollen ber auf feinen eigenen Rugen steht. um biefen Mann, wenn er gezwungen werben follte, feinen Rud tritt zu nehmen, werden alle bie zu Grabe gebenben Soffnungen ber besten Manner bes Baterlandes von neuem fich schaaren und wer noch heute an die Möglichkeit eines Tehlschlagens bes Dem ichen Ginheitswerkes nicht glauben mag, wird aus feinen Trauma aufwachen und eine lette, große Unftrengung wurde ben Sieg m ringen.« Wir hatten hierzu unfern »besten Mann« aufgespart -Deutschland hatte feine »besten Manner« nach Frankfurt geschicht - wenn die Regierungen nicht horen auf ben Rath und bie Bo schläge feiner »Ebelften und Beifesten! - « Es war ber baufige Refrain der Phraseologie der Raiserlichen und ihrer Organe, und naturlicher Beise wurde ber Spott herausgeforbert, ber ben Rud bes gacherlichen« baran heftete. Ihr bester Mann — aber wem nun auch ber, wenn er fammt ben Beften, Gbelften, Beifeften be Nation nichts kann? Und biese Besten, Chelsten, Beifesten - ba find naturlich bie Raiferlichen, insbefondre bie Urheber bes großen Berfaffungsprojetts, gang fpeciell bie Mitwirkenben ber gelehrten Deutschen Zeitung und beren Freunde, und im rechten Centrumba figen bie besten Manner, bie burch ihre Anstrengungen bas Be terland retten werben - wenn nur bie Ronfusion erft am großeften geworben die fie angerichtet. Man fühlte indeg die Albernbeit nicht und bestärkte burch faliche Sachbarftellungen und burch Großspreche reien ber angeführten Art Gagern in feinem ichwankenben Sangewin Ministerium wurde, von der äußersten Linken abgesehen, die ir sich nichts vermochte, ganz und gar nicht angesochten, und nichts urde von ihm gesordert als daß er Forderungen zurücknehme, die ch als unhaltbar erwiesen. Allein man redete sich und ihn in einen ligensinn hinein, der so wenig als die großen Worte von den besten Kännern die sich um ihn schaaren würden und von der letzten grosen Anstrengung (März, April oder Mai 1849?) die Kraft zur Durchsührung verlieh.

In einer erften Unterredung mit Schmerling am Zage nach wffen Rudtunft, außerte Gagern, bag er fein Programm theilmeis verbe modificiren muffen, boch wolle er, bevor er es thue, die Unrage bes Ausschuffes erwarten. Nach einer zweiten Unterrebung ieß er bem letteren ein Schreiben zugehen, worüber unten bas Rabere. Er hatte geaußert, bag er an Defterreichs Gintritt in ben Beutschen Bundesstaat nach Allem und Allem boch nicht glaube. be hatte barin gewiß Recht, aber Schmerling hatte auch nicht Untht, wenn er feinerseits, freilich nur fehr bedingt, hoffnung bagu Es kam eben barauf an wie man ben Bunbesftaat fich achte. Die Desterreichische Note hatte Gagern's Boraussebungen ir falfch erklart, feine Untrage gurudgewiesen, feinen Plan vermit, feine Buverficht erschüttert, ihn wie einen Schuler in ber Staatskunst korrigirt. Begreiflicher Beise verstimmte fie ihn in hohem Mag, er war außerst gebruckt, in Beziehung auf bas Ge= lingen des Verfassungswerkes überhaupt nichts weniger als hoffnungsluftig, wegen ber Majoritat fur fein Programm fehr beforgt. Bielleicht ware es ihm das Liebste gewesen, daß man ihm zum Rudtritt Veranlassung gegeben hatte. Er fagte, wenn er bie Mehr= beit nicht gewinne, so werbe er zurucktreten. Dies wurde nun von einem Theile feiner aufrichtigsten Freunde migbilligt. gramm ruhete in der That auf unhaltbar gewordnen Boraussebunen, und handelte es fich boch um eine Frage ber Berfaffung, movon das Gefetz vom 28. Juni die Centralgewalt ausschloß. war wol nur baraus zu erklaren, bag bie Partei ihn festhielt bie im vorangeschoben, daß ihm selber das Preugische Raiserthum das Min Bahre und Nothwendige« geworden, daß er noch immer meinte, fein Alles baran feben zu muffen, bag er glaubte, wie er buffg außerte, wenn man nicht ben f. g. Bunbesstaat zu Stanbe bringe, so bekomme man nichts als eine Restauration bes alten Bundestages, wozu er sich nicht hergeben konne. Auch er kannte

ein Drittes nicht. Gewiß hatte eine Fortbilbung ber fruheren bebverfaffung zu einem mir flichen Bunbesftaat, in jeben gu einer weit innigern Bunbeseinigung ber Deutschen C nicht zu tief unter ihm gelegen. In ber That mare fo etn ben allerbebeutenbften Mann eine wurdige hinreichend arof gabe gemefen. Er war aber vom Zagsvorurtheil, bem überspannte Ibeen ausgeführt werben follten, und von ber ge übertriebenen Abneigung gegen bie Bergangenheit erfüllt; er e nicht, daß ber alte Bundestag mit ben unter ihn gewesen ftanben nicht wiederkehren konnte, nachbem bas Bolf zum Ditf gelangt, bas fonstitutionelle System überall eingeführt mar, bie Nation baffelbe zu bewahren wußte - und welche Ko Berfaffung konnte ihr helfen, fie schüten vor ben ehevorigen beitlichen Buftanben, wenn fie es nicht vermochte? Die alte besverfassung und ihre Wirkungen war zweierlei. vornämlich waren fo traurig gewefen. Allein Untuchtigt Bolfes und Berberbnig bes Bolfsgeiftes hatten in gleichem bie Schuld bavon getragen, wie Berkehrtheit ober Schlechtig Regiments und verbammte man gemeinhin nur bas lettere, bies gerade, wie wenn ein fauler Schuler feine Unwiffenheit schiebt, daß er einen schlechten Lehrer gehabt habe. Bar eir Geift im Bolte, bann mare felbft im ehevorigen Bunbestag Gefahr gewesen; mar nur ber alte ba, so waren Institutioner nübe und fogar gefährlich, die ein fehr tüchtiges Bolf vorau wenn sie gebeiben und ihren 3med erfüllen follen. bavon, bag Gagern zu feinerlei Reform ber alteren Berfaffu glaubte bergeben zu konnen, lag in feiner boftrinaren Unich in seinem falschen Bertrauen auf die Krafte feiner Partei u Durchführbarkeit seiner Berfassungsideen, im Ungenugen Fähigkeit zu organisiren, aus gegebenen Stoffen etwas zu r in bem Migverftandnig, als ob fich aus bem abstraften Ge eine wirkliche Verfaffung errichten laffe. Der Grund lag baß er zu viel und zu unklar von ber Souveranität und I ber Nation und National = Versammlung gesprochen, die berr Ueberspanntheit ber Ibeen nicht bloß getheilt, fonbern fein genährt und baburch fo zu fagen die Brucke hinter fich abgel hatte, die auf ben Weg ber Reform hinüberleitete. am Ende gar ju oberflächlich und befangen, alles Seil und lediglich in ber Berfaffungsform zu erblicken, Reform und Re

on ber alteren Berfaffung, die Herstellung von diefer und ihre Birksamkeit vor und nach ber Märzbewegung mit beren Früchten bereinerleien, ber fruberen Berfaffung und ben vormarglichen Mentlichen Buftanden jeben Borgug, alles Licht, alles Berfohnende haufprechen. Ihre Mangel und Schattenfeiten wurden auch auf Inferer Seite keineswegs überfehen. Schmerling und wir Alle maten eine eben fo ftarke Abneigung gegen bas Spftem bes alten Dunbeetage und wunschten eben fo lebhaft, bag bie Wiebertebr Wielben verhindert werde wie Gagern und beffen Partei. Bei uns bei ihr malteten auch an diesem Punkte lediglich verschiedene finfichten über die Mittel und Wege zum gemeinschaftlichen Biele. Bir fagten jedoch jest wie zuvor vergeblich: euer zu hochfliegens Berfaffungsprojekt führt am allerwahrscheinlichften gur Reftaution, ihr habt nicht einmal Recht zum Tabel ber früheren Ber-Mung, benn ihr wißt keine beffre zu grunden, und ber fruberen Regierungsverkehrtheiten und hochmuthigen Uebergriffe, benn fie Gren in anderer Form bei euch wieder. Was konnte es damals Mifen, ba fie noch heute eben fo fprechen, nachdem fie wirklich einen Berfassungszustand herbeigeführt haben, ber hinter bem fruheren mgefähr fo weit jurudfteht wie bas Fauftrecht binter einer manwihaften Rechtsordnung, man mochte fagen wie bas Chaos hinter mr ob auch erft beginnenben Schöpfung.

Es ist ein burchgehender Bug und er bedeutet so viel als eine große Schmache ber Gagern'ichen Partei, bag fie, um ihr Biel gu erreichen, ben erbarmlichsten und gefährlichsten Bolks: und Tage: berurtheilen frohnte. In ihrer Nummer vom 6. Januar erging hi bie Centrenkorrespondenz in ben täglichen Wehklagen und Un-Magen, Die Politif bes Desterreichischen Rabinets und Schmerling's muthmakliche Beziehungen bazu betreffenb. Sie erkannte, baf Sagern fein Programm boch werbe mobificiren muffen. Maubte, dag beffere Erkenntniß der ruchlosen Defterreichischen Dotit und Erzurnung barüber bemfelben neue Freunde zuführen, bem Gebanken weitere Bahn brechen werde, ben Bundesstaat mit bem Erbkaiser und schlechterdings nicht ohne ihn, wol aber ohne Defterreich jum Abschluß zu bringen. Und nun behandelte fie the andre Form, g. B. bie Trias, wovon bamals noch viel bie Rebe mar, als »modernisirten Bunbestag, « als »Diplomatengecont, nur geeignet zu einer neuen Umwalzung zu führen, benn ben »Patrioten« murbe nicht die Erhaltung, fondern nur die Berftorung folder Buftanbe sam Bergen liegen« tonnen. Als wenn im Bolte bes Borurtheils gegen bie frühere Berfaffung, ber Das lofigfeit in ben Bunfchen und Forberungen, bes fcwachen um schlechten Beiftes ber fruberen nur verneinenben und gerftorungs fähigen Opposition nicht ohnehin noch übergenug gewesen wan Es gehörte aber recht eigentlich und immer mehr und mehr # ben »beliebten Kampfmitteln« ber Partei, Die von ihr erstrebte Kom ber Werfassung und insbesondere ber Oberleitung nicht bloß all bie beste, sondern als die nothwendige, einzig heilsame und statt hafte hinzustellen, jede andre herunterzuziehen, im Rothe zu schleifen, bem Bolke zu verbächtigen und zuwiderzumachen, wobei fie in Unreife in ber Politit, ju glauben, bag Alles, mas ber Ungenus samteit ober ber Phantasie gefällt, 3. B. ein Raiserthum, gemacht werben konne, wenn nur in ber National-Berfammlung Beidlift gefaßt, in den Klubs geredet und Abressen votirt, in den Gaffe schwarz-roth-golbene Kahnen geschwenkt murben u. f. w., wobei ft ben blinden Sag gegen die Vergangenheit, bas übertriebene frank hafte Diftrauen weiblich ausbeutete und neu bestärkte und auf stachelte, das noch immer neben begrundetem Widerwillen und Berbacht in einem nicht geringen Mage vorhanden war. ganze kaiferliche Preffe machte tagtäglich Chorus in biefem ver fehrten Beftreben, und stimmte bann felbit ein Mann wie Sagen, bem so Biele mit blindem Gifer wie einer untrüglichen Autorität folgten, in die bannalen Rebensarten ein, so konnte es nicht feblen, bag fie boppelt wirksam wurden. In ber ersten Beit ber national Bersammlung hatten fich die Konservativen theils fanbalifirt, theils hatten fie barüber gelacht, bag bie Linke unaufhörlich und magles wiber die »Leiche« bes alten Bunbestags beklamirte. Best, ba fe ihren Erbkaifer gefährdet faben, übernahmen bie Raiferlichen bie Rolle der Leichenaufwühler und machten die Sache zwar weniger grob aber nicht beffer. Mit einem Borte, je mehr bie Nothwen bigkeit sich herausstellte, andere Bege einzuschlagen, zum wenigsten von ben schärfsten unitarischen Bestimmungen ber projektirten Berfaffung zurudzukommen, besto befliffener versperrte bie Raifervarte fich und Undern die Umkehr. Gifrigst eraltirte fie ihren Unbang, eifrigft machte fie Propaganda, und es gelang ihr, auch gang rubige Leute, Manner, welche nie in der Opposition, ja mider biefelbe gewesen maren, die fich unter ber alten Bunbesverfaffung pollie befriedigt gefühlt und noch Monate lang in Frankfurt ben Kop

Dazu geschüttelt hatten, baß man unnöthigerweise so weit greifenbe Kenderungen von zweideutigem Werthe betreibe, auf ihre Seite und bermaßen aus bem Hauschen zu bringen, baß sie mit ben Heftigsten eiserten für ben unverkurzten Bundesstaat mit ber einsheitlichen Spige und wider jede andere Form als wider ben alten Bundestag.

Bie bie Lage ber Dinge im Reichsministerium angesehen wurde, ift aus einem Leitartikel der minifteriellen Zeitung ju erseben, ber am 5. erschien und von Mathy berrührte, einem ber Marften und unbefangenften ber Mitglieder. Soll fortan, wie früher, ein ftarkes Desterreich über ein schmaches Deutschland gebieten, die Desterreichische Politik eine Deutsche nicht aufkommen laffen, und jene bes machtigften Deutschen Staates, Preugen und folgeweise ber übrigen, im Schlepptau führen? Das ift bie Frage, thr beren Losung in feinem Sinne Desterreich biefer Tage in bie Schranken getreten ift. Es verkundet, Die Deutsche Berfassung binne nur burch Berftanbigung unter ben Bundebregierungen ju Stande kommen u. f. f., fie wird also in Frankfurt nicht gemacht, liegt in ber Sand ber Ginzelstaaten. Bas baraus hervorgeht wird weiter nichts fein, als eine neue Auflage bes alten Bundestags. Preugen foll fich verpflichtet haben nicht ohne die Einwilligung Defterreichs an die Spipe Deutschlands zu treten. Defterreich foll fich feiner Allierten bereits versichert, auch bie Paulskirche noch nicht aufgegeben haben, fondern hoffen durch Schmerling Befchluffe ju ermirken, burch welche ber Deutsche Staatenkorper ju bem Grabe ber Schwächlichkeit, ber ihn ber Defterreichischen Führung Attecht mache, heruntergestimmt werden wurde, fo bag alfo Gagern fen Programm andern ober abtreten muffe. Ift bies irrig, fo ift nichts leichter als die Nation eines Beffern zu belehren. Erklärt ber Defterreichische Bevollmächtigte, seine Regierung nehme bie Reichsgesetze und die Grundrechte an, unterwerfe sich ber endgultigen Entscheidung ber National=Berfammlung, werde bie Ber= faffung ber Reichstande in Ginklang mit ber Reichsverfaffung bringen, wie Preußen »zugesichert,« u. f. w. so wird man eine biche Erklärung freudig begrugen und gern Abanberungen ber Befchluffe erfter Lefung augesteben - b. h. wenn fie ben Bunbes: fagt im Wefentlichen belaffen wie er beliebt worden. Allein es ift baran nicht zu benten, Defterreich wird mit seinen ganden keinem Deutschen Bundesstaate, sondern nur einem volkerrechtlichen Bund:

niffe beitreten. Die Desterreichische Rote vom 28. Dec. fann bie an bem Programme bes Ministeriums Gagern vom 18. nicht Wefentliches andern. Die Deutsche Nation will feine Rudfcht bem ichmachen vollferrechtlichen Bunbe, ber einzig gegen bie gid beitsbeftrebungen Rraft entwidelte; tein Deutscher Staat tam biefem machtigen nationalen Triebe auf bie Dauer entziehen, mit bie Aursten, welche es versuchen, murben bas Bebarren bei ben Widerstande mit dem Berlufte ihrer Kronen bugen. Nur Defter reich kann wegen feiner ftaatlichen Berbindung mit außerbeutichen Ländern bas Recht eingeräumt werden, eine Sonderftellung # nehmen, bas heißt, ein befonderes Bundesverhaltnig mit Deutsch land einzugehen. Dagegen muß ber Unspruch, Deutschland zu bem alten Bunde gurudguführen, ein Unfpruch, beffen fich Defterrit burch feine Mitwirfung bei ber Grunbung ber Centralgewalt be geben bat, entichieben gurudgewiesen werben. Nur in Begug auf ben Untrag, die Berftandigung über ein Bundnig mit Defterrich auf gefandtichaftlichem Wege einzuleiten, tann bas Gagerniche Programm in Folge ber veranberten Sachlage eine Menberung & leiden. Das Programm hat eine Wirkung gehabt, welche ihm bes anzurechnen ift; es ift die Defterreichische Rote vom 28. Decembe. Da hiernach Defterreich behauptet, es habe nicht erklart, ben Deutschen Bunbesftaate nicht beitreten zu wollen, fo ift fur jet ber Streit über die Auslegung ber Erklarung vom 27. Rovembe an ben Reichstag in Rremfier zu vermeiben, und Defterreich gif ju geben, burch Sandlungen ju zeigen, ob und wie es feine Reich lande mit Deutschland verbinden will. Da aber vorauszuseben bag Desterreich sich zu nichts Anderm verstehen wird, als zu einem Bundesverhältniß, und ba bas Begehren, Deutschland überhaupt zu keinem andern Berhaltniffe kommen zu laffen, unftatthaft ift, fo wird jener Antrag babin zu mobificiren fein : bie Reichsverfammlung wolle bas Reichsministerium ermachtigen, rechtzeitig und auf geeis netem Bege über ein Bundnig mit Defterreich ju unterhandeln.

Also fort und fort der Gedankengang: Deutschland muß ein einheitlicher Staat werden nach der in Franksurt projektirten Bersassung, und zwar ohne Desterreich, da dasselbe in jenen Staat nicht eintreten wird — was Desterreich intendirt. Alles worüber die Regierungen sich verständigen wurden, jede andre Bersassung ist der alte Bundestag und — nicht etwa: minder vollkommen und erwünscht als unser Projekt, nein — ganz untauglich, verwersich,

meiblich. Man hatte gegen die wahre Lage der Dinge die Augen meschlossen oder sich ein trügerisches Bild davon gemacht. Die musse Desterreichische Erklärung hatte Einsicht in dieselbe ausges wichigt — aber doch vergebens. Man sieht es auch aus diesem Mathy'schen Artikel; die Frage, wie denn nun bei so bewandten Dingen die projektirte Verfassung durchgeseht werden solle, wurde per nicht ausgeworfen. Geschah es etwa, so wurde sie mit windis pen Antworten, Großsprechereien u. dgl. abgethan.

Aus einem weiteren Auffate beffelben Berfaffers in ber Rumner vom 9. (»Ift Desterreich schlimmer als die Andern?«) ersieht man, bag Schmerling's Erläuterungen boch einigen Ginbruck gemacht, die Unficht im Wesentlichen freilich nicht geandert batten. leber Zag bringt neue Zeichen, daß die Nation eine einheitliche berte Reichsgewalt in Preugens Sand will. Die Seffischen, bie Braunschweigischen Stände — - Die vaterländischen Vereine — -We freie vaterlandische Preffe - allgemeiner Born gegen bie Sonderbestrebungen Baierns und Sannovers - - unwiderstehlich pewordene Macht ber öffentlichen Meinung u. f. w. Indeß foll man in ber Zeit voll Argwohn, in ber fieberischen Erregtheit nicht u schlechten Mitteln greifen, nicht Unwahrheiten verbreiten, sondern offen reden und handeln, unparteiisch fein, Jeden horen. Die Besouldigten pflegen zu fagen: wir find nicht schlimmer als die Unbern. So spricht man jest auch in Desterreich. Man fagt: hat bas Programm von Kremfier von einem verjungten Deutschland und einem verjungten Desterreich als von zwei getrennten Korpern gesprochen, die ihre staatliche Verbindung erst später festzustellen batten, fo hat man vorzugsweis die nicht-beutschen Provinzen im Auge gehabt. Satte man ben Eintritt ber Deutschen gande in bas Deutsche Reich bereits aufgegeben gehabt, so murbe man bie Defterreichischen Abgeordneten haben abrufen muffen. Die Defterwichische Regierung ift gar nicht in ber Lage, jest schon mit Befimmtheit zu erklaren, ob die zum Bunde gehörenden gander, un= beschabet ihrer Berbindung mit ber Gesammtmonarchie, in ben neuen Staatskörper eintreten konnen ober nicht. Denn einmal last fich noch nicht angeben, wie fich bie Gesammtmonarchie getalten wirb, sobann ift auch die Deutsche Berfassung noch nicht nbgiltig festgestellt. Erhalten alle Desterreichischen ganbe ihre beondere Bermaltung und Vertretung, jedes fur fich, wird die cen: rale Leitung in Wien nicht von einem allgemeinen Reichstage,

fondern mit einem Ausschusse der Provinzialvertretungen umge und auf die letten Gesammtzwede beschränkt und willigt Arankfu in die erforderlichen Modifikationen ber Berfassung, fo ift es nich meniger als unmöglich, bag bie Defterreichischen Bunbesland in ben Deutschen Bunbesftaat eintreten. Ja es unterliegt i Eintritt kaum einen 3weifel, wenn gwischen bem Reiche und be aufferbeutschen Provinzen bes Desterreichischen Raiserftaats in Union zu Stande fommt, welche burch ein gemeinschaftliches Drie für die Erfüllung ber Bundeszwecke forgt. Mag im Novembe bas Gelingen einer folden Kombination für unwahrscheinlich # halten und daher die Unsicht vorherrschend gewesen sein, daß bi Desterreichischen Bunbeslander, um bei bem Raiferstaate zu bleiber in das Reich vermuthlich nicht wurden eintreten konnen, so bat fi jest in Rolge ber Erlauterungen bes Berrn von Schmerling über bi Deutschen Buftanbe, in Kolge von Eröffnungen Deutscher (vielleit auch frember) Regierungen, bie Meinung wefentlich geanbert. Di Möglichkeit bes Eintritts ber Deutschen Provinzen Desterreich in ben funftigen Deutschen Staatsforper ift bedeutend naber gerud Man hat Desterreich vorgeworfen, daß es weder ben Beschluffe ber Reichsversammlung, noch ben Unordnungen ber Centralgeme Folge geleistet habe. Allein zum Theil war bas, mas man Big rung nennt, nur bie reine Unmöglichkeit, bem geftellten Begebr nachzukommen. Wie konnte Desterreich Truppen nach Thuringe und Gelb nach Frankfurt fenden, ju einer Beit, wo es ben lett Mann und ben letten Beller aufbieten mußte, um fich ber Rein im eigenen gande zu ermehren! Sobald ber Aufstand in Bit überwunden und eine feste Regierung eingefett mar, murbe b Beitrag fur ben Festungsbau von Raftatt und Ulm bezahlt; b Matrifularbeitrag für die Berpflegung ber Reichstruppen wi nächstens berichtigt werben, und wenn Defterreich fich erbietet, fc Klottenbeiträge in Schiffen, statt in Gelb zu leisten, so ift bies tei Weigerung, sondern ein Vorschlag, über den fich sprechen la Das Defterreichische Bunbescontingent endlich wird bem Reid kriegsministerium zur Berfügung stehen, sobald in Ungarn ber & erkampft fein wird. Defterreich bat feine Gulfe begehrt, als Grenzen bes Bunbeslandes Tirol vom Reinde überschritten war so gebulbe man sich auch noch furze Beit, und man wird Defterreichischen Truppen, wie in Mainz, Frankfurt und vor wenig Monaten in Ronftang, so in Ulm und Rastatt einziehen und ber

lig bem Rufe ber Centralgewalt folgen feben. Was andere nipiele von Renitenz gegen Anordnungen ber Centralgewalt und eschluffe ber Reichsversammlung betrifft, fo sollte man billiger leife ben noch ungeordneten inneren Buftanben Defterreichs und ner Berbindung mit nicht = beutschen gandern Rechnung tragen. Benigstens sollte die Reichsgewalt von ihm nicht mehr verlangen, 8 von anderen rein-beutschen Staaten. Wie es mit biefen fteht, won hat man in Ollmut jest genauere Kenntnisse als früher; ian weiß bort vielleicht mehr als in Frankfurt. Man weiß, um ur von offenkundigen Dingen ju reben, bag Beschluffe ber Nationalbersammlung in Berlin eine Aufnahme gefunden haben, bie man ben nicht unbedingte Folgsamkeit nennen kann; man weiß, daß kaiern und Hannover nicht Willens sind, sich gewissen Formen er oberften Reichsgewalt, wenn fie von ber Reichsversammlung eichloffen werben, ohne weiteres unterzuordnen; man weiß, baß Sachsen nicht ber einzige Staat ift, beffen Regierung bie Geltung er Reichsgesete von ber Buftimmung feiner Stande abhangig nacht, man weiß endlich, daß die Reichsgewalt nur in ben kleinen Bebieten ihre vollen Befugniffe ausüben tann, die ohne die ichon eleistete oder stets bereite Reichshülfe aus der Reihe ber Staaten erschwunden sein wurden \*). Um endlich noch ein Beispiel bafür muführen, daß auch andern Staaten bas hemb naher ift als m Rod, wollen wir nicht von bem plötlichen Rudmariche Sachfischer knuppen aus Thüringen sprechen, der noch glücklich aufgehalten

<sup>\*)</sup> Mus ben Rleinstaaten ertonte bas lautefte Gefchrei barüber, bag Defterreich mit feinen Leiftungen gurudhalte und fich ber Centralgewalt nicht unterwerfe. Sie thaten bies freilich ichon, weil fie nicht anders konnten und empfingen zehnfach fur bas, mas fie leifteten. Defterreich aber nahm boch jebenfalls Untheil burch Truppenftellung und Gelbzahlung am Schute Deutschlands gegen bie Unarchie und letteres leiftete ihm gar nichts in feinen Rothen und gab ihm faft nur Drohungen, bofe Borte u. bgl. Ein Theil ber Bertreter Deutscher Ration ging mit Gebanken und Planen um, welche feinbselig gegen Defterreich maren, weithin im Deutschen Bolte that man groß mit feiner Nationalvertretung in Frankfurt, und biefe Rationalvertretung bedurfte bes Schutes und murbe gefchutt unb ließ fich ichugen burch Defterreichische Golbaten. Wenn unter folden Umftanben in ben Anklagen und Schmahungen gegen Defterreich nicht wenigstens Dag gehalten murbe, habe ich meinerfeits nie umbin tonnen, eben fo viel Burbe: und Gebantenlofigfeit ale Ungerechtigfeit barin gu finben.

wurde, sondern nur bescheiben anfragen, ob ber Abmarich Preuß scher Truppen von Mannheim nach ber Mosel nicht in bem Augen blide erfolgte, wo die Preußische Regierung ihrer gegen etwaige Steuerverweigerer zu bedürfen glaubte, und ob nicht ihre Dislock rung bie Benehmigung bes Reichsfriegsministeriums erft nachtraglia So wenig man baber wegen berartiger Mangel gege Defterreich allein lodziehen, sondern vielmehr ben bortigen Buftanber Manches zu gut halten follte, wofur Andere weit minder triftige Entschuldigungegrunde anzuführen haben, fo wenig fteht Defterrich allein, wenn es hinsichtlich ber Berfassung eine Berftanbigung mit ben Regierungen verlangt. Saben sich Unbere barüber noch nicht fo offen ausgesprochen, so werden fie es thun, sobald fie bie 3ch gekommen erachten. In Borfchlägen über bie zwedmäßigfte It ber Verständigung fehlt es nicht, und namentlich ift ber Borfdig Preugens über die Ginführung eines provisorischen Staatenbaufs binlanglich bekannt. Desterreich aber wird zu dem leichteften und zwedmäßigsten Bege ber Berftanbigung gern bie Sand bieten, and ber Reichsversammlung bas Recht ber Schlufentscheibung nicht Seine Abgeordneten werben fich bemuben, für ihr bestreiten. Ueberzeugung von ber 3medmäßigkeit berjenigen Mobifikationen a ber Berfassung, welche ben Eintritt Defterreichs in ben Deutscha Bunbesstaat möglich machen, bie Mehrheit in ber Bersammlung zu gewinnen. Man wird fie barum eben so wenig bes Partifule rismus beschuldigen als die Abgeordneten anderer Staaten, welch bie Grunde für ihre Abstimmungen heimathlichen Buftanben mb entnehmen, beren Beachtung bem Gefammtwohl fromme. Gelingt es, einen Beg ju finden, der keiner einseitigen Beftrebung voll kommen genehm ift, so liegt vielleicht gerade barin eine Burgicaft daß er der Befte ift, ber unter ben gegebenen Berhaltniffen für bie Gesammtheit zu erreichen war. — Dies foll nun beute nicht bekampft, zwei Schluffolgerungen follen baraus abgeleitet werben. Das Reichsministerium mußte (es war inzwischen geschehen) feinen Untrag vom 18. December babin ausbehnen, bag es fur bie form ber Berhandlungen mit Desterreich nicht einzig und allein ben gefandtschaftlichen Weg festhielt - es ift an ber Beit, fich mit ben Regierungen hinfichtlich ber Berftandigung über bie Berfaffung in Benehmen zu seten, worüber ins Reine zu kommen bie Centrals gewalt fich angelegen sein laffen follte, bamit die Ration erfahre, auf welchem Bege ihr Berlangen nach einem ftarten Bunbesftaate efriedigung zu erwarten hat und welche hinderniffe zu befeitigen b.

So weit mar man also; und besonders bas Lettere ware ingend nothig gemefen, bag man, fatt bie Ueberfpanntheit ber orberungen zu fteigern, die unerfahrne grade in diefer Beziehung blecht urtheilende ober nicht einmal benkende »Nation« an bie sindernisse erinnert, die Schwierigkeiten ihr dargelegt und die fieberische Erregtheit« ju ermäßigen gefucht hatte, bie jur » That« michablich, gut, nothig fein mag, beim »Rath« aber unfehlbar untauglich und nachtheilig ift. Wie es mit ber jugelaffenen Berftanbigung gemeint war, werben wir feben. Unklar blieb, wie nan zu einer folchen zu gelangen bachte, ba man ben »ftarken Bundesftaat« schlechterbings haben wollte, und ba ihn Defterreich blechterbings nicht gulaffen, Preugen ohne Defterreichs Einwilli: mig nicht annehmen wollte und bie Mittelstaaten gegen ihn protefirten. Man hatte freilich die Beffischen und Braunschweigischen Stände, die vaterlandischen Bereine und bergleichen Stuten; aber s war nicht weise fich barauf zu verlaffen.

Bielleicht mar es wenigstens eine Nebenabsicht bes Auffages, uf eine feine Beife nach anderen Seiten einige nutliche Binke gu then, ein paar fanfte Schlage auszutheilen, indem er Defterreich Recht wiberfahren ober es boch einmal mit feiner Bertheibigung um Wort tommen ließ. Der gewöhnliche Son ber minifteriellen kitung war ein ganz andrer. Weit lieber und weit mehr suchte te die fieberische Erregtheit zu verftarten, sprach von Fortbauer ber Retternich'ichen Politit bei allem Bechfel ber Perfonen, von ben Bunben Defterreichs, bas fich thatfachlich von Beutschland losfage mb lediglich Deutschland verhindern wolle einig und ftark zu werben. Aber es muffe fich jett zeigen, ob fich bie Deutsche nation bum die Früchte ihrer großen Leiben und Anstrengungen bringen laffen wolle.« (Sollte wol heißen: ob die Nation für ein verfehltes Berfassungsprojekt, die Frucht der Anstrengungen der Raiserpartei, tinftehen wolle.) Bu befferer Erklarung ber Defterreichischen Note Webe nur die freilich zweifelhafte Soffnung übrig, ber zur Ausfub: ma bes Inhalts berfelben jest bestimmte Mann werde minbestens ben fo Deutsch als Defterreichisch fein. Schmerling, ber als Deuther Minister in einer Reibe von Erlassen Folgsamkeit von Defterreich geforbert, konne fein Bevollmächtigten : Umt nur übernommen haben, wenn er entweder die Berficherung biefer Rolgsamkeit mitbringe, ober bas Berhältniß zwischen Defterreich und Deutschla fo betrachte wie bas Gagern'iche Programm, ja wie er es fel nicht anders betrachtet habe. Wer fich in ber Geschichte ein ehrenvollen Plat erwerben wolle, ber burfe nur einen Beg geh ben geraben. »Mag aber Defterreich Schritte thun, welche immer will, an une ift es, zu entscheiben, ob wir unfer Soi fal ferner wollen von Wien ber bestimmen, verberben laffen, wir nicht einig genug find, wenigstens ba, mo es bie gange Butu bes Baterlandes gilt, allen Saber, alle Parteiung fahren zu lafe um ben letten rettenben, entscheibenben Schritt zu thun. Be bem, ber jest an Rechts und Links, an ministeriell ober antimi fteriell benft. Best ift die Stunde gekommen, wo das Deutk Bolk seine mabren Bertreter wird kennen lernen.« ministerielle Zeitung die Zeichen thatfachlicher Unnaberung Deft reichs an Deutschland kannte, und meift verschwieg, eben fo g fie auch - benn die Undeutungen in dem Mathy'schen Arti maren boch nur fehr ungenugende - gehörige Runde von Schme ling's Erläuterungen in ber Ministerialkonferenz nicht. viel Unbestimmtes und Ausweichenbes in biefen Erläuterungen gen mochte: bas Publifum hatte immerhin Beweise vom am Willen ber Desterreichischen Regierung ober bavon, daß fie b nicht lediglich die Restauration des alten Bundestags intenbire, & von einiger Deutschen Gefinnung Schmerling's baraus entnehm können. Man mußte im Reichsministerium am Beften wiffen, es gekommen, wie fehlerhaft aber und in jedem Kalle wie vergebl es gemesen mar, jene »Kolgsamkeit« von Desterreich zu forbern, " bestimmt letteres biefelbe geweigert und wie unvernunftig es geme mare, fie immerfort zu forbern. Ronnte man im Reichsminiftert zweifelhaft barüber fein, bag es reine Thorheit auch jest noch be auf zu bestehen? Gerabezu wiberfinnig mar bas Anfinnen, b Schmerling bas Berhaltniß Defterreichs zu Deutschland im Sir bes Gagern'ichen Programms betrachten folle, und bie Behaupt baff er es felbst so betrachtet habe. Freilich barf ber, ber fich eit ehrenvollen Plat in ber Geschichte erwerben will, nur ben geral Aber befand sich die ministerielle Zeitung und Pa Beg geben. auf ihm ober auf bem bes Ginigens, indem fie fo unaufrich fprach, fo boshaft und nicht gerade angriff, Die Gigenfchaft wahren Bolksvertreter fur ihre Unhanger allein in Anspruch na und die Meinungsgegner als unechte benuncirte? - biefe Berratt bie barauf ausgingen, bag bas Schickfal Deutschlands von Wien ber allein bestimmt ober gar verborben werden folle, ober bie wenig: Rens boslich glaubten, Frankfurt konne nach Lage ber Sachen nun einmal auch nicht allein barüber entscheiben und solle biefelbe berudfichtigen um nicht feinerseits bas Berfassungs: und Ginigungs: weit zu verderben - biefe Berrather, welche laugneten, bag burch Errichtung eines Erbkaiferthums fur bas Saus Sohenzollern ober and eines nordbeutschen Sonderbundes die Einheit Deutschlands gegrundet werde, die jest fogar behaupteten, auch diese an fich selbst verfehlten Schöpfungen erschienen als unmöglich, nachbem Defterrich gesprochen und erklart habe, bag es, fo gang ruchlos, auf bem Rechte, bem alten Rechte bestehe! In ber That, es war Grund bau vorhanden, daß die Ministerielle (M 341) »mit Entseten bie Rigende Bermirrung aller gesunden politischen Begriffe in unferm fonft fo verständigen Reichstage« bemerkte. Gie gab fofort an fich Abft eine neue Probe bavon. Sie nannte es unmittelbar barauf ein funloses Gerede, daß Desterreich ausgeschlossen werden solle und widerte in demfelben Athem die Aufrechthaltung der &6. 2 und 3, wodurch es eben ausgeschlossen murbe und burch welche zuerst bie sanze Verfassungssache und insbesondre das Verhältniß zu ihm in bie bermalige ichiefe Lage gebracht mar. Es war jest unmöglich sworben, noch baran zu zweifeln, daß man mit Desterreich nicht jum Ziele kommen werde, wenn man jene Paragraphen nicht zu= nidnehme. Satte eine Frage an Desterreich barin liegen sollen, so war nunmehr die Antwort bestimmt erfolgt. Allein man wollte ich nun baran nicht kehren. Gagern hatte jest mit allen Ehren auf seine Ibeen über Abanderung ber Paragraphen gurudtommen kinnen, allein seine Partei bot Alles auf ihn bavon gurudzuhalten und behandelte diefelben immer hartnäckiger als unerschütterliche Grundfäulen bes Bunbesftaats.

In der Hannoverischen Zeitung (Nr. 7. vom 8. Januar) wurden ganz unfre Gedanken ausgesprochen, wenn da u. A. gesagt wurde: was wir so lange vorhergesehen haben, ist nun eingetreten. Das in sich befestigte. Desterreich hat bestimmt erklärt, daß es sich nicht aus Deutschland wolle verdrängen lassen; daß seine Abgeordneten in Frankfurt bleiben werden; daß es der Frankfurter Versammlung keine alleinige Entscheidung zugestehe; daß es sich mit Preußen und den übrigen Staaten einigen werde. Daraus solgt, daß §. 2 und 3 der Reichsversassung hinwegfällt. Denn Preußen wird sich nicht

mit Defterreich verfeinden, ber Frankfurter Berfammlung zu Gefallen und bann tritt wieber bie Frage bes Grafen Devm ein, bent Chrlichkeit Raveaux fo febr gefiel : Db man es mit 60,000 Ran versuchen wolle? - Bir beklagen es innig, bag Defteren in feinen Erklarungen auch jest noch teinen positiven Gebante über bie Staatsform Deutschlands ausspricht. Gin folder Gebant gabe Soffnung, die Ehre ber erften Deutschen Rational-Berfamm lung einigermaßen zu fichern; und bag biefe nicht verloren wert bas liegt uns fehr am Bergen. Ueberbies ift in Deutschland i Migtrauen gegen Defterreich. Die Metternichsche Politif bat # lange auf Deutschland gebrudt, bie Absonderung und buntle Ein wirtung zu lange fortgebauert. Bir mochten in einem Defterreich ichen Entwurfe gern die Sicherheit haben, daß man bort nicht ke abfichtige, Deutschland lediglich jum Aufschemel zu brauchen. Scht wir aber um uns ber auf die Zeichen am himmel und auf be Erbe, fo will es uns icheinen, als ob Deutschland fich febr gludid gu fchaten hatte, wenn es am 31. Marg 1849 Sanbelseinbel Bertretung bes Bolks am Bunbe und ein Bunbesgericht erreich baben wirb. - Die Kraft ber Revolution ift gebrochen. Wig man in Frankfurt bas begreifen! Moge man bie Kraft ber Re fignation besithen, bas Werk ber Reform mit befto entschiebnerm Ernste burchzuführen! Das allein konnte bie Ehre ber Deutscha National-Berfammlung retten, von ber bann bie Geschichte fage murbe: fie habe gwar ben gunftigsten Augenblick ihrer Rraft wa faumt, aber fie habe verftanben, burch Mägigung und Beharrlich feit auch unter ungunftigeren Umftanben bas Rothwendige ju " reichen. Bilbet man fich aber bort ein (und Manche thun bas) man konne ben Staaten Schwierigkeiten erregen, vor benen fich in die Urme ber Professoren in Rrankfurt flüchten mußten bann geben wir unsere Hoffnungen auf, nicht bloß fur Krantfut fonbern jum größten Theile auch fur Deutschland. -- - Möcht man boch in Krankfurt endlich einmal einen fraftigen Schritt at bem repolutionaren Dunftfreise auf festen Boben thun. mabrlich hohe Beit.«

Doch in solcher Weise einreben gegen die Frankfurter Ibee und Projekte und beren Gonner und Fürsprecher war Rajestelbeleibigung, Ultramontanismus, Partikularismus, Feinbschaft gegt ein einiges und mächtiges Deutschland, und in diesem Sinne werweiblich fort und fort, insbesondre auch auf Dannover gescholte

in Hannover gegen die Regierung geschürt, um dem Stammesjaffe und allem Haber und allen Parteiungen ein Ende zu machen,
wobei man sich mit dem mächtigen und einigen Deutschland identificite, um die Gegner der eigenen Politik als Feinde Deutschlands
wostrophiren zu können. So sagte z. B. die Deutsche Zeitung in einem heftigen Artikel gegen Desterreich von Wien, Munchen
wod Hannover: Dort, wo die Feinde des einigen und mächtigen Deutschlands ihre Ränke spinnen, leben auch die unsrigen!« u. s. f. f.
Wwar nur gut in dieser Zeit, daß wir, denen das Alles stets
witgalt, nicht vom Drohen starben.

Der Frankfurter Dunftfreis übte inbessen auch auf unfrer Seite einen ftarten Ginfluß. Auch hier wurdigten Manche die Lage Desterreichs nicht nach Gebuhr, verkannten mehr ober minder bas Michtige in ben Gesichtspunkten bes Desterreichischen Kabinets, machten sich Musionen und thaten falsche, wenigstens fruchtlose Sie beklagten es nicht blos, fie tabelten gleichfalls mit .Ungerechtigkeit bie Burudhaltung in ben neuen Desterreichischen tharungen. Sie wollten nicht glauben, daß die Forderung ent: weber einer anders angelegten Verfassung ober einer rabikalen Kenderung bes Projekts ber National = Berfammlung barin liege, baß Desterreich in einen Bundesstaat, wie er zu Krankfurt geforbert wurde, gewiß nicht einzutreten gebente, wenn bie bisherigen Befoluffe nicht zum wenigsten Modifikationen erlitten, die auch ihnen p viel waren. Sie wehrten mit Sand und Rug ab, wenn ber Rote von ber anderen Seite biefe Auslegung gegeben wurde, um Inlag zu Vorwürfen davon herzunehmen. Der man fürchtete und wagte es fich ober Underen kaum zu gestehen, daß die Note jenen Ginn enthalte. Biele ichmeichelten fich mit ber hoffnung, bie Desterreichische Regierung werde zu bewegen sein, sich auf die Berfassungsvorlage ber National-Berfammlung einzulaffen, wenn fie nur überhaupt einige Abanderungen oder einige besondere Mo= bifitationen fur Desterreich erhalte und babin ging nun ihr Streben, bas Frankfurter Projekt fur Desterreich paffend zu mach en und bie Defterreichische Regierung zu bestimmen, bas folder Gestalt abgeinderte zu genehmigen, in biefem Sinne alfo in den »Bundesftaat« einzutreten. Sie hielten es fur zu fchwer ober fur unmöglich, bag bie National=Bersammlung auf andere Grundlagen und Formen fich einlaffe, oder fie maren mehr ober minder gleichfalls von ben in Frankfurt dominirenden Berfaffungsideen beherricht. Sie wollten

schlechterbings die Ausscheidung Desterreichs nicht zugeben, die Einigung mit ihm war ihr unverrückbares Ziel. Und boch, wie sollte man benkbarer Weise mit Desterreich, mit dem Versassungswerkt zum Ziele kommen, wie sollte das gänzliche Scheitern der National-Versammlung vermieden werden, wenn man vom Frankfurter Projekt und bessen ausschließlicher Versolgung nicht abging? Aber so stand es mit dem Kultus des Werkes der eigenen Hände auch dei Manchen von denen die nur entsernten Antheil daran hatten, so weit hatte die Macht auch dieses Aberglaubens und Gögendienstes gegriffen, daß Priester und Bolk und im letztern auch viele sonk Gescheidte und Ausgeklärte, Sakrilegium und Keherei, hier in den geringsten, dort wenigstens in stärkeren auf den Grund gehenden Abweichungen erblickten.

## Das Schreiben Gagern's an ben nenen Desterreichischen Ausschuß vom 5. Januar.

Sagern konnte es nicht über sich gewinnen, so entschlossen, wie es bie veränderte Lage der Dinge erforderte, von seinem Programm zuz rüdzutreten. Jedoch änderte und modisicirte er es einigermaßen. Er hat dies in dem schon erwähnten Schreiben, das er unter Mittheilung der Note vom 28 December dem Ausschusse zugehen ließ. Man muß es vor Augen haben und ich lasse es daher um so mehr in der Note abdrucken. \*) Mittelbar lag eine Antwort auf die De-

Der Charakter biefes kunftigen Bunbesftaates ift vorlaufig in benienigen Theilen einer Reichsverfaffung — (vom Reich, von ber Reichsge-

U. Abthl.

<sup>\*)</sup> Indem das Reichsministerium dem obengenannten Ausschuffe eine Mittheilung abschriftlich zur Kenntnis bringt, welche ihm von Seiten der t. t. Desterreichischen Regierung, durch deren Bevollmächtigten bei der Centralgewalt zugegangen ist, sindet es sich veranlaßt, diese Mittheilung mit folgenden Bemerkungen zu begleiten:

<sup>1)</sup> In bem Sabe I bes Antrages bes Reichsministeriums vom 18. v. Mts. ift biefes von ber Pflicht ber Reichsgewalt ausgegangen, bas bestehenbe Bunbesverhältniß Desterreichs zu Deutschland zu erhalten. Es ist also nicht von ihm in Zweifel gezogen worben, baß Desterreich eine Bunbesmacht, und berechtigt sei, im Bunbesverhältnisse zu verbleiben.

<sup>2)</sup> Das Deutsche Bolk in seiner Mehrheit will unbestreitbar bie frühere Bundesverfassung so umgestaltet wissen, daß die Gesammtinteressen der Ration durch eine Gesammtregierung mit Bolksvertretung, unter Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit der Einzelstaaten, insoweit sie damit verträglich ift, souverain verwaltet werden.

sterreichische Note vom 28. December barin, bie im Besentlichen barauf hinaus lief, daß das Deutsche Bolk doch nun einmal bis forbere, mas die Reichspartei einen Bundesstaat nannte, das bie

walt, vom Reichsgerichte, vom Reichstage), beren erfte Lefung ftatte funben hat, gezeichnet. Es ift nicht wahrscheinlich, bas bie tonftituitune Rational-Bersammlung bei ber zweiten Lesung solche Beranberung beschieben werbe, bie ben Charakter bes kunftigen Bunbesstaates welch anbern.

- 3) Dem so in Aussicht stehenden Bundesstaate beigutreten, wir tein rein Deutscher Staat verweigern konnen. Bas aber Desternich betrifft, so glaubte bas Reichsministerium, und glaubt nach, bas biest bet ver Ratur seiner Zusammensehung mit außerbeutschen Landern eine Sonderstellung einnehmen werde, einnehmen muffe.
- 4) Wenn auch Desterreich früher nicht ausbrücklich erklart hatte, in ben Deutschen Bundesstaat, wie er nach den vorliegenden Beschlüssen sich gestalten würde, nicht eintreten zu wollen; und wenn es sich jest seine weitere Erklarung darüber vorbehält; so glaubt das Reichsministerium, berechtigt zu sein, aus den von der öffentlichen Meinung in Desterreich sanktionirten Programm von Kremsier (27. Rovember v. I.), und est dem Berhalten der Desterreichischen Regierung, gegenüber den Anordussen gen der Sentralgewalt und den Beschlüssen der Rational-Bersamming eine solche Ansicht der Desterreichischen Regierung, in den Deutschen Beschaat nicht eintreten zu können, unterstellen zu müssen. In diesen Programm heißt es nämlich: Desterreich's Fortbest and in fast licher Ein heit ist ein Deutsches, wie ein Europäisches Bescharfnis.

Die Fortbauer einer staatlichen Einheit ber Desterreichischen Monarchie ist unvereinbar mit ber Unterordnung eines Theiles unter einen, von der Gesammtmonarchie unabhängigen, starten, einheitlich regierten, turd dem Willen der Nation entsprechenden Deutschen Bundesstaat. Icht ertikt der neue Desterreichische Bevollmächtigte bei der Centralgewalt, daß da Desterreichische Ministerium die politische Ansicht, welche dem Programm von Aremsier zu Grunde lag, wesentlich modificiet habe. Die Regierun des Kaiserstaates halt ihre Untwort auf die, an Desterreich durch de Deutschen Berfassungsentwurf gestellte Frage noch für frei. Diese Fre heit ihr zu bestreiten, kann nicht Sache der Reichsgewalt sein. Aber au nach den, von dem Bevollmächtigten Desterreichs gegebenen Erläuterusgen der Note vom 28. v. M. glaubt das Reichsministerium, daß der Golg seine Unssicht rechtsertigen werde.

5) Das Reichsministerium ging in dem fünften Sate des Borfdliges vom 18. v. M. von der Ansicht aus, daß die Werfassung des Buldesstaates nicht Gegenstand der Unterhandlung sein könne. In der Ro vom 28. v. M. wird wohl mit Rücksicht darauf bemerkt, daß die köften der großen Frage nur auf dem Wege der Berkandigung mit den Des

Rational = Versammlung doch davon nicht abgehen werde, daß kein weindeutscher« Staat (was genau Preußen auch nicht ist) ben Beis witt weigern, Desterreich aber nicht beitreten könne und daß die Versindarung unzulässig sei — die Vereindarung, welche Desterreich in Inspruch nahm, und Desterreich nicht allein — Gagern wußte estschon we der Konferenz wegen der Grundrechteeinsührung. Er sagte: Die Desterreichische Regierung halt die Frage über den Beitritt Desters

schen Regierungen, unter welchen bie faiferliche ben erften Rang einnehme, ju erreichen fei.

So wenig uberall ber Weg ber Berftanbigung zu vernachläffigen sein wird, wo er zum Biele fuhren kann, fo enkichieben wird bas, mit ber von ber konftituirenben National-Berfammlung genommenen Stellung unverträgliche, allgemeine Bereinbarungsprincip, bezüglich bes Berfusungswerkes, zuruckgewiesen werben muffen.

Die hoffnungen, wo sie auftauchen mochten, baß bie Zeit getommen sei, ben starten Bundesstaat mit bauerhafter einheitlicher oberfter Gewalt in ber Geburt zu ersticken, und burch ein Surrogat zu ersehen, bas bem alten Bundestage mehr ober weniger ahnelt, biese Hoffnung wird zu Schanden werben.

6) Aber auch abgesehen von dem Versassungswerke, der Rote vom 28. v. M. und den Erläuterungen des neuen Desterreichischen Bewollmächtigten bleibt eine Verhandlung mit der Desterreichischen Regierung nothwendig, sowohl um das Insledensühren der Deutschen Versassung dadurch zu beschleunigen, daß eine gegenseitige Erklärung über das Berhältnis des nichtbeutschen Desterreichs zu dem Gesammtdeutschlande, oder eventuell eine Union des Sesammtösterreichs zu dem übrigen Deutschlande vordereitet werde; als auch zur Erreichung der unmittelbaren Regierungszweck der Centralgewalt, und zur Erfüllung ihrer Pslicht, welche einen Bevollmächtigten an dem Orte nothwendig macht, wo die Reugestaltung eines Reiches sich entschebet, das zu einem großen Theile zu Deutschland gehört, und wo große Europäische Interessen ihren Wittelpunkt sinden.

In welcher Form bie Berhandlung geführt wird, ift an sich Rebensache. Indem das Reichsministerium die Ermächtigung nachsuchte, die
gesandtschaftliche Berbindung mit dem Desterreichischen Kaiserreiche
anknupfen zu durfen, geschah dies aus dem Grunde, well die Gendung
von Reichskommissären von Seiten der Centratzewalt den Unspruch auf
eine exekutive Sewalt begründet, welche ihr in Desterreich geradezu abgesprochen worden ist.

7) Das Reichsministerium wiederholt daher feinen in der Proposition vom 18. v. M. begründeten Antrag dahin, daß es autorisirt werde, ju geeigneter Zeit und in geeigneter Beise mit der Regierung des Desterreichischen Kaiserreichs, Namens der Centralgewalt, über das Berhältnis Desterreichs zu Deutschland in Berhandlung zu treten.

reichs fur noch nicht entschieben, fie glaubt, bag berfelbe erfo könne und bawiber läßt fich vorläufig nicht ftreiten; allein bleibe babei, daß Desterreich nicht beitreten kann und wird, t es will und wird bie Einheit bes Raiferstaats, und bie Natio Berfammlung will und wird die Berwandlung bes übrigen Deu lands in einen konstitutionellen Bunbesstaat nicht aufgeben. hatte vollkommen Recht, wenn man in Olmus und Frankfur genfinnig war, in Desterreich und in Deutschland fich so ein tete, bag man auf einander gar feine Rudficht nahm, fo tol man fich nicht einigen. Allein die Borausfetzungen, bei welchen er ben blieb, maren poreilig und unberechtigt, bag bas Ginheitet in Desterreich und im übrigen Deutschland fo ftraff angezogen 1 ben folle ober muffe, bag bie Einigung unmöglich murbe. E bie Frage, ob man fich nicht bei ber zweiten Lesung zu befin und Defterreich zu berücksichtigen habe, nachbem es feinen Bi fpruch angefundigt, jur ernften Ermagung ju bringen in e Berfammlung, die nur zu geneigt war, an Rleinigkeiten wie ben ! len ber Deutschen Großmachte nicht zu benten - ftatt beffen g er auch jest bahin, eine folche Ermagung abzuschneiben, und ! bas gange Gewicht feines perfonlichen Unfehens in bie Bagid ber hartnäckigen Berblendung, wodurch für Biele Die Sauptfi feine aanz reine mehr blieb. Es konnte ben Umftanben nach b fein, daß er Stimmen von Solchen, die ihm personlich anbin ober im Bestande feines Ministeriums eine Nothwendigkeit erb ten, für sein Programm eigentlich nur aus biefen Grunben, telbar aber auch fur seine Unsicht über Die Berfassung und b Abichluß, insbesondere über bas Berhaltnig ju Defterreich gewi allein ein vollkommen ehrlicher Gewinn war bies nicht. kommen auf feine Erklarung gegen bie Bereinbarung gurud. wollen hier nur bemerken: wenn die National=Berfammlung fein erneuertes Betreiben biefelbe verwarf und eine Berfassung fchloß, mogegen Defterreich Ginfpruch erhob, fo tam es barauf ob die National-Berfammlung die Macht befaß ihren Billen bi auseten und biefe Macht wurde burch bie Unnahme feiner e und neuen Untrage nicht vergrößert. Die letteren gingen be baß er autorifirt werbe, ju geeigneter Beit und in ge neter Beife mit ber Regierung Defterreichs über beffen ! haltniß zu Deutschland in Berhandlung zu treten, und bab war in ber That febr wenig gewonnen, benn bas waren weitlat

Borte und ber Defterreichischen Regierung blieb es babei frei, ob und wiefern fie in folche Unterhandlungen eintreten wolle ober nicht. Es war aber auch vorauszusehen, daß fie fich nicht barauf einlasfen, fondern vorerft in der zuwartenden ftillschweigend proteffirenben Stellung verharren murbe, welche fie einnahm. batte fie verhandeln konnen auf der Bafis der Ausschliefung Des Berreichs, auf welcher Gagern fteben blieb, fofern er ihm gwar bas Recht bes Gintritts jugestand, baffelbe jugleich aber illuforisch machte, indem er fagte: wir errichten bier eine Berfassung, in welche es nicht eintreten kann und vereinbaren mit ihm nicht? Gemehmigte die National-Berfammlung die ministeriellen Untrage, fo verbefferte fie ihre Lage nicht, vielmehr mar bas Prajubicirliche in ben Anträgen und beren Motiven fehr bebenklich. Ging fie bar= euf ein, fo mußte fie ihren Sinn auch burchfeben, fonft hatte fie fic verfahren und tompromittirt. Man fieht, Sagern fuchte fich mit febr zweifelhaftem Rugen in ber Stellung gegen Defterreich m behaupten, die er am 18. December einnehmen zu wollen er= Mart, und vermochte es boch eigentlich nicht. Er hatte zugefteben muffen, bag Desterreich eintreten wolle und bag ihm bies nicht befritten werben tonne, er hatte barauf verzichten muffen, burch Gefandte und fofort mit Desterreich ju verhandeln, und zwar offenbar fo, bag bas Biel nicht Ginigung mit Defterreich, fonbern Sunnung von ihm fein, bag also eigentlich in ungeeigneter Beise unterhandelt werden sollte. Er war in der That pon feis nem Antrage bloß - im Sauptpunkte gurudgewichen. (Der Untergang bes Frankfurter Parlaments, S. 127) bemerkt gang richtig, Gagern habe burch jene Beschränkung seine Rieberlage eingestanden, es zugegeben, daß er machtlos fei, ben Ereigniffen vorzu greifen, bas Bekenntnig abgelegt, bag bie Musführung feines ganzen Plans von einer ungewiffen Bukunft abbange. Die Sache kam nun noch mehr und noch gewisser in die Enge, in welche nach ber Voraussebung ber Gagern'ichen Partei bas Desterreichische Rabinet sie zu bringen suchte (I., S. 450.) Das waren ihre biplomatifch : politischen Errungenschaften, Die fo flux und klar und scharfblickend sich rühmte. Sie hatte eine Entschei: bung von folder Schwere, wie es die über die Ausscheidung Deflerreiche aus Deutschland mar, badurch bewirken wollen, daß fie bie Defferreichische Regierung nach einer Meußerung berfelben, wel-Det fie außerbem noch eine erzwungene, jedenfalls unfichere Auslegung gab, haftig beim Wort zu nehmen gefucht. Das Ergebuß bestand: barin, bag bas Kartenhaus biefer Politik lebiglich bud ben Sauch einer abermaligen Aeußerung bes Defterreichifchen: 3b binets zusammenfiel.

Die Centrenkorrespondenz (M 24) sagte: Das Reichsministerium sei den neuesten Desterreichischen Eröffnungen gegenüber ind ner schwierigen Lage gewesen. Da Desterreich von einem gestühltschaftlichen Verkehr nichts wissen wolle, so habe hierauf verzient werden mussen, und wenn sich Desterreich die Freiheit verbehille in den Bundesstaat einzutreten, so könne ihm das Reichsministerium diese Freiheit zunächste nicht nehmen. Aus der Rummer werden wie in diesen wie sin diesen wie sin diesen wie sin diesen wie dem Engebniß seine Mittheilung im Ausschuß führte.

»Wie begreiflich bilbete geftern in ben follegialischen Bebil dungen ber Abgeordneten, fowie in ben Klubsversammungen bie felben Gin Gegenstand ben Sauptmittelpunkt aller Gefprade. war bas Berhaltniß bes ursprunglichen Gagern'ichen Progtantif au bem Schreiben, welches bas Reichsminifterium in Beant of Die Desterreichische Rote vom 28. December an ben neuen Dem reichischen Musschuß hatte gelangen laffen. Mis Reinnet buite wir das ichon in unserer geftrigen Korrespondenz ausgefrichtell Urtheil bezeichnen: bas Minifterium hat feinen Antrag nur in miwefentlichen und formellen Punkten mobificirt, es ift nur batuf einen Schritt gurudgewichen, wo ihm fteben gu bleiben, ausbrat liche, pracife und bestimmte Erklarungen ber Defterreichifden 36 gierung unmöglich machten. Geinem wefentlichen Inhalte und fie ner gangen Tenbeng nach halt bas Ministerium bas Programm vom 18. December aufrecht: biefe Erflarung wurde gefteth wo Mitgliebern bes Ministeriums auf bas Bestimmtefte abgegeben. Bich leicht ift es eben biefelbe Ginficht gewesen, welche bie Stimmen im Musschuß auch nach jener Buschrift in bem bisberigen Berbalmit hat bestehen lassen. Rachbem ber Ausschuß in seiner geftrigen Mit tagefigunge noch immer nicht zu einem Enbrefultat gekommen wat, ift endlich in fpater Abendftunde bie Abstimmung erfolgt. Gine bem Gagern'ichen Antrag geneigte Minoritat von 5 Mitalieben ftand den übrigen 10 Mitgliebern gegenüber und wir baben! ein! Minoritategutachten zu erwarten, auf beffen Saffung fith wenige ftens 4 Stimmen vereinigen werben. Die Majoritat bat Beren Bineben zu ihrem Berichterstatter erwählt. Eine Reihe ziemlich jettrogener Erwägungen gehen dem eigentlich bedeutungslosen Antwer vorauf. Der Ausschuß beantragt, daß die Versammlung zusichft ihre volle Zustimmung zu dem vom Ministerium (in MV. in Zuschrift) ausgedrückten Proteste gegen das Vereindarungsprinip zu erkennen gebe und daß sie außerdem das Ministerium erzichtige, zu geeigneter Zeit und in geeigneter Weise mit Desterreich ber den Anschluß seiner nichtdeutschen Provinzen an Deutschund in Verhandlung zu treten.«

Dan ftellte weiter eine forgfältige Bahricheinlichkeiterechnung ber ben muthmaglichen Musfall ber Abstimmung an und sprach te beften Hoffnungen aus, mar jedoch teineswegs ohne große Sorin. Im Uebrigen wußten die kaiferlichen Organe bei Mittheilung B Sagern'ichen Schreibens an ben' Ausschuß viel zu ruhmen, wie thalten und wurdig es abgefaßt fei, und wie fich Sagern barin auf itfelben flaren Sobe bes politifchen Standpunkts zeige, auf welft seine stolze und ebenbürtige Antwort auf bas Kremsierer Pro= rumm entsprungen u. f. f. Die Partei triumphirte ordentlich, als wire ihr ein Sieg erfochten. Hanm spricht davon (201 f.) wie A Note vom 28. December Gagern's Ueberzeugung von der Richhteit seines Plans nur bestätigt und bloß die Taktik desselben habe trandern muffen, und wie er nunmehr als ein geschickter Relbherr berirt u. f. f. woneben bann insbesondre bas »tapfere und ent-Bloffne Bort« gerühmt wirb, bie Soffnung beret werbe ju Schanin werben, die den ftarten Bundesstaat durch ein Surrogat bes ten Bunbestags zu erseben bachten. Allein er gefteht boch ein: bit bedauerten, daß ber Proposition vom 18. December jett noth: Brungen die schärfften Spiben abgebrochen waren. Wat bas it Rall, was konnte Bederath's Berficherung im Rafino' bedeuten is bas Ministerium »in allem Wefentlichen an bem Sinne ber fprunglichen Borlage festzuhalten entschloffen fei!«

Sageth's ganze Position war handgreislich noch viel schlefer b unhaltbarer geworden. Der Zweck weshalb er sie eingenomin war versehlt, der Angriff parirt, und Desterreich stand so, daß und Sagern von seiner Stellung aus durchaus nichts anhaben thite. Sie war nicht die freundliche, weche sie geworden wilte, inn er sich entschlossen hätte, ehrlich über einen annehmbaren erfassungsplan zu untethandeln, sie war eine nutlos feinbliche,

weil lediglich brobende, ohne die Mittel zu bieten ber Drol

Nachdrud zu geben.

Es hatte in ber erften Abtheilung bie Rebe von Sanfeme mehrwöchentlicher Unwesenheit in Krankfurt fein follen. nicht ohne Bebeutung, obwol ihr 3wed nicht erreicht wurde. bin jeboch erst burch bas Erscheinen seiner neuesten Schrift Preußische und Deutsche Berfassungswerk) wieder baran eri und auch an biefer Stelle tann füglich noch bavon gesprochen werben. Er fam im Oftober: follte es benn nicht möglich fragte er sich, diese so gebildeten, so gelehrten, so patriotischen! ner der Franksurter Bersammlung für die Ueberzeugung zu g nen: bag bie beanspruchte Souveranitat ber Deutschen Rati Berfammlung und bie von berfelben verfolgten ultraunitar Ibeen unausführbar, folglich verberblich feien, und bag bas t ftedte Ziel ber Einigung Deutschlands nur erreicht werben t wenn bie Berfammlung fich auf ben praktischen Standpunk gegebenen Berhältnisse stelle? »Ich habe zu viel in öffent Ungelegenheiten verkehrt, fagt er, und bie ibealistische Richtun Deutschen - biese, wenn auf die Politik angewendet, so un liche Eigenschaft — ift mir zu bekannt, als bag ich die vorft an mich felbst gerichtete Frage gerabezu hatte bejahen konner war aber boch ein geringerer ober größerer Erfolg möglich, be nahm ich keinen Unftand, nachdem ich mir zuvor genügende ! zeugung barüber verschafft hatte, bag mein Birten in feiner bem bes eben eingetretenen Ministeriums Pfuel in Berlin un Preugischen Bevollmächtigten Camphausen in Frankfurt & thun konne, - als Privatmann bei einflugreichen Mitglieber Deutschen National=Bersammlung ben Bersuch zu machen, einer anbern politischen Unschauung und zu einem nach 1 Ueberzeugung praktischern Verfahren als bem bisber beobad ju bewegen. Der Zeitpunkt hierfur mar um fo wichtiger, o Berfassungskommission bamals eben ihre Arbeit über bie 60 Pa phen ber Verfaffung, bas Reich und bie Reichsgewalt betr berieth und die Grundrechte taum in erster Lesung beschloffen ! Bor und mahrend ber Berathung jener Paragraphen in ber schen National-Berfammlung habe ich in Privatunterhaltungen oben ausgesprochenen Unfichten mehreren angesehenen und e reichen Mitgliedern als begrundet zu erweisen gesucht; insbef habe ich zu bem Enbe bas nach meiner Meinung zur gofu! Schwierigkeiten damals einzuschlagende Verfahren präcifirt und schriftlich jenen Mitgliedern, namentlich dem damaligen Präsidenten hinrich von Gagern vor der Berathung in folgender Beise mitzetheilt.«

Seine Worschläge finden sich S. 128 seiner Schrift. Sie gingen bahin, bag ein oberfter Reichsrath - eine Trias - an bie Spite treten und ein engerer und weiterer Bund - freilich in einem anderen Sinne als bem, in welchem bie National : Berfamm: lung in ihrer zweiten Periode bie Ibee eines folden zur Grundlage ihrer politischen Bestrebungen machte - errichtet werben folle. Benn Defterreich in ben engeren Bund eintrate, follten ber Raifer und ber König von Preußen ben Borfit abwechselnd führen, bis babin ber lettere u. f. f. Die Grundgebanken maren: 1) bag bie Rational = Versammlung ihre behauptete Souverainitat sobald wie möglich felbst aufgeben folle; 2) daß sie zu dem Ende vorerft nur eine neue Organisation ber Bundesbehorben beschließe und zwar iner folden, von welcher bamals erwartet werben tonnte, baf fie Allgemeine Buftimmung bei ben Gingel = Regierungen finden werbe; 3) daß man bei biefer Organisation von ber Unsicht ausgeben muffe, Defterreich und Limburg feien nicht in ber Lage, in ein engeres Bundesverhaltniß als bem burch bie Bundesacte gegrundeten, mit ben übrigen Deutschen Staaten zu treten; 4) daß mithin burch bie neue Organisation ber Bunbesbehörben ein engerer und ein weitem Bund zu schaffen fei; 5) daß nach Lage ber Berhaltniffe Preufen die praponderante Stellung in der Erefutiv = Behörde des Bunbes einzunehmen habe; 6) bag bie, außer ber Organisation ber Bundesbehörden, in der Bundes : Verfaffung noch vorzunehmenden Reformen nicht einseitig von ber National : Versammlung, sonbern gemeinsam mit ben Staaten : Delegirten und ber neuen Erekutiv: Behörbe als Bertreterin fammtlicher Regierungen zu beschließen fein.

Mir bäucht, Hansemann hat Recht, wenn er sagt, vergegenswärtige man sich die damalige Lage Desterreichs und der meisten übrigen Deutschen Regierungen, so sei es wahrscheinlich, daß der von ihm vorgeschlagene Weg — vielleicht mit einigen nicht sehr wesentlichen Modisstationen — aussührbar gewesen wäre — freilich berausgesetzt daß die ganze gemäßigte Mehrheit der National Berssammlung ihre ganze Kraft daran gesetzt hätte. Gewiß, die Deutsche Rational Bersammlung würde einen für ihr eigenes Unsehen und ihren geschichtlichen Ruhm viel heilsameren Beg eingeschlagen

haben, wenn fein gut gemeinter und ihre und ber Ration En bezwedender Rath befolgt worden mare, als burch bas Reffhalten ihres Souveranitats : Unspruches und burch bie Beichliefung eine unausführbaren ultra : unitarischen und ultra : bemofratischen Befassung geschehen ift. Er war »so lebendig von ben unbeilvollen Rolaen ber in ber National : Berfammlung porherrichenben Beit ber Souveranitat und ber Uebertreibung bes Ginheits : und Ante beits : Princips überzeugt, und empfand fo tief bie bieraus entspilis gende Berabsebung ber Nation in ber Achtung bes Auslandes, welches staunend unfre ersten und geachtetften Manner fat, wie ft in Frankfurt vereinigt, unftaatsmannisch und idealiftisch ein und reichbares Biel verfolgten, und ein offenbar vollig unhaltbares Stant gebaube entwarfen « - bag er fich salle erbenkliche Dube gebi Die Manner der Reichsdoftrin mit Vernunftgrunden, geftust auf bie wirklichen Berhältniffe, zu einer andern Ueberzeugung zu beme gen.« Er beschränkte sich baber nicht auf munbliche Borftellungen, fondern fcbrieb noch im Ottober 1848 bie fleine Schrift: »bit Deutsche Berfaffungsfrage.« Ihr 3med mar bie Begrundung und Rechtfertigung feiner Unfichten und Borfcblage. Balb nach feiner Ankunft in Krankfurt ersuchte ibn bas Reichsministerium mit Bel der und Moste als Kommiffar nach Bien und Olmus zu geben. er lebnte jedoch den Antrag ab, weil sowol feine politische Stellung in Preußen als auch feine Unficht über bie Politit bes Reichsminis fteriums einer Mitwirkung feinerseits entgegenftebe! Rach munbs lichen Meußerungen, fügt er hinzu, durfe er annehmen, auch Campbe haufen fei damals feiner Meinung gewesen, bag die Dberhaupts frage für einen engeren Bund in Deutschland nicht mit einheitlicher und erblicher Spite zu lofen fei. Im Sommer hatte Camphaufer abgelehnt, als man fo fehr in ihn brang, bag et in bas Reiche ministerium eintreten moge. Es mar ein bedeutsames Beichen, bas bie Preußischen Staatsmanner mit sehr wenigen Ausnahmen eine fo fprobe Stellung annahmen, aber bie Reichspurtei gab nichts barauf. Sie konnte nicht umbin Sansemann zu horen, ein gewiffet Gewicht auf feine Stimme zu legen. Allein zu rechter Bebergiquite kam es nicht. Er felbft und feine Borfcblage maren unbequem und man suchte mit so auter Manier als möglich baran vorlibet an kommen, ober sie wurden als »nüchtern« charakterifirt, was in Frankfurt so viel wie ein zureichender Grund zur Berurtheilung:

galt: fie wurden als nüchtern u. f. w. auch wohl verächtlich behandelt und verhöhnt. In diesem Sinne ließ fich &. B. die Deut= ibe Zeitung barüber aus. Ich fah Sanfemann's Bemühungen mit einer gewiffen Spannung und ben besten Bunschen, aber un-Unfichten wie die feinige fanden weber im Berfoffungsausschuß noch in ber National-Versammlung Anklang. Sie waten zu oft und wurden fort und fort mit einer Bornehmheit unudgewiesen, welche nichts fur fie hoffen ließ. Sie gediehen und tonnten in der eigenthumlichen Frankfurter Atmosphäre nicht gebeiben. Sansemann konnte von Glud fagen, daß feine gute Raturbiefen atmosphärischen Ginfluffen widerstand fatt ihnen zu erliegen, was faft burchgangig ber Kall mar bei ben gefund eintreffenben Antommlingen wenn fie einige Zeit verweilten, auch wenn et Nichtobgeordnete, porzugsweis freilich wenn es Abgeordnete waren, neueinttetende ober nach Abwesenheit von Wochen ober Monden zu-Er trat ber Partei, welche vor Allem barauf zielte, rüdfehrende. baf Preugen in einem engeren Deutschland an die Spite tomme, in Bahrheit nahe genug. Allein es geht nicht bloß ben wiber ben nothwendigen Fortschritt fich stemmenden Regierungen mit ber Modution wie es mit der Sibylle ging. Das reichsgefinnte Deut= foe Bolt, insbesondre die Reichspartei in Frankfurt, machten die Gibyllenerfahrung auch hinfichtlich ihrer überfpannten Ginheitsforderungen. Sansemann mochte in feiner Schrift »bie Deutsche Berfaffungsfrage« noch fo überzeugend über bie Unheilfamfeit und Unansführbarteit des Frankfurter Berfaffungsprojektes fprechen, es half nicht und konnte nicht helfen, benn er sprach gegen Lieblingsibeen, die Oberhauptserblichkeit, den »festgezogenen Bunbesffaat,« bie theuren Paragraphen 2 und 3 u. f. f. et traf auf eine unserfiorbare Machteinbildung, auf jenen Stealismus im Uebermag bei ben »besten und weisesten Mannern,« bessen Berkehrtheit nachtraglich noch in Beisheit zu verkehren felbst Sanm's gewandter Reber und großer Muhe ben Thatsachen gegenüber so schlecht gelingt. S. 44. ber lettermahnten Schrift fprach Sanfemann 3. 23. bavon, bag ber Frankfurter Verfaffungsentwurf als ein Verfuch fich"barftelle, eine viel größere und tiefer greifende Ummaljung ber ftaatlichen Berhaltniffe zu bewirken, als die im letten Sahrzebend in Aranfreich vollendete, wo boch nur Provingen Gines Ronigreichs nivellirt worden, wahrend hier Konigreiche mediatifirt und nivellirt

werben follten, nicht mit ben heeren eines Rapoleon, fonbern ber Idee ber Worte: Einheit Deutschlands +). »Gewiß reicht moralische Macht ber National=Versammlung nicht aus, um bie Selbstständigkeit ber Ginzelstaaten vernichtende Reichsverfaff weber in Preugen, noch in ben meiften mittelgroßen Stat Deutschlands, geschweige benn in Defterreich, gur Geltung ju b gen. Und wenn nicht bie moralische Macht, welche benn? -Bajonette regelmäßiger Truppen für folchen 3wed fehlen. Maffen aber bafur in Bewegung und Aufruhr zu bringen, bem Unrechtlichen und Frevelhaften biefes Gedankens werben jenigen am entschiedensten jurudichreden, welche bie Ginbeit Baterlandes am meisten idealisch erstreben, und es braucht be nicht des hinweises barauf, daß ein folder Berfuch feine Aus auf Gelingen haben wurde. Denn es werben die Ibeen mit je Boche nüchterner und felbst die Ungebildeten im Bolke feben im mehr ein, daß gludliche Buftande nicht burch bas gewalttha Berfolgen phantaftischer Plane herbeigezaubert werben konne So mahr bas aber sein mochte, eine noch ftartere Realitat in il Art war die Phantasmagorie des Aberglaubens an die Zauberm ber Ibee ber Worte: Einheit Deutschlands. Bei ben Berhand gen ber National = Berfammlung über ben, fo große Bebenken we biefer Zaubermacht hervorrufenden Beschluß ber Berliner Berfar lung vom 26. Oftober (Pofen betreffend) erwiederte Bederath bie Frage, woher bie Reichsverfammlung die Macht nehmen w ihre Unspruche burchzuseten: fie konne fich in zwei Richtungen grunden, nach ber einen burch Appellation an die wilben Lei schaften, nach ber andern rube fie auf ber mahren Bolksgefinn ber mahren Baterlandeliebe, die nicht ben Umfturg, fondern Befestigung ber Buftanbe wolle, bamit bie Freiheit und Einheit

<sup>\*) »</sup>Unbegreistich, bemerkt hansemann S. 143 seiner neuesten Schrif fremben Staatsmannern, wie solche Plane von einer konservativen sammlung ausgehen können. In ber That, um bies zu begreifen, man wissen, baß hochst ehrenwerthe Seiten bes Deutschen Charal Schwärmerei und Gemuthlichkeit, zugleich biejenigen sind, welche un klare Beurtheilung politischer Berhältnisse erschweren. Der auf die klickeit der Dinge gerichtete Berhältnisse erschweren. Der auf die klickeit der Dinge gerichtete Berftand der Engländer und Franzosen mag unser Thun nicht zu fassen, weil ihnen jene Eigenschaften fast abgeben, so daß sie für eine berselben nicht einmal einen Ausbruck ir ren Sprachen haben.«

:

10

Ī.

=

-

: 1 :

1

beibe. »Darin liegt unfre Macht!« Er fprach vortrefflich gegen ben Revolutionstrieb und beffen Tenbengen und Teugerungen, bie immer frankhafter und leidenschaftlicher wurden, jum Beichen, bag bie saute Sache« Boben gewinne und daß ihr ber Sieg bevorstebe. Mes ift in bem Deutschen Bolke, schloß er, zu viel gefünder Den: schenverftand, als daß die Berblendung lange mahren follte, es ift m viel Sittlichkeit in unferm Bolke vorhanden, als bag es fic nicht bis in die untersten Schichten hin mit Abscheu wegwenden wilte von benjenigen, die die damonische Zerstörungeluft, die fie trabt, und ben Unfrieden, der sie qualt, außern mochten in ber Entzündung eines allgemeinen Weltbrands.« Also burch die »wahre Bollegefinnung und Baterlandeliebe« glaubten biefe trefflichen Leute und ebelmuthigen Phantaften eine folche Revolution in gutem Frieben ju Stande bringen ju konnen in einer Beit, erfüllt von folchen molutionaren Budungen und foldem offenbaren Mangel an Besonnenheit, Menschenverstand und Sittlichkeit in einem übergroßen Bolletheile. Belche hoffnungelofe Berblendung auf ihrer Seite, neben bem Glauben, bag bie unterften Schichten gar balb von ber Daneben bann ber lebhafte und ihrigen zurückkommen würden! ohne alle Frage ehrliche Abscheu gegen die bamonische Berftorungs: luft, die Ueberzeugung von ber ganglichen Erfolglofigkeit und ber tiefen Berwerflichkeit einer Appellation an bie wilben Leibenschaften - und im friedlichsten Berein bamit ber Gebanke an eine zweite Revolution und Beschluffe anarchischer, die lettere praparirender Art, wie bie über bie Publikation ber Grunbrechte, und eifriges Betreiben ber Durchführung berfelben als ber »Deutschen Sache.« Tehnlich und gleich unüberwindlich war die Begriffsfusion, welche fich barin zeigte, bag eben Diefelben für Ordnung und Bestand fprachen, die Rechte und Anspruche der Ginzelstaaten geachtet wiffen wollten, fort und fort einen Bundesftaat im Munde führten und einen solchen Berfaffungsplan betrieben. Da half und konnte es freilich nicht einmal verstanden werden, wenn ihnen Sanfemann noch so einleuchtend bewies, bag die Centralisation, welche fie ans ftrebten, eine übermäßige, ben mahrhaft nüglichen und erhabenen 3med der Deutschen Ginheit weit überfpringende sei, wie man fie auch in Norbamerita und ber Schweiz nicht gewollt, bag für Deutschland ber wirkliche Bunbesftaat viel heilfamer fei, als ber Einheitsstaat ober — was beinahe gleich — ber nach bem Berfafs lungsentwurf und ben Grundrechten centralifirte, die Gelbstftanbigkeit ber Einzelstaaten vernichtenbe f. g. Bundesstaat, daß jener mehr Kräfte und Fähigkeiten für das Gemeinwohl und das öf liche Leben entwickle und boch die Einheit zur Berfolgung höhern Staatszwecke genügend herstelle u. f. f. Man hatte einmal weder Sinn noch Blid für das Mögliche, das erreich Gute, die wirklichen Verhältnisse und bekam ihn auch nicht.

Es war seit dem Oktober immer offenbarer geworben, daß ultraunitarische und ultrabemokratische Berfassung fich nicht b setzen ließ. Wie ganz anders war die Lage Desterreichs unt meisten andern Regierungen geworden. Sie hatten die Dacht flarlich auch ben Willen zu wibersprechen. Die Stellung National Berfammlung ju ihrem Berfaffungsentwurfe hatte b bie neueste Desterreichische Erklärung die wesentlichste Aende Man wußte, Desterreich und Preußen unterhand erlitten. bereits über einen Entwurf gang anderer Urt. Es mare in That die hochfte Zeit gewesen, und die neueste Desterreichische flarung bot bas genugenofte Motiv um auch mit Ehren ben 9 fcbritt thun zu tonnen, bas Berfaffungsprojekt, fofern es t konftitutionellen Ginheitsstaat mit einem erblichen Oberhaupt be aufzugeben und entweber einen neuen Plan nach ber Ibee Reform auf der Grundlage ber Bundesverfaffung zu verfo oder wenigstens ben jum ersten Male beschloffenen Entwurf bei ameiten Berathung bahin abzuändern, daß dabei eine Berfal für einen richtig verftandenen und ehrlich gemeinten wirkt Bundesftaat heraustam, alfo etwas zu produciren, worauf e geben die Regierungen muthmaßlich geneigt waren, worauf fie i falls eingeben, wozu fie wenigstens am allererften genothigt w Muf unfrer Geite wurde gefagt, man follte im St berglich froh fein, einen folchen Anlag bekommen zu haben, schwindelnde, in alle Bege zu ber bermaligen Gestaltung ber Ber niffe nicht mehr paffende Verfaffungsprojekt, bas icon im Urfpi und der Unlage zu hoch über die Wirklichkeit berfelben fich erh fahren laffen zu konnen. Wir maren überzeugt, bag ber bei & im Deutschen Bolte allerdings bafür vorhandene Enthufic wenig intensive Rraft besite, daß die »Nation« nicht entfernt Berwirklichung forbre ober feine Ausführung allenfalls erzwi werbe. Wir faben mit unfäglichem Bedauern Gagern und Partei fich anschicken, ihre Plane mit vergrößertem Gigenfinn steigender Leidenschaftlichkeit zu verfolgen. Uns blieb nichts 1 als ber wenig haffnungsreiche Werfuch, burch Hinwirken auf Ermaßigung ber maglofesten Bestimmungen bes Berfaffungeentwurfs jum wenigften Giniges jur Lofung ber Aufgabe ju thun, von melder wir glaubten, daß fie nach ber Lage ber Dinge ber National-Berfammlung obliege. Wie fehr aber wurden und bie Beae und Die Ausfichten versperrt burch die neueften Gagern'ichen Erklärungen! Der Charafter ber Kunftigen Berfaffung ift gezeichnet, Die Nationals Bersammlung wird wefentliche Aenderungen nicht beschließen — Die hoffnungen, wo fie auftauchen mochten, ben projektirten Bunbedfaat durch ein, ber alten Bunbesverfaffung mehr ober minber hneindes Surrogat zu erfeten — biefe Soffnungen werben zu Schanden werben! Belche Boreiligkeit, welch ein arges Borgreifen welch ein Braviren! War die Macht ber Berhaltniffe aus ber Belt entschwunden? Wozu benn eine zweite Lesung, wenn schon bie Befchluffe ber erften als binbend angenommen werben mußten? Die theoretifirende Versammlung follte also nicht zur Besinnung, jur Berucksichtigung ber wirklichen Dinge tommen, man follte gar nicht baran benten burfen, bie Berfassung so einzurichten, baß fie allenfalls auch fur Defterreich paßte, daß fie ben Konigreichen annehmbar wurde, daß fie ber eines wirklich en Bundesftaats naber tam — alle bahin zielende Borfchläge waren burch eine wohlfeile, aber burch bas Vorurtheil ber Menge und bas Unfehen eines fo bocgeehrten Urhebers machtige Phrafe von vornherein verdachtigt, betfehmt, geachtet, ber ruhigen Prufung entzogen. Jedes noch fo verftanbige und berechtigte Beftreben berjenigen, welche bie Brude jur Anknupfung an bas burch Geschichte und Recht Gegebene suchten, jede in ben Augen ber Reichspartei irgend wefentliche und also unzulässige Menderung bes Charafters ber Berfassung, wie sie in erfter Lefung beschlossen worben, mar baburch mefentlich er= ichwert. Um wenigsten burfte bie Rebe fein vom Aufgeben ber 99. 2 und 3 ober ber einheitlichen Spige, Die bereits als fo gut wie beschlossen angesehen wurde. Alle solche Aenderungen lieferten ein der alten Bundesverfaffung »mehr ober minder ahnelndes Surrogat." Und wie gang topflos, als mare es auf Bereitelung bes Berfaffungswerkes und auf Zugrundrichtung ber National= Bersammlung abgesehen! Man hatte boch jene Erfahrungen bei Berfundung bes Gagern'schen Programms gemacht, man glaubte an eine machtige Roalition bawiber, fürchtete fie jebenfalls. Den Defterreichern und allen Denen, welche Defterreich bei Deutschland

erhalten zu muffen für eine politische Rothwendigkeit und ba Krankfurter Berfaffungsprojekt ohnehin für eine politische Reblgebut bielten, mar baburch, bag bie Saiten fo ftraff gefpannt wurdet, baf ein Mann wie Gagern fo laut verkundete, bas Deutsche Bot wolle ben in erster Lesung beschlossenen centralifirenben >Bundel ftaate und man werbe von ben Befchluffen ber erften Lefung nicht wieber abgeben, und auch feine Bereinbarung gulaffen, mabrent a boch biefe Beschluffe als ein unüberfteigliches hinberniß bes binge tretens von Desterreich bezeichnete - es war ihnen baburch fat gur Nothwendigkeit gemacht, Ralls fie weiter nichts vermöchten, bod mit allen Kräften ein zweites Beschließen biefes fogenannten Bunbekftaates zu verhindern, bas ihnen jest fo viel fein mußte all unfehlbares Scheitern ber gangen Aufgabe ber National-Berfamm lung. Bum Theil erfolgte fo etwas; boch weitaus nicht in ber Allgemeinheit noch in ber Mage und Beise, wie von ber Reicht. partei anklagend und wehklagend behauptet wurde, was jeboch nichts mar als eitle Thorheit, fofern es begrundet, und bofes Ge wiffen, fofern es nicht begrundet mar \*). Bir werben bie Beweife erhalten , daß in der Gegenpartei ber Gebanke lebenbig blieb, # folle lieber etwas Unvolltommenes und Unerwunschtes zu Stante kommen als gar nichts und daß es gerade die Raiferlichen waren, welche eber bas ganze Verfaffungswerk scheitern als von ihrem Berfaffungsplane ablaffen wollten, ja bag fie bies gum ausgefpre denen Parteiprincip erhoben. Gagern machte bamit burch fein jetigen Ausspruche ben Anfang. Es ift eine bekannte Gigenbei unseres Volkes, wenn es Ansichten ober Forberungen sich einm ju eigen gemacht, fich bermagen eigensinnig barin ju verfteifet bag es nicht leicht wieber herausfindet, mogen fich biefelben a noch fo falfch und unerfüllbar erweisen, und wenn es ein phant ftisches Biel in's Auge genommen für bas mögliche Gute bit ju fein. Bei biefer Deutschen Art haben in feiner Partei und großen Rreisen jene Erklarungen Gagern's fur unerfullbare Ei beitsforderungen, für unmögliche Berfaffungsformen und wiber je mag feine minder vollkommene, aber boch auch zum Ziele führen

<sup>\*)</sup> Wo und wiefern es begrundet war, werbe ich es feines Ortes mit voll Aufrichtigkeit angeben. Ich bemerke bies hier, weil fich vorerft noch te Anlas zu Angaben biefer Art barbietet, fondern nur Anlas, bem zu v berfprechen, was auf kaiferlicher Seite geträumt und gelogen wurde.

mögliche Form unfelig eingewirkt. Der unpraktische principreite= niche Eigenfinn ber Rabikalen, fort und fort auf ber unmöglichen Reichsverfaffung zu bestehen, bat auch noch andere Grunde; ber bm gleiche Gigensinn ber Reichspartei und ihres Unbangs, lieber af die mit fo großen Worten proflamirte und geforderte Einheit Deutschlands, lieber auf die eben so laut begehrte Machtstellung pu verzichten, lieber in einen Sonderbund, in Preugische Basallenicaft fich begeben, die abscheulichen Zeiten ber Unionen und Liquen wieber heraufbeschwören als auf bas einheitliche Dberhaupt verzich= ten zu wollen - er ift Rolge bes ichon zuvor angeschlagenen Zons. ben Sagern burch jene Erklarungen machtig verstärkte. Denn ein nicht unbedeutender Theil des Boltes ber Denter, das in biefer Beit zu nichts weniger aufgelegt und befähigt war, als in politiichen Dingen zu prufen und felbitftanbig zu urtheilen, bas vielmehr mit Leibenschaft politisirte und faft überall blind nachtrabte mb fchrie, hatte sich in Schwarmerei fur ihn bineingeschwarmt und fagte: ber Meifter hat gefagt! Es war in ber That eine turge blidende Beisheit, die Partei und ben Anhang mehr und mehr mit überspannten Ideen und Forderungen zu erfüllen und auch bie Regierungen ein fur alle Dal burch eine Drohung gurudzuschen, Falls fie fruber ober fpater in die Lage kamen, magigere Unerbietungen ju machen. Diefer Weisheit glich nur bas an Perfibie freisende Unrecht, womit man, nachdem man Alles im Boraus berworfen, beschmutt und beschimpft hatte, mas bie Regierungen bieten konnten, nachdem man bie Souveranitätsproklamation burch bie Behauptung zu rechtfertigen gefucht, daß eine Ginigung mit ben Regierungen unmöglich fei, und nachdem die »Weisesten und Beften ber Nation« Die Bertreter ber lettern boch auch nicht wahrhaft zu einigen vermocht, späterhin fagte: Die Regierungen wiffen gar nichts vorzuschlagen, ober: feht ihr, wir haben es vorberogent, sie konnen sich unter einander nicht einigen! \*)

<sup>\*)</sup> Dies bringt hanm abermals in seinem "Schlußbericht« (S. 30) vor. Wie wir zuvor "immer schon bavon gesprochen«, spricht er barin mit wirklich erstaunenswerther Dreistigkeit von der Koalition der Direktoriaslisten mit der Linken wie von einer erwiesenen Sache, ohne, nachdem er vorhin den Beweis schuldig geblieben, nachträglich auch nur eine einzige Thatsache anzuführen, wodurch jene Koalition konstatirt würde. Er spricht mit Berachtung, Abscheu, Entrüstung von dieser Berbündung, und legt mit derselben Dreistigkeit dar, als wenn es Tugend gewesen ware, daß

Ein vorsichtiger und kluger Führer benkt boch auch auf der möglichen Fall, daß eine Seitenbewegung, ein Rückzug nothwendig werden könnte und halt einen Weg dazu offen. Gagern versperit ihn sich und seinem Heerhausen. Was er that war so viel all die Brücke hinter sich verbrennen, aber wer dies thut muß Kortes sein. Man darf, man soll auch kühn sein können, aber um nicht bloß in Worten, Plänen oder Anläusen. Wenn nun — und es war so — nur eine dem alten Bundestage irgendwie sähnelnder Verfassung als möglich und das Frankfurter Projekt als unmöglich sich erwies, was konnte, was mußte das Ergebniß solchen Borangehens sein? — Eben das, bei welchem wir angelangt sind.

Wenn Gagern beabsichtigt hatte, Alarheit in die Sache zu bringen, so mußte nach diesem Allen die Absicht durch sein Schreiben an den Ausschuß noch weit mehr wie durch sein Programm als versehlt angesehen werden. Allein seine Politik war ganz geeignet, Alles noch weit mehr zu verwirren und den Abschluß zu erschweren, weiter und vielleicht am meisten dadurch, daß er, gerade als es die höchste Zeit war, den Rudweg zur Vereindaung

und wie und wann und wo die Raiferpartei in Berbandnif mit ber the ten getreten, und wie bies Berbundniß ein gang unehrliches gewesen, ger nicht habe beftehen konnen und mo, wie und wann es fich wieber aufp lof't babe. Es ergiebt fich baraus, bag es ber Raiferpartei nicht gelus gen, eine wahre Ginigung in ber national-Berfammlung zu Stant # bringen, obwol fie fleine Dehrheiten jum Abichluß ber Berfaffung einer unmöglichen - erzielte. Ihr eigenfinniges Befteben auf bem Rab ferplane, ihr eben fo eigenfinniges Bermerfen ber Bereinbarung wat handgreiflich bie Urfache bes Scheiterns, und boch forbert Danm wortlich bağ man ben »Eigenfinn ber National-Berfammlung« nicht blog begreifes fonbern ihn auch »ichaten« lernen foll. Bur Unterftusung feines Gatel wie viel schwerer Regierungen fich verftanbigen als bie Bertreter bi Mation, zieht er herbei, daß man fich nicht habe entbrechen tonnen, be Forberungen Baierns und ben Bunfchen ber fleineren Regierungen & genuber, in gang gleicher Lage an bem Sangen ber Bebingungen be Dreitonigebunbniffes feftzuhalten. Bahrenb aber bie Bunfche ber obt machtigen kleineren Regierungen fo gut wie gar nicht in Betracht te men, führte bas Dreitonigebundniß jur Ginigung eben beshalb nicht weil man ben Forberungen Baierns gegenüber an bem Gangen beffelbe fefthielt, und bies that Preugen, weil es eigenfinnig, wie in Rrantfut bie Raiferpartei, namentlich auf ber erbeinheitlichen Oberleitung beftant was bie Sothaer von ihm forberten und um ben Gothaern ben Gefalle ju thun, obgleich freilich auch nicht um ihrer Billen.

gu fuchen, fo schroff, gleichfalls bravirent, bas Princip berfelben verwarf. Freilich follte ber Weg ber Berftanbigung nicht gerabezu ausgeschloffen fein, allein nach bem gangen Busammenhange mar bod Festhaltung bes fouveranen Standpunkts ber National : Bersammlung gemeint und mit bem, was von Berftanbigung baneben gefagt mar, mar nichts gefagt. Wenn Gagern bie Bereinbarungs: theorie als einen Frevel weit von fich fließ und nichtsbestoweniger bie Berftanbigung zugeftande, fo wollten Manche bamals »nur eis um getreuen Abdruck ber Tallenrand : Metternichschen Diplomatie, bie die Belt lange genug mit ihren Bortspielen geäffte, barin finben. Dies war zu viel. Es lag zunächst eber eine bloge Unklarheit barin, bie man um fo mehr anzunehmen geneigt fein wird, wenn man mit ben hier in Rede stehenden Aeugerungen vergleicht, wie a fich ahnlich und boch nicht übereinstimmend verschiebentlich über bie Souveranitat, die Stellung und Bebeutung ber National-Berfammlung beim Berfaffungswerke ausgesprochen.

Um 29. Marg fprach er in ber Darmftabtischen Rammer ben Fürsten die Initiative beim Berfassungswerke zu. In der erften Abtheilung ist S. 121 angeführt, wie er sich aussprach nachdem aum Prafibenten gewählt mar, S. 149 wie er am 24. Juni in ber National-Bersammlung, S. 234 wie er in Bremen sich außerte. Im 21. Mai, alfo givei Tage nach feiner Prafibentenwahl, fagte n in ber Rammer ju Darmstadt, bamit bag man eine folche Bersammlung eine konftituirenbe nenne, fei nicht ausgesprochen, bag fte allein konstituire, benn es habe nie eine konstituirende Bersamm= lung gegeben, ohne daß eine Regierung neben ihr bestanden hatte, bie auf ben Sang ber Berhandlungen Ginfluß nehmen muffe, und fo wurden auch in Deutschland bie Regierungen fich mit ben Ber= tretern ber Nation in Berührung feten, um bas Berfaffungewerk ju Stande zu bringen. Beim Dombaufefte fagte er: »Die National-Berfammlung vertraut fest auf die Unterftutung Em. Dajeftat bei dem Bau der Einheit, der unternommen ist und den die Na= tion ausführen wird.« Sehr zutreffend ift baran erinnert worden, baß man auch in England am 19. März 1648 eine Deklaration bu Bolksrechte verfaßte und im ersten Artikel berselben die Bolks: foweranitat proflamirte, daß Königsmord, Republik und Rumpf= Parlament schmachvollen Ungebenkens folgten und England, bas Eand ber praktischen Freiheit, Die Lehre aus seiner Geschichte jog, unter Nationalsouveranitat Konig und Parlament zu verfieben.

Auch Gagern meinte, nur aber nicht nach allen feinen Erliden gen, bie Regierungen und bie National-Berfammlung, und was a bei ben neuesten meinte, war ihm felbft entweber nicht flar, ster er batte im Sinn: Die National-Bersammlung allein, und bies if bas Babricheinliche. Die Konftitutionellen faaten ja ftets: blet berathenbe Stanbe find feine Stanbe; aber ebenfo fallen and bie Regierungen neben einer konftituirenden Berfammlung binwes wenn fie gur Berftanbigung, aber nicht gum Bereinbaren gugele fen werben. In Gagern's Erflarung gegen bie Bereinbarung la fobann abermals bie volltommenfte Bertennung ber Dachtverbalb niffe, eine fast unbegreifliche Ueberschähung ber Krafte feiner Iben, feiner Partei, ber Rational Berfammlung Seit bem Lage ba Abstimmung über Gombart's Antrag hatte bie Lage fich'schon wie ber fo mefentlich burch bie neueste Defterreichische Erklarung verin bert, bie ben Unlag zu Gagern's Zeugerungen gab. batte es jest ichwart auf weiß, daß Desterreich feine Macht gegen bas Frankfurter Berfassungsprojekt zu fegen gebenke und seine Bereinbarungbanfpruch allenfalls burchfecten werbe. flärung bes Ministerprafibenten enthielt bei mangelnben irgend # langlichen Mitteln zur Kriegführung eine Kriegserklarung gent bie Regierungen, insbesondere gegen Defterreich und schon babms eine Saat ber ichwersten Berwicklungen. Bas follte benn, we konnte anderes baraus werben, als der gefährlichfte, Alles wer Neuem in Frage ftellende Konflift, wenn bie Bersammlung fer fubr, ohne Rudficht auf die bestebenden Berbaltnisse Die Berfassung zu berathen und endaultig, wie fie meinte, festzustellen, und went bann bie größeren Staaten fich nicht fügten und Abanberungen if Unspruch nahmen, wenn insbesondere Defterreich auf Die Bunde verträge fich berief und fich an bie Staaten als an feine Mittes trabenten hielte, die fobann, felbft wenn fie fonft nicht gewo! hatten, um ihre Berbindlichkeiten zu erfüllen, gleichfalls Mobifile tionen forbern mußten. Wie konnte man biernach von ber 18 nahme des ministeriellen Programms boffen, daß die Absicht e ner klaren Gestaltung bes Berhaltniffes zu Desterreich werbe er reicht, die Schwierigfeiten, die es jur Sprache gebracht, auch wirl lich wurden gehoben werden? Der National : Berfammlung wa Selbsterkenntnig und Mäßigung nothiger als je, nothiger als i war es jum Gelingen ihrer Thatigfeit, bag fie fluge, ben Regie rungen zur Bereinbarung entgegenkommenbe Schritte that. Ga gern erkannte bie fich erhebenben Schwierigkeiten und bestärkte bie Bersammlung in ihrem Berfahren, jede Bereinbarung abzulehnen. wie bei ben Grundrechten jeden Berfuch einer Regierung, Die Bebirfniffe und Intereffen eines befonderen Staates geltend ju maden, mit völliger Nichtbeachtung zu beantworten, und zu erwars ten, daß zulet alle ohnmächtig genug fein wurden, alles annebmm ju muffen; er beftartte die Berfammlung in ihrer Allmachtsembilbung, einem wefentlichen Theile ber Schwierigkeit, und fente michts bagegen ein, als eine Drohung, die entweder zu einer ganz letten werben und die National-Bersammlung kompromittiren, ober wenn versucht wurde, sie zur Ausführung zu bringen, Deutschland in Berruttung frurgen mußte. Die gange Rechnung batte nicht sinmal rechten Ginn, wenn fie nicht auf Rrieg gegen Defterreich und auf Rebellion gegen die übrigen Regierungen, sofern sich dieielben nicht fügten, gestellt mar. Es war auch immerfort ber Rall, ohne bag man fich eben völlig flar barüber gewesen mare, und inbem es ber Kall mar, hatte bie Rechnung, angesehen bie Dacht ber Regierungen gegenüber ber National = Berfammlung boch auch wieder keinen rechten Sinn. Um 13. Januar wurde in der minifteriellen Zeitung ganz gescheidt bavon gesprochen, wie die Natioval: Bersammlung mit Zustimmung ber Kürften berufen worben und wie diese die Autoritäten in ihrem gande geblieben; wie nicht wid Selbstüberwindung bagu gebore, in Anerkennung biefer Thatfachen und ihrer Konsequenzen ben Principienstreit zu vermeiben und zu trachten, bag eine materielle Berftandigung berbeigeführt werbe, und wie es beshalb eine Nothwendigkeit, daß die Bevoll= michtigten mit bem Reichsminifterium zusammentraten. ftblte auch an der geringen Selbstüberwindung und wir faben oben, was bas Reichsministerium fich bei einer Verftandigung im Zusammentritt mit ben Bevollmächtigten bachte. Auch wurde in ber minifteriellen Beitung angegeben, mas man bavon erwartete: man wollte vin Erfahrung bringen, welche Bebenken bie Regierungen bei bem Berfaffungsentwurf hatten; und unmittelbar barauf hieß th weiter, die Sauptbedenken bezogen fich auf das einheitliche und etbliche Oberhaupt, wodurch für die Onnastien am besten gesorgt ft; lehnten sie die Wohlthat ab, nun gut, so führe ein ge= Beiltes und alfo schwaches Oberhaupt am Sichersten zum Un= tergange ber Einzelstaaten und zu einem Einheitsstaate, - freilich auf bem Wege ber Revolution, bie bann von Reuem beginnen werbe; allein die Schuld treffe die kurzsichtigen Bertreter bynasissicher Interessen und jene Partikularisten, deren öffentliche Schule noch zu kurz gewesen, um sich dis zur Erkenntnis der unabweitbaren Bedürfnisse einer wahren Einheit Deutschlands durchzum beiten u. s. w.

Aber wie follte eine Berftanbigung möglich fein bei folder Anmaglichkeit und Erklusivitat bes einen Parts? - bes Darts. ber seine eigene Neulingschaft im politischen Urtheilen und Den beln eben baburch erwies, bag er so übermuthig und so verranni im eigenen falschen Wege fich zeigte und ftets mit ber Revolutions brohung bei ber Sand war, eine Stumperhaftigkeit und Armselle teit, ber nur bie an Raferei grenzende Thorheit gleich tam, bas Bolt in bem Bahne ju bestärken, als konne es fich belfen ober als konne ihm baburch geholfen werben, bag es brein und Alles in Scherben ichlage. Und was endlich ben Rath bes minifterich len Organs betrifft, ben Principienstreit ju meiben, fo mar er um ftreitig ein fluger Rath, benn ber echte Staatsmann hutet fic, ohne Noth Principien auszusprechen, befonders folche, wobei a nicht gewiß ift, bag er fie wenigstens in ber nachften Bukunft wette behaupten konnen; allein ber kluge Rath tam am 13. zu frit, benn am 5. hatte ber Minifterprafibent ben Principienffreit un angefacht und noch bazu ein Princip mit Eflat ausgesprochen, mit beffen Durchsebung es eben jest miglicher ftand als je. Bo tonnte benn Gagern bie Macht erbliden gur Durchführung bes Sonner nitatsanspruchs ber National = Versammlung? Das mar nun bes Allerargite und Beklagenswerthefte, fie tonnte nur erblickt merben in einer Berbundung mit ben rabitalen Elementen und beren Tes bengen und Rraften, und hier fuchte fie Gagern. Je weniger tlug je weniger es anderweit genugend motivirt war, mit einem folde Quos ego gegen bie Bereinbarung hervorzutreten, befto menige tann man zweifeln, bag es gefchah, um zunachft bie rabitale Deb heit bes Ausschusses und sobann bie linke Seite bes Baufes ju 4 winnen \*).

<sup>\*)</sup> In seinem Schlußbericht (S. 32) bavon rebend, was nach ber Ablehnur bes Königs zu thun gewesen, sagt haym, »noch bestand zwischen und ber Linken jenes Bundniß, welches am Rachmittag bes 27. Medals eine völlige Eintracht ber beiben Parteien fich bargestellt hatte. Di Formel ber Eintracht war bie Berwerfung ber Bereinde

Bon unserer Seite wurde nicht verfehlt aufmertsam auf ben lifigriff und bie ficher kommenden Folgen zu machen, baran zu innern, bag man felbst in bie Gunbe verfalle beren man Anbre it großer Entruftung bezüchtige, daß man der vermeinten und efirchteten Roalition ber Defterreicher mit ber Linken mit allem mit entgegentreten, bem Unmefen und Berberb ber Transaftionen erwerflicher Urt burch bas befte Mittel, nämlich Beispiel, ju fteuern iden moge, bag man aber nothwendig die Linke gur herrin ber Beidluffe mache, wenn man, vermeinend dag es von einer andern Beite geschehe, selber um ihre Stimme buble; bag man felbst im blimmsten Kall mehr gewinne als verliere wenn man bies veramabe. Die Aluablätter brachten bamale eine Reibe von Artifeln ber die Oberhaupts = (und die Defterreichische) Frage, auf welche ir zurücktommen, Artikel worin noch einmal Alles aufgeboten nebe, die Gagern'iche Partei vom gang Unpraktischen ihres Bermungsprojekts und bes fouveranen Standpunkts zu überzeugen. bot die Nummer vom 10. Januar enthielt einen berfelben. Inef schrieben wir ohne sonderliche Soffnung unserer Unficht Ginang zu verschaffen, so daß uns auch wenig hoffnung zu Schanden Un ein eigentliches Erwägen und Prufen mar bei ben ahlreichen Eraltirten nicht mehr zu benten, und die Eraltation latte wie gefagt fich auch vieler sonft ruhiger und gemäßigter Manner machtigt. Sie waren wie verhert, wie burch einen Zauber in ihren mmaligen Ibeenfreis gebannt, ber auch noch immer Mehre ein= sohm, die bisher unbefangen geblieben waren. Bu ihnen gehörte Raumer, als Typus von nicht Wenigen, so principfest fie fich mabn-

rung und das Anerkennntnis von der Rechtsbeständigkeit der ganzen, untheilbaren Berfassung. Die erste halfte der Eintrachtsformel war also jett schon gefunden. Auf den politischen Kalkul der Kaiserpartei wirft ein Geständnis noch ein helles und grelles Licht, das ham ebendort S. 3 sich entschlüpfen läst. »Der ganze Plan der Berfassung war so derechnet, daß er den mächtigsten Staat, statt durch Bereindarung, durch das Interesse der herrschaft auf unsere Seite bringen mußte«. Mußte! darin trog man sich ja eben. Die Rechnung war also falsch, und wurde eben auch badurch falsch, daß man durch Berwerfung der Bereindarung, Liebäugeln mit der Revolution, Berdündiß mit den Revolutionärs tieses Mißtrauen in Berlin gegen sich erweckte. Wäre es wörtlich wahr, was ham da von der Anlage des Berfassungsplans sagt, so wurde ich zurücknehmen müssen, was ich gegen den Borwurf der Unaufrichtigkeit gesagt, den man den Urhebern jenes Planes gemacht hat.

ten. Da beschreibt er am 8. Januar ben Ginbruck ber Debatten in Frankfurter Parlament über bie Auflösung ber Preußischen Ratis Diese erfte ernfte Sigung, welcher er nach nal = Berfammlung. feiner Rudtehr von Paris beigewohnt, babe feine traurigften Be fürchtungen nur zu fehr bestätigt. »Welch ein Mangel an Unbe fangenheit, Mäßigung, Bahrheiteliebe; welche gebaffige Leibenfchaften, welches Berlaugnen und Burudweisen aller Liebe und Berfohnmel Und aus ber Berenkuche folder Bestandtheile foll Dentschland neue und großere Rreibeit bervorgeben!! - Diesmal gerftorte bet Ungemäßigte fich felbit, und es fam zu bem beften Ergebniffe und Beschluffe; - nämlich zu gar keinem! « Aber im Spiegel bei Mifrofosmus ber National Bersammlung maren bie Buffanbe eines beträchtlichen Theils ber Nation zu erblicken, und was lag bei fok den Bahrnehmungen naber als ber Schluff, baf es ju gar feines Ergebniß kommen werbe, wenn nicht noch über Racht befferer Ret kommen follte, wonach man fich auf ein mäßigers Biel beschränkt. Dhnehin war Raumer gang und gar tein Freund der Frankfutte Berfassungsmacherei. »Beither fahrt er fort, bat man fich in Rrand furt meist mit bloken Allgemeinheiten beschäftigt und, ich mocht fagen, mit unbenannten Bablen gerechnet. Nun zu bem Abstracts bas Concrete, ju ber leeren Allgemeinheit ber befondere Inhat bingutommen foll, und Alles fich in Fragen um bestimmte Land schaften und Versonen verwandelt; - ba zeigt fich Mangel Dent fcber Ibeologie, und praftifche Ungeschiedlichkeit.« Inbeft fei Rabels leichter als Bessermachen, die Aufgabe riefengroß, Rom nicht is einem Tage gebaut und man habe boch eine Grundlage, auf mel cher fich fortbauen laffe, troftet er fich und nennt als folche - bit Grundrechte! Sobann ber Nachhall, ein Stud unseliger Birfurt jenes Saupttrumpfs ber Reichspartei: Die Auferstehung eines etwal veranderten Bundes fei völlig unmöglich, er murbe balb ein amei tes Mal in viel furchtbarerer Beise vernichtet werben u. f. f. und man fieht, an bas Dritte eines recht fehr veranberten wefentlid erneuerten ob auch freilich bem alten immer noch sähnelnbene Bunbes benkt auch Raumer nicht ober weiß es auch feinerfeitt nicht mehr vom vormaligen Bunbe ju unterscheiben. Die Franzo fen fagen, fcreibt er am folgenden Tage, die Rrantfurter Berfamm lung werbe nichts Gescheibtes ju Stanbe bringen, werbe nur einen neuen Streit herbeiführen zwischen Defterreich und Preugen, Ra tholiten und Protestanten, Rord = und Gubbeutschland, und bam -

Ė

ė

entschieben und regierten fie. Allein wir konnen uns boch auch einigen. Die Centralifition barf freilich feine Frangofische fein, muß Stamme und Staaten berucfichtigen und am Leben laffen. hauptschwierigkeiten kommen von ben großen Staaten. Go lange man fich an Allgemeinheiten ergötte, war es fcon gut. Als nun aber die hauptfrage nicht langer zu umgehen mar, wer Raifer werben folle, fuhr Alles auseinander. Scheidet Defterreich aus bem Bunbe aus oder tritt es nur in ein loferes Berhaltniß, so ift Ginbeit und Macht Deutschlands nicht vermehrt sondern verringert. & wird fich Preugen, Preugen wird fich ihm nicht unterwerfen, wenn ber Kaifer fo große Rechte erhalt, als man ihm hier jumeis fen will u. f. f. Dit einem Borte, Raumer fieht fcblechterbings kinen wegfamen Ausweg, weil er gleich vielen Anbern von ber Beraussehung bes Berharrens beim Frankfurter Berfaffungeprojett nichtlosfommen fann, er ermähnt nur nochmals, wie beshalb Manche in biefen Rothen mit einem fraftigern Bunbestage (richtiger mit einer Reform auf ber Grundlage ber Bunbesverfaffung) fich begnus gen mochten, was ihm aber »gewiffermagen« ein Rudfchritt gu fein scheint, und tommt bann barauf, bag Andere bas einzige Ret= tungsmittel barin erblickten, bag Preugen an Die Spipe geftellt werbe. Dies war ber Gang ben bie Dinge genommen. Die Berfaffung mar fo angelegt, bag nur Letteres als Schlugftein bagu Paste, und als fich bie National=Berfammlung in bas Ret verfridt batte, erklarten fich viele gar nicht bamit Ginverftanbene fur ben Preußischen Raifer, weil fie bas veinzige Rettungsmittel« um nur überhaupt ju einem Biele ju tommen barin erblickten. Roch erflart fich Raumer nicht bafur, balb finden wir ihn unter ben eiftigsten Kaiserlichen. Bei ihm und Andern wirkten bahin fehr beträchtlich bann insbesondere auch ber garm und bie Deklamationen &gen Burudfuhrung bes alten Bunbestage und jebes » Surrogat« beffelben in Berbindung mit ber hochft eifrigen, auch gelegentlich subringlichen Propaganda ber Raiserpartei, von welcher wir haym prechen hörten. 3m Uebrigen bemerkt Betterer, Die bem minifte= riellen Programm jett hinzugefügten Mobifitationen feien biefer Propaganda ju bulfe gekommen, indem fie geeignet gewesen waren, manden »Schwankenben und Bebenklichen« mit ben Abfichten bes Rinisteriums auszuföhnen; Alle die nicht Willens Gagern zu ftur= bent, aber auch Defterreich nicht fo kategorisch hatten aufgegeben wiffen wollen, Mitglieder insbesondre des Parifer Sofs, hatten jett 202 Das Schreiben Sagern's an ben neuen Defterreichischen Ausschuf zt.

als gewonnen für das Programm betrachtet werden können. Die ift jum Theil richtig: indeß waren wir doch aber mit den albsichten« des Ministeriums keineswegs ausgesöhnt, sondern glaubten nur bei den Desterreichischen Unterhandlungen feinen Willen gehemmt und sein Vermögen zu schaden verringert.

Der Ausschuß konnte nicht lange mehr gogern nach bem In ftoff, ben er burch Gagern's Schreiben vom 5. Januar erhalten. Dann mußten bie Berhandlungen balb beginnen. Bir faben bem mit Spannung, aber auch einer Urt ftummer Ergebung entgegen. Die lithographirte Korrespondenz fagte am 8. Januar: »Die Alternative, welche ber National = Berfammlung geftellt ift, ift nicht, wie vielfach behauptet wirb, bie: ob ein Bundesstaat mit ober ohne Defterreich errichtet werben foll, fonbern bie: ob ein Bunbesstaat ohne Defterreich, ober gar kein Bunbesstaat gegrundet werben foll, ob wir einen feftgeschloffenen, fraftig regierten Deutschm Staat erhalten ober zu einer verbefferten Auflage bes Bunbestiges zurudfehren follen. Das Lettere tann bie Majoritat ber Rational Berfammlung nicht wollen, wenn fie nicht bem Aufftreben bet Deutschen Bolfs zu fraftiger Ginheit in unverantwortlicher Beit entgegen zu treten gesonnen ift. Was wir für allein möglich bielten, war in der National=Berfammlung unmöglich, wo bie Gagerniche Partei und bie Linke übereinkamen in ber Scheu und Richtachtung bes Rechtes und bes Rechtgemäßen, worin fie ben feften Boba bes geschichtlich und rechtlich gegebenen und alles Aufbauen auf bemfelben verschmäheten, um einen Standpunkt einzunehmen, be fo gut wie gar keiner war, und um in die Luft zu bauen \*).

<sup>\*)</sup> In seinem Schlußbericht laßt Haym (S. 141 f.) strengen Aabet iber biejenigen Mitglieder seiner Partei ergehen, welche im Mai von letter sich trennten und untlug und voreilig austraten. Bon den Preufische Abgeordneten, führt er aus, durfte die meiste Anhanglichteit an dei Reich gefordert werden, und die einzeln und voreilig Austretenden gestetten sach gefordert werden, und die einzeln und voreilig Austretenden gestetten fast ausnahmlos Preußischen Wahlbezirken an, und Raumer war eines derselben, er, der noch vor Aurzem mit prahlendem Muthe gegen den Borschlag der Bertagung geeisert und in alle Stammbücher: Nil desperandum! schrieb. So urtheilt Daym über die »Anhanglichteit« seiner Preußischen Parteigenoffen »an das Reich«.

Die Berhandlungen über bas ministerielle Programm vom 11. — 13. Januar.

n ber ersten Sigung bes Ausschuffes war ber Antrag auf Neberm jur Tagesorbnung geftellt, heftig verfochten und nur burch ehrheit einer einzigen Stimme abgeworfen. Bon Unfang wat und blieben indeg zwei Drittel ber Mitglieber barin einig, auf s ministerielle Programm fich fcblechterbings nicht einlaffen gu Uen. Allein biefe kompakte Mehrheit wußte fich boch auch lange t einen positiven Borfcblag nicht zu einigen. Sagern's Schrei-1 bom 5. Januar brachte teine Aenberung bes Stimmenverhaltfes bervor, bewirkte indeg, daß wenigstens ein Mehrheitsbeschluß faft murbe. Am 10. wurde ber Bericht ausgegeben. Die Mehr t hatte einen Berichterftatter gewählt, beffen Claborat fo ungeiglich als wohlgemeint war, wie man es von Beneben nicht an-B erwarten konnte, bei bem bie politische Richtbefähigung bem ten Deutschen Bergen und bem Schwunge ber Phantaffe vollumen gleich tam. Es war vorberrichend bie ginte, welche aus Bericht und bem Antrage ber Mehrheit fprach. Sie faßte turlich vor allen Dingen die bingeworfene Locfpeife begierig -[. Der erfte Ermagungsgrund enthielt bas ungludliche »Einzig dallein« und flimmte mit vollem Munde in die unbebingte Ber-Ffung des Bereinbarungsprincips ein. Der Bericht belobte Die reffenben » Rernworte« Sagern's, und brudte bie Buverficht aus, B er fie mahrhalten und bag bie gange Ration gu ibne feben The, wenn er gezwungen werben follte, shab taufere Birte aut

That werben zu laffen. Der zweite Erwägungsgrund war: bef bie Reststellung des Reichsgebiets ein Bestandtheil ber Reichsversch fung fei. Der britte, vierte und funfte lautete: Din Ermagung baß es die National = Bersammlung mit dem ihr vom Deutscha Bolte geworbenen Berufe, für alle gum frubern Deutschen Bunb gehörigen gander eine gemeinsame Berfaffung ju geben, fur umm einbar erachtet, in die Musicheibung ber jum frubern Deutscha Bunde gehörigen ganber Defterreichs aus bem Deutschen Bunde ftaate zu willigen; in fernerer Erwagung ber eigenthumlichen Ber haltniffe, die fich aus ber beftehenden Berbindung Deutscher un nichtbeutscher ganber in Defterreich ergeben; in endlicher Erwägung bag bie Reftstellung ber Deutschen Reichsverfassung eine innige, fo mobl politische als kommercielle Berbindung ber gum frubern Deut fchen Bunde nicht gehörigen gander Defterreichs mit bem Deutscha Bunbesstaate nicht ausschlieft, sondern eine folche vielmehr im fenbaren Interesse beiber Theile gelegen ift; faßt bie Rational-Bo fammlung folgende Befchluffe: 1) die vom Reichsminifterio in be fen Ertlarung vom 5. Januar c. ausgesprochene Burudweifung & nes Bereinbarungsprincips fur Die Deutsche Reichsverfaffung in vollsten Mage anzuerkennen; 2) bie Centralgewalt zu beauftragen über bas Berhältnig ber jum frühern Deutschen Bunde nicht # hörigen ganber Defterreichs ju bem Deutschen Bunbesftaate geeigneten Beit und in geeigneter Beife mit ber Defterreicifo Regierung in Unterhandlung zu treten.«

Die Mehrheit des Ausschusses wollte hiernach die begehrte wachtigung nicht ertheilen, sie ging davon aus, daß die Berhamlungen ein Ausscheiden ber Deutsch-Oesterreichischen Gebiete webs zum Zweck noch zur Voraussesung haben könnten, daß die Aben nahme Desterreichs an der Deutschen Berfassung sich von sell verstehe. Sie acceptirte bestens, was das Ministerium gebeten gab ihm, was es nicht begehrt und womit ihm nicht gedient we und verweigerte ihm, was es zu erhalten wünschte. Der Antre der Minderheit (Barth, Buttel, Linde, Paur, Rüder) ging baht daß die National-Versammlung »die in der Vorlage vom 18. December 1848 — modissiert durch das Schreiben vom 5. Januar 1849 — erbetene Ermächtigung ertheilen wolle.«

Eine bittere Kritik enthielt ein Antrag, welchen Laffault es gab. Es war fehr viel Wahrheit, fehr viel Bernunft barin mehr als bie meift hoottelnbe ober lachenbe Bersammlung bege

wer begreifen und anerkennen wollte. Der Antrag lautete: >3n Erwägung, bag es verftanbigen Mannern nicht giemt, bie Bege ber Thoren zu geben, bie ba meinen, bag die wirklichen Dinge fich med ihrer Ginbilbung richten mußten; in Erwägung, bag es nicht bet Beruf ber verfaffunggebenben Reichsversammlung ift, mit Schulsinfereien fich zu befaffen und nach Art muffiger Sophisten barmble Beisheit über Bunbesftaat und Staatenbund ju produciren; in Erwägung ferner, daß es Angesichts der mit der provisorischen Sentralgewalt gemachten Erfahrungen und gegenüber ber Roth unferes ungludlichen Baterlandes eine Thorheit und ein Leichtfinn ware, ben Aufbau ber kunftigen Gesammtverfassung Deutschlands abers als im Ginverständnig mit ben Ginzelregierungen beffelben aubführen zu wollen; in Erwägung, bag bie etwaige Soffnung, als fei die Zeit gekommen, wo Worte als Thaten gelten und bie amattete Welt mit Rebensarten regiert werben konne, ichon oft # Schanden geworben ift; in Erwägung ferner, bag in bem Dekerreichischen Ministerprogramm vom 27. November und in ber Bote bes Fürften Schwarzenberg vom 28. December mehr Bertrauen einflößender politischer Verstand und mehr mannhafte Aufnichtigkeit bes Bergens enthalten ift, als in allen feitbem bekannt geworbenen Aftenftuden nichtofterreichischer Beborben; in Ermagung endlich, daß wir ftatt Dantes nur ben Aluch ber Nachwelt berdienen wurden, wenn wir in bem Augenblicke, wo es fich barum handelt, Deutschland größer, ftarter und einiger als bisber zu machen, ftatt ber Eintracht bie Zwietracht ober Dreitracht grunden und das Baterland den Enkeln um ein Drittheil kleiner und schwäder überliefern würden, als die Bäter es uns überliefert haben; aus biefen Grunden verpflichtet bie verfaffunggebende Reichsversammlung bas gesammte Reichsministerium: bag es in richtiger Burdigung ber Mittel, die ihm zu Gebote fteben, es fich unaus: Refett angelegen fein laffe, wie mit allen Deutschen Regierungen, s namentlich auch mit der ersten unter denselben, der kaiserlich Defterreichischen, basjenige Einverstandniß herbeizuführen, ohne wel-9es eine gebeihliche Lösung der großen Frage der neuen Deutiden Reichsverfassung unmöglich ift.«

Aus dem Pariser Hose wurde der nachstehende Antrag eingereicht: »In Erwägung, 1) daß die National-Bersammlung, getreu ihrer Pflicht und ihrer Bollmacht, dahin trachten muß, ganz Deutschland, mit Einschluß der Desterreichischen Bestandtheile des Deuts-

fchen Bundesgebietes, im Bundesftaate ju einigen; 2) bag bie Re tional = Bersammlung ihre Gelbstffanbigkeit ats Draan bes Dem fchen Bolfes nicht beeinträchtigt, wenn fie bie bestehenben Berbat niffe und Intereffen ber Deutschen Gingelftaaten berudfichtigt un por ber endlichen Reftsebung bes Berfassungswerkes burch ein Be nehmen mit ben Regierungen jene Sinderniffe ober Schwierigkeits zu befeitigen fucht, welche ber Bermirklichung von Berfaffungste ftimmungen entgegensteben konnten; 3) bag Defterreich's Stellum als Gefammtstaat, aus Deutschen und außerbeutschen Gebietsthe len aufammengefest, eigenthumliche Schwierigfeiten barbietet; 4) be es an ber Zeit ift, bie Zweifel zu beseitigen, zu welchen bas Defter reichische Ministerprogramm vom 27. November v. 3. über ba Eingehen Defterreichs in ben Deutschen Bundesftaat Grund gege ben hat; 5) bag es nicht blog nothwendig ift, einer Lossagung be Defterreichischen Bunbesgebiets von Deutschland rechtzeitig enter genzuwirken, fonbern bag auch bie Unbahnung einer möglichft in nigen Ginigung ber außerbeutschen ganber Defterreichs mit ben Deutschen Gesammtstaate im Interesse ber betheiligten Ratione und bes europäischen Rriedens liegt, beschlieft die Rational-Be sammlung: Das Reichsministerium werbe ermachtigt, mit ber De fterreichischen Regierung gur Befeitigung ber Schwierigkeiten, welch ber Durchführung ber Deutschen Reichsverfaffung in ben Deutsch Defterreichischen ganbern entgegenstehen konnten, und gur Unbeb nung einer Union ber außerbeutschen Provingen Defterreichs mit gang Deutschland in Berhandlung zu treten.«

Wir hatten weber für ben Mehrheits = noch für ben Minder heitsantrag stimmen können, vornämlich nicht wegen ber beiben Anträgen vorausgeschickten Motive. Die bes erstern verwarfen pschroff alle Vereinbarung, die des zweiten gingen völlig auf die Boraussehungen ber ministeriellen Vorlagen vom 18. December und 5. Januar zurück. Die Modifikationen der letzteren erschimmen und boch nicht als genügend. Man sieht indes, wir beuteten zweisel an, ob Desterreich voll und ganz in den Deutschen Bundesstad eintreten könne und werde, wir kamen der »Bundesstad eintreten könne und werde, wir kamen der »Bundesstad entgegen, etwa in dem Mase, das wir und eine gesonderte Konstitutung Deutschlands mit Preußen an der Spiese wie Hanseman sie dachte, also unter der Boraussehung, das ein wirklichel Bundesstaat im Einvernehmen mit Desterreich geschaffen und mit

efem eine Union wirklich zu Stande gebracht werde, hatten ge-

Gagern machte bie Unnahme seiner Antrage noch immer gur linisterfrage. Warum? Bas bebeuteten feine Antrage noch? Rochten fie angenommen ober verworfen werben, fo murbe baurd in ber Sache fur's Erste weniastens nichts geanbert. and nach ber Note vom 28. December und bem Schreiben vom . Januar fest, bag Defterreich als ausgeschieden nicht betrachtet widen wollte und follte. Die Frage über feinen Gintritt tonnte ach feinen, follte nach Gagern's Erklarungen erft ju geeigneter eit, wol erft bann verhandelt werden, wenn die Berfaffung vollabet mar, und es mar lediglich Sache ber National : Versammmg, babei viel ober wenig ober keine Rudficht auf Defterreich ju chmen. Ergab fich zulet, bag Defterreich nicht eintreten, bag lauf die Errichtung eines blog volkerrechtlichen Bundniffes fich mlaffen wollte, fo bedurfte bas Reichsministerium zu Unterhand= mgen hierüber kaum einer besondern Ermächtigung. Allein man wlidte in ber Unnahme ober Verwerfung ber ministeriellen Untige eine Urt von Probe ober Borentscheibung ber Frage vom beugischen Kaiserthume, mit welchem bas Ministerium so zu sa= m fich ibentificirte. Daber, bag es mit feinen Untragen fteben nd fallen wollte, eben daher die allgemeinste und lebhafteste Bannung beim Beginn und während der Berhandlungen.

In diefen murbe febr viel bereits Gefagtes und wieberholt Besagtes abermals gefagt. Die Frage, um welche bie ganze Debatte ich brehete, wurde von Anfang theils falfch gestellt, theils halb krhult ober umgangen. Die Linke, welche fur Defterreichs Ber-Neiben bei Deutschland eintrat, war mit der Kaiserpartei darin inverstanden, daß man unter Errichtung eines einheitlichen Staats ucht hinuntergeben durfe. Man stritt also, zunächst ziemlich nutlos, b Desterreich in die Deutsche Staatseinheit, wie sie projektirt wurde, fich einfügen konne, muffe, werbe ober nicht. Die Linke behauptete es und hatte wider ihre Gegner bei weitem mehr Un= not als Recht. Sie wirkte auch jett wider Wissen und Willen Hm Siege ber Raiferpartei wie zuvor und hernach. Bom Saupt= puntte, von einer in der That auch für Desterreich passenden Berlaffung, war und konnte nicht die Rede sein, zumal da Gagern eben erst sein »tapferes Wort« gesprochen, seine Partei es gebilligt, Die Linke es mit Eclat fich angeeignet hatte.

Beneben fprach zuerft. Es banble fich barum, bag Deutich land getheilt, ein Preugisches, ein norbbeutsches Sonbertaiferthun. errichtet werben folle. Nach ihm Gagern: er mache ben Dinben' beitsantrag zum feinigen \*). Die Revolution, welche bie Berfamt lung in die Paulskirche gerufen, um bier im Ramen bes Boll eine Berfaffung fur Deutschland zu begrunden, babe ibre nacht Beranlaffung in bem Bedürfnig der Nation nach einer Kraftigun gehabt, bie burch bie Ginheit bedingt fei. Raturlicherweise bat fich ber Drang nach Ginheit und Machtentfaltung in ben fleinern Staaten am lebenbigften, in ben großern minber ftart, in Defte reich am schwächsten erwiesen. Alle feien einig barüber gewefen, bag bie Bundesverfaffung von 1815 nicht genüge; mas an Stelle treten folle, barüber feien bie Unfichten weit auseinande »Wie Deutschland zu einer nationalen Ginbeit und Selbstftanbigfeit gelangen konne, ohne bag alle Grundlagen bis Beftehenben über ben Saufen geworfen murben, an ber 25fun biefer Aufgabe arbeitete feit langer Zeit bas ernfte Nachbenten und bas eifrige Beftreben ber beften Freunde bes Baterlanbes. Di erreichbare Biel murbe in die Kormel gefaßt, baf an die Stelle be Staatenbundes ein Bundesstaat treten muffe. Darin babe and er die Aufgabe erkannt. (Er meinte naturlich ben f. g. Bunde ftaat mit bem Preugischen Katser an ber Spige, womit boch Grundlagen bes Beftehenben über ben Saufen geworfen wurbin, was eben auch ber Fall war, wenn man jede Form abwies, welcht ber geschichtlichen und flaatsrechtlichen auch nur sahnelte«). @ verberge fich babei nicht, Die großen Schwierigkeiten, junachft the in bem Gelbftgefühl, bem ju erwartenben Biberftreben ber großen Staaten liegende Schwierigfeit, womit man noch langere Beit thun haben werbe, auch wenn die Berfaffung geschaffen fei - F habe fich nie Illufionen barüber gemacht, fei barauf gefaßt, baf Die Einheit nicht fcnell, nicht burch einen Dachtspruch eintrete tonne. (Bas mar aber bas fonft, wozu er bie Berfammung brangte, mas war bie Defretirung eines Erbfaiferthums buth bie Berfammlung fonft?) Bon Defterreich nun fei bas ftatfic

<sup>\*)</sup> Um Abend vorher barauf angerebet, hatte er ben Untrag bes Parishofs, womit wir uns möglichst ihm zu nabern gesucht, bestimmt abzeite fen. Er erblickte eine Berläugnung bes Bunbesstaats, b. h. bes frusfurter Projekts barin.

fei ein unüberwindliches Wiberftreben zu erwarten, alfo, fchloß er wicht etwa, muß man, jum wenigsten vorläufig, auf ben Ginbeitemat verzichten, fonbern: alfo muß man es fahren laffen, lieber Beutschland theilen als ber »fraftigen« Ginbeit entfagen, die boch ane Defterreich fo wenig eine fraftige als eine wirkliche Ginbeit in tonnte, wobei obenein noch in Rrage blieb, wie ber Widerbruch Defterreichs gegen bie außeröfterreichische Deutsche Einheit Bermunben und Spaltungen und Bermurfniffe vermieben werben biten, wenn Defterreich fich nicht binausbrangen laffen wollte. Mein er ftellte in Abrede, daß er es aus ber zu grundenben Berfung ausscheiden wolle: bavon fei nicht bie Rede, er glaube nur, thes es fich nicht anschließen werbe, was ganz richtig war, sofern ann ihm durch ben Inhalt ber Berfaffung bas Unfchließen unffen zu wollen, von welchem das Dag bes alten Berhaltniffes Er fprach bas Bertrauen aus, Schmerling Minimum fei. burbe als Bevollmachtigter mitwirken, die hinderniffe ju befeitigen, bem wechselseitig selbstständigen Ausbau ber Berfassungen Defterwichs und Deutschlands etwa entgegentreten konnten. Geneigter bin die geforderte Ermächtigung zu ertheilen machte Manchen ber Shluß feiner Rebe, wenn er ihm auch nicht völlig genügte. whme, fchloß er nämlich, freilich nichts zurud von bem, mas er ber ben Beruf ber National=Bersammlung und bie Macht ber Sation gesagt, aber Souveranitat fei nicht blog ein Rechts= fonbern and ein Machtbegriff, und bie Berfammlung burfe nicht rudfichtsbe beschließen, sondern muffe ben Unforderungen Rechnung tragen, bie den 3weck nicht vereiteln, sondern die Erfüllung erleichtern und idern; 3mang und Gewalt und Burgerfrieg wolle bie Berfamm= lung nicht. (Aber die Linke hatte Desterreich gar zu gern mit beresmacht in die Deutsche Einheit hineinzwingen mogen und er und feine Partei sprachen von einer zweiten Revolution, wenn ihr Rann ber Kaiferkrone fich weigerte und liehen ihre guten Dienste, of daß bie Mittelftaaten zur Unnahme ber Grundrechte, zur Unterwerfung unter die Beschluffe ber National-Bersammlung burch die Rärzvereine und beren Anhang und Mittel genöthigt wurden, und brachen vom Preußischen Gabel u. f. w.) Alfo, 3wang, Gewalt und Burgerfrieg wolle die Versammlung nicht, man habe sich zu berftanbigen, Die Sache ftebe jest fo, bag Defterreich fich noch erflaren merbe, er fei überzeugt, es werbe bies fo thun, bag bas zu U. Abthl. 14

fchaffenbe bringenbe Wert teinen Aufschub erleibe, und trete mb ichieben ber Berbachtigung entgegen, bie in ben I ten Sagen be auglich ber besfallfigen Abfichten Defterreichs vielfach vorgetommen 33ch bitte baber bie National-Berfammlung, baß fie bie Ermicht aung nicht dem Ministerium vorenthalten moge, Die es bebarf, m über bas Berhältniß Defterreichs zu Deutschland zu verhandeln. Bil Defterreich einen Unterschied machen zwischen feinen Deutscha Provingen und feinen nichtbeutschen, fo ift es gunachft wohl ibm, über diesen Unterschied fich auszusprechen, aber ber Unficht be Musichuffes trete ich entschieden entgegen, die bas Berbaltnig Deutsch öfterreichs zu Deutschland unabanderlich entschieden betrachtet. Ben ich baber zum Schluffe auf diejenige Mobifikation komme, die ber ersten Proposition des Ministeriums stattgefunden bat, so brade ich biefe fo aus: »bie Mobifitation ber erften minifteriellen Borlas vom 18. v. M. besteht lediglich barin, bag bie Mittheilung vom \$ b. M. an ben verehrlichen Musschuß auf bem Borbehalte ber 6 flarung Defterreichs beruht, ob und wie es in ben Bunbesfind ober überhaupt in die Staatsform, die hier gefunden werben fol eintreten konne und wolle, - es wird nicht mehr biefe Erklaran als ertheilt vorausgesette - bag ich biefem Borbebalt ned bestem Biffen und Gemiffen genugen merbe, bafit verpflichte ich mich. Aber biejenige beschränkte Autorisation bie nach bem Untrage bes Musschusses und nach mehreren andere Untragen bem Ministerium ertheilt werben will, muß ich aurbe Auf ben Grund dieser beschränkten Autorisation kann ich nach meiner Ueberzeugung die Löfung ber Aufgabe, bas Werhaltnif Deutschlands ju Desterreich ju bestimmen, nicht vorbereiten. De bas Refultat ber Unterhandlungen ber National-Berfammlung endlichen Entscheidung vorgelegt werden muß, verfteht fich von selbs und bas Ministerium wird in ben Grangen feiner Befugniffe bleibes. Wenn Sie nun fragen, was ich, wenn die Autorisation bem Die fterium ertheilt murbe, thun wolle, fo ift es bas: 36 mit. Unterhandlungen anknupfen zur Bereinigung berjenigen Berbate niffe, welche zwischen ber Centralgewalt und ber Defterreichliche Regierung zu Conflikten Unlag gegeben haben. 3ch wurde mich weiter bemuhen, in Defterreich bas Berftandnif berauftellen iber bie Buftande und Bedürfniffe Deutschlands bezüglich bes Berfaffungwerkes, und über bas Berfaffungswerk felbft, bamit in Defternit Die Ansicht nicht ferner Plat greife, als wolle man fich trennel,

Dabrend uns a e nur ein Sinn hier belebt, ber ber bruderlichften Enhanglichkeit aller Deutschen Stämme, Die fich nicht trennen Bahrend wir die Unmöglichkeit zu erkennen glauben, baß Me biefe Stamme burch ein gleich enges ftaatliches Band fich anmander schließen, fur ben größeren Theil Deutschlands es aber Bedürfnig geworden ift, zu einem engeren Bunde fich zu vermigen, beffen Abichluß, fo lange bas Berhaltniß Defterreichs ju Deutschland nicht klar gestellt ift, erschwert wird, so murbe ich, je ben Fortschritten, Die das Berfassungswerk hier macht, qu ther Berftandigung über bas funftige Berhaltnig Defterreichs gu Deutschland zu kommen suchen. In diesem Sinne habe ich bie infgabe ber Centralgewalt und ihrer Regierung aufgefaßt, in tefem Sinne wunsche ich, daß diefe Berfammlung fie auffaffen und bejenige Autorisation mit ertheilen moge, die ich von ihr erbeten. fann aber biesen Plat nicht verlassen, ohne noch einmal baran merinnern, von welchen wichtigsten Fragen es hier fich handelt, be ber fast unscheinbare Inhalt ber Proposition des Ministeriums h fich faßt. Es ist mein Vorgefühl, daß es sich dabei mehr als in biefem Hause um die nachste Zukunft bes Baterlandes handelt. Bohl mochte ich bas gange Baterland jufammengefaßt unter iner Berfaffung, unter einer einheitlichen Bundesregierung, aber the Möglichkeit sehe ich jett nicht vor. Darum glaube ich nicht minder mein Baterland zu lieben, wenn ich Ihnen vorschlage, wenn ich Sie bitte, in's Auge zu fassen, was zum Seil bes Bater-Undes zu erreichen möglich ift.«

Sagern forderte also daß man (die Linke) darauf verzichte, Desterreich in die projektirte Deutsche Staatseinheit hineinzuwängen wer zu hoffen, daß es freiwillig in dieselbe eintreten werde — es si unmöglich. Wir dagegen forderten, daß man — Linke und ministerielle Partei — der Deutschen Staatseinheit in projektirter Raße entsage, aus demselben Grunde. Die Deutsche Zeitung über: Muste Gagern's Rede (und dann auch die zweite noch zu erwähende) mit Lobsprüchen, und erzürnte sich heftig gegen den Mehre beitsbericht, der sich nicht gescheut, ihm bei der Behandlung der Kage fremdartige Motive unterzulegen. Sie sagte: »Fremdartig wer wäre das Motiv der ministeriellen Politik, wenn sie ihr Verstellen gegen Desterreich bemessen wollte nach Wünschen oder Absschlen, die sich auf einen andern Deutschen Staat bezögen, und nicht würde das Ministerium handeln, wollte es deshalb Desterreichs

Austritt aus bem engern Bunbesverband Deutschlands forbem ober beffen Eintritt in benselben erschweren, weil es bie ausschlieb liche Berrichaft Preugens in biefem Bundesverband beaunftiate Diefen Borwurf, ober nennen wir es beim rechten Ramen, bich Berbachtigung hat Beinrich von Gagern mit ber aanzen unantal baren Grofe feines reinen Charafters niebergefchmettert, und, wem mir Etwas hierbei bedauern, fo mare es hochftens bies, bag er d ber Mühe werth gefunden, auf folche Berbachtigung zu antworten, Die Deutsche Zeitung batte beffer gethan nicht so zu sprechen. lag eine Berurtheilung Gagern's barin, benn man wirb fdwerik bezweifeln konnen, bag er auf die ausschliefliche Berricaft Den fiens in bem fogenannten engeren Bunbesftaate binfteuerte. & hatte fich nur entschieden vermahrt, als habe er nach einer preuß fchen Segemonie geftrebt und als fei bies ber Gebante feint Borschlags. Der Begriff ber Begemonie sei auf die bier zu erftt benben Buftande nicht anwendbar. Bas er erftrebe fei eine wit liche, fraftige wohlthätige Regierung »über unfer großes Reich, bezüglich der wefentlichsten nationalen Interessen - was aber b Dberhauptsfrage betreffe, so liege ihm nicht ob barauf naber ein zugeben, wie fie entschieden werden burfte, ba bie Entscheidun außer bem Wirkungsfreife bes Minifteriums liege. Allein nat seinem geheimen Programm suchte und gebachte er boch offenbe auch als Minister auf die Preugische Oberhauptschaft binguwirke und mas biefe betrifft, fo mar fie nichts Underes als Begemoni fofern Preugen feine besondere Preugische Gelbitftanbigfeit nich aufgab, woran jest nicht mehr zu benten war. Die Preußisch Partei, um nur Preugen an bie Spite zu bringen, ergab fich fc biefer Beit thatfachlich mehr und mehr barin, bag eine Preufifc Begemonie und weiter nichts geschaffen werbe, und forberte biefe 3med eifrigft, obwol fie bas fruher fo lebhaft perhorrescirte Die mit ben Namen Bunbesftaat, Deutsches Reich ober Deutsche Gat bekleibete und baburch fich und Anbern aus ben Augen ju rudt fuchte. 3ch bin überzeugt, man mar nur unklar und erkannte b Wiberspruche nicht, in welchen man lebte, feste aber bem Scheit ber 3weibeutigkeit fich aus, indem man fo fprach wie Gagern w bie Deutsche Zeitung, als beren Mitwirkenbe bie Dablmann u G. Befeler feit Neujahr offen angefunbigt maren, und zu welch Unbere wie Dronfen - es wurde wenigstens allgemein angeno men - noch öfter mitwirkten, bie benn boch ohne Frage bie sat pliefliche herrschaft Preußens« erftrebten und Gagern babei be-

Arneth aus Wien, allgemein beliebt und auch bei ber Rais rpartei fur burchaus ehrlich geltend, fagte u. a., er habe vor brittalb Monaten die Grunde darzulegen gesucht, die feiner Ueberzeuung nach bafür fprachen, bag Desterreich als machtiger Staat halten, zugleich aber fur Deutschland erhalten werde. »Damals kach ich die hoffnung und ben Bunfch aus, es moge Ihnen ge= in Ihre Berfaffung nur folche Bestimmungen aufzunehmen, belde einerseits nicht ben Berfall Defterreichs herbeiführen, welche ber auch andererseits beffen Berbleiben bei Deutschland möglich uchen. Diese Bunfche jedoch, diese Bitten, mochte ich fast fagen, find von Ihnen keiner Berücksichtigung gewürdigt worden. k Spipe Ihrer Berfassung haben Sie Bestimmungen gestellt, urch welche Sie ein Drittheil unseres gemeinsamen Baterlanbes. und welche Sie bie Deutsch-Defterreichischen genabezu aus Deutschland hinausbrangen. Db Sie bamit recht, ob Sie bamit hug gethan, ich will es nicht entscheiben; ich will es nicht entscheis en, ob Sie nicht bem Baterlande einen größeren Dienst erwiesen låtten, wenn Sie etwa bie Banbe feiner kunftigen Berfaffung et= was weniger straff angezogen, wenn Sie nicht über den Bundeshat binaus bem Einheitsstaate zugesteuert, wenn Sie biefe Berfatung aber fo aufgebaut hatten, bag unter ihrem fchirmenben Dache auch Raum geblieben ware fur Ihre Bruber in Defterreich. 36 glaube, die Berfaffung, die Gie erbauen, muß ben Bolfern angepaßt werben, für bie fie gelten foll; wenn Sie bas Gegentheil burchführen, wenn Sie die Bolker ber Berfassung anpassen wollen, werben Sie noch lange nicht zum Ziele gelangen; boch ich will barüber mit Ihnen nicht rechten, aber so wie ich bamals es ausgehrochen, fage ich noch beute: Ich glaube, bas Baterland wird Ihnen für jene Bestimmungen in bem Augenblicke, wo es nicht nur nach Einheit nach Innen, nein, wo es auch nach Macht und Größe gegen Außen ringt; ich glaube, bas Baterland wird Ihnen für jene Bestimmungen, bie es bes britten Theils feiner Dacht und Größe berauben, nicht bankbar fein, und die Geschichte wird iower ins Gericht geben mit biefer Berfammlung, burch beren Befoluffe kein Dorf, kein Haus, keine Handbreit Erde für Deutschland gewonnen, mohl aber viele Millionen feiner besten Burger, viele taufend Quabratmeilen feines ichonften ganbes achtlos binmeggestoßen werden; ja, meine herren, hinweggestoßen, es ift ein ba tes, aber es ift bas mahre Wort. Sie felbft ftogen burch bie Unnahn jener Bestimmungen Desterreich von Deutschland binmeg; Sie selb haben fich burch beren Unnahme bie Sympathieen bes Defterreichische Bolfes großentheils entfremdet. Sie felbst find ber argfte Reind Deutit lands in Defterreich gewesen. Das Defterreichische Bolt habe in fein unermeflichen Mehrheit protestirt, seine Stimmung die Defterreichift Regierung ermächtigt, ihren bermaligen Standpunkt gegen Deuts land einzunehmen. Sei es nun ber National=Bersammlung wi lich darum zu thun, Desterreich bei Deutschland zu erhalten, muffe fie fich entschließen, jene Beftimmungen fallen zu laffen. U man fei fest entschlossen fie zu erneuern. Dan konne Defterei jur Unnahme berfelben nur vermögen burch Rrieg ober burch U terhandlungen, allein in Unterhandlungen auf biefer Bafis fon fich Desterreich nicht einlassen und sei babei vollkommen in seine Recht. Rein Gedanke werbe in Desterreich mit tieferer Entrufftu gurudgewiesen, als ber an einen Rrieg mit Deutschland. Gol aber eine Partei unter bem Bormande, Die Deutsche Ginbeit ; begrunden, an den Burgerfrieg benten, so werbe fie an ber Man haftigkeit Defterreichs scheitern. Man habe fo wenig bie Rat als bas Recht, jene Bestimmungen burchauseben, beren ihre Erfi ber fich ruhmten, bie aber bennoch geanbert werben mußten, wer man in Wahrheit bes Baterlandes Große und Glud wolle. S fern sie als Anfrage bezeichnet worden, sei die Antwort erfole Bolle man alle bie Lanber als aus bem Deutschen Bunbestte ausgetreten betrachten, welche bie Beschluffe ber National-Bersam lung ignorirt, fo werbe wenig Raum übrig bleiben, worin man b neue Staatsform zur Unwendung bringen konne, bie man ju wel enden im Begriff ftebe. »Ich bin weit entfernt, auf Die Pfade b Beweisführung einzugehen, welche in biefer Sache von fo Bie betreten worden sind. Ich will die Beschuldigungen, die Antlast gegen Desterreich, gegen bas frubere wie gegen bas jebige Deft reich, gegen Defterreichs Regierung wie gegen fein Bolt, ich w ihnen nicht eben so viele Beschuldigungen und Unklagen entgege ftellen, welche fich gegen Preugen vorbringen liegen. 3ch will " fern Feinden das willkommene Schauspiel nicht geben, baf fie ben, wie wir uns gegenseitig bekampfen, ich will ihnen ben In nicht gewähren, mit ben Fingern auf uns ju zeigen und ju fage ba feht die Trager ber Deutschen Ginheit, wie fie fich gebert

als bie wahren Reprafentanten ber Deutschen Berriffenheit. will Ihnen bas Gunbenregister ber Preugischen Regierung nicht werführen, welches in einer ber jungften Sigungen bas verehrte Bitglied von Dagbeburg mit fo lebenbigen Farben geschilbert hat. Ich will Sie nur an jenen Musspruch biefes Abgeordneten aus Breugen erinnern, ber gefagt hat: Preugen bat feine Erklarung abgegeben, wie Defterreich, aber es handelt einer folchen Erklarung amag. 3ch will es nicht erörtern, ob es Preugen bei feiner Deut= then Bevolkerung nicht weit leichter mare, als bem aus gemifch= ten Rationalitäten bestehenden Defterreich , Deutsche Gefinnung ju seigen, ob nicht alfo Preugen noch tabelnswerther erscheint, als Deflerreich, ba es eine folche Deutsche Gesinnung nicht zeigt. 3ch will auch bas Benehmen ber fleineren Staaten, Baiern, Sachfen and Hannover, keiner Kritik unterziehen. Nur barauf will ich Sie ummerkfam machen, bag eine folche Sandlungswelfe, gegen Deftermich allein angewendet, nur den Berbacht auf Sie wirft, daß es Ihnen nicht um das Berbleiben, fondern um den Austritt Defterreichs and Deutschland ju thun fei. Sollte aber auch bann, wenn Sie Defterreichs eigenthumlichen Berhaltniffen bei ber zweiten Lefung ber Berfaffung jene Paragraphen jum Opfer gebracht, wenn fie ienen befondern Berhaltniffen bei einigen andern Beftimmungen ber Berfaffung, ohne jedoch bem Befen bes Bunbesftaates irgend wie ju nahe ju treten, gehörige Berudfichtigung ju Theil werben laffen, ber Eintritt Defterreichs in ben Deutschen Bundesftaat nicht autführbar fein, bann bleibt freilich nichts übrig, als, fo fcmergtich es auch fein mag, fich mit bem Gebanken bes Austritts Defterrichs pertraut zu machen. Dann, aber auch bann erft ift es Beit, mit Defterreich in Berhandlung zu treten wegen Abschluß ber projettirten Unions : Afte, bann, aber auch bann erft ift ber Beitpunkt getommen, wo die Defterreichischen Deputirten es nicht mehr für bereinbar mit ihrer Ehre halten werben, ihren Gis in biefem Parlamente noch langer einzunehmen. Denn es bedarf wohl keiner Erwähnung, bag wir bann nicht mehr bas Recht haben wurden, mit Ihnen jene Unions = Ukte gemeinschaftlich zu berathen. mifte burch Bevollmächtigte ju Stande gebracht und bann ben beiben Reichsversammlungen, ber ju Frankfurt und ber zu Bien Im Unnahme und Ginverleibung in die beiberfeitigen Berfaffungen borgelegt werben. Go fcmerglich biefes Ergebniß auch fein wurde, fo wenig murbe es nuben, bavor bie Augen zu verschließen und

viberspruch, worin man verfallen, indem man den souveranen Standpunkt behaupte, aber nicht nach allen Seiten hin anwende, ie Bereinbarung ausschließe und über Ausscheiben eines Theils ereinbaren wolle, benn dies Ausscheiben und das Berhandeln über Kodistätionen desselben sei doch auch Bereinbarung. Im Uebrigen efand er sich noch immer in dem groben Irrthume der Desterreipischen Abgeordneten der linken Seite, daß die §§. 2 und 3 sehr sohl auch auf Desterreich angewendet werden könnten. Die Aufremg dawider sei nur eine künstich gemachte u. s. f. Er bestärkte ie Bundesslaatspartei.

Jordan aus Berlin sprach dieses Mal ganz wirkungslos. Die alten und neuen Sunden Desterreichs — Desterreich nehme ie hier wiederholt abgelehnte Bereinbarung in Anspruch, steure mm alten Bundestage zurück und dergl. Aehnlich (am zweiten lage) Wurm. Die Nationat-Versammlung stehe der Desterreizisschen Kabinetspolitik gegenüber und musse sich ohne Ruckhalt ussprechen, die §§. 2 und 3 seien so freundlich als möglich gemeint zwesen und Desterreich brauche sie nur anzunehmen und sich nur sulig zu unterwerfen, so solle es an die Spize treten u. s. f.

Bei einem nicht unbeträchtlichen Theile bes Saufes machte obann Schmerling's Rebe großen Einbrud. Die Frage fei, b es benn möglich, eine ftaatliche Berbindung zwischen ben beutsch= ferreichischen Gebieten und Deutschland ju begrunden? Dan habe te junachft baburch verneint, bag man, fatt nach Gebuhr an ber Einigung zu bauen, es fich zur traurigen Aufgabe gemacht, bie Sunden in reichem Maß aufzugählen, welche Defterreich an der Deutschen Sache verübt haben folle, mahrend andere Deutsche Staaten gleiche Schuld auf sich gelaben. Man follte bergleichen ber Bergeffenheit übergeben, fatt bie alte Zwietracht aufzurütteln und die Stämme von Neuem in feindliche Richtungen zu bringen. Desterreich habe aber auch seine Berbienfte um Deutschland. » Gewiß ift es, Defterreich hat in bem gegenwärtigen Jahrhundert, und befonders zu Anfang beffelben, als es galt, einen auswärtigen Feind du bekampfen, das lette Deutsche gand es noch gewagt, es ift ben Franzosen kampfend entgegengetreten, als alle übrigen Deutschen Fürften langst mit Frankreich verbunden waren: das war tein Berrath an der Deutschen Sache. Und wenn ich auf bas Jahr 1813, auf bas ber Befreiung, zurudgebe, fo mogen Gie boch wiffen, welcher Preis Defterreich fur Die Frangofische Alliance geworben

ware; es war Schleffen, und biefen Antrag bat es jurudgemiefen, Defterreich verschmahte es, fich um eine Proving gu bereichern, bie wenn auch einer fruberen Raiferin entriffen, nun burch Berträg einer andern Deutschen Macht gegeben mar. Defterreich bu burch die Bertrage von 1814 allen anderen Befitungen entfagt, it es im Guben Deutschland's befag, und bie anberen Deutschen fic ften zugetheilt waren; es war in ber That keine felbftftandige, im terliftige Politit, es war bas ftrenge Recht, wenn es bafur in Entschäbigung bekommen. Und wenn ihm biefe in Stalien gewer ben, so hat Deutschland um so weniger ein Recht, zu verlangen baß biefe Entschäbigung nun aufgegeben werbe. Dit bem Sahn 1815, mit ber Schöpfung bes Deutschen Staatenbundes beging allerdings eine neue traurige Geschichte unseres Baterlandes, mi fern fei es von mir, ben Antheil an biefer Schmach auch Seites ber Defterreichischen Regierung je in Abrebe gu ftellen. weiß und kennt beffer, daß vor Allem ber gewandte Defterreicifc Staatsmann es mar, ber ebenfo ber Ginbeit Deutschland's, all auch seiner Freiheit ftets feindlich entgegentrat. 3ch leugne bel nicht, ich habe es als Defterreicher langft erkannt und mit tiefe Beschämung gefühlt, aber malten Sie bie Schuld alles Deffen mas über unser armes Deutschland fam, nicht ausschließlich biefen Manne gu. Ich bekenne, er mußte es genau, bie Knoten au fomi ren, um ein Net über unfer beklagensmerthes Baterland ju mer fen; aber marum gab es feine Manner, bie ben Ruth batten, be Bemühungen eines freiheitsfeindlichen Mannes entgegenzutreten; maren die Minifter in ben anbern Deutschen Staaten; wer bat fie # biefer Servilität verbammt, in ber fie freiwillig in einer lauge Reibe von Jahren zu bleiben fich gefallen ließen, und um bie Sunt eines Mannes bubiten, welcher burch ben Anechtfinn ber ander Deutschen selbst zu einem machtigen Tprannen emporgehoben mutte Ich eile rasch über die Bergangenheit weg, benn ich komme & meine Behauptung jurud, bag ich es fur bochft munichenswert finde, wir mogen ber vergangenen Buftanbe nicht mehr gebenter ich habe ihrer nur gedacht, um, wenn man meinem speciellen 🗗 terlande ausschlieflich bie Schuld biefer Buftanbe gufchreibt, Be wahrung einzulegen. 3ch habe bie bei Weitem wichtigere Aufgeb und die in der vorliegenden Frage allein praktische bie gegenwo tige Stellung Defterreich's zu Deutschland offen und unumwund barzulegen.« Er verbreitete fich hier zunächft über ben Unfprb : Defterreichifchen Regierung au vereinbaren, womit biefelbe von ifang offen und ehrlich aufgetreten sei und wobei fie das Recht b die Rothmenbigkeit fur fich habe. Der Borwurf, dag ibre ilitik eine zweideutige und hinterliftige fei, entbehre auch in aner Beziehung genugenben Grundes. »Man will ihn bamit be-Inben, bag bie neue Depefche bes Minifters bes Auswärtigen im iberspruche ftebe mit bem Programm bes Desterreichischen Mininums, bas bem Reichstage ju Kremfier vorgelegt murbe, und fen Beifall, und soweit bie öffentliche Meinung fich fundgiebt, o bie Buftimmung biefer erlangte. Ich kann hier mit Offenheit d barüber aussprechen, wie in ber That zu jener Beit, als bas ogramm in Rremfier fund gemacht wurde, bie Meinung in Defterch fich geaußert hat, und wie fie fich beinabe fo außern mußte, nn man barauf gurudgeht, wie in Frankfurt in Bezug auf Defterd jungft verhandelt worben ift. Sie haben felbft erklart bei ber tbatte über die &6. 2 und 3, daß in der Annahme biefer Parawhen ber Ausspruch liege, Die Integrität bes Desterreichischen userstaats habe aufgehort. Sie haben biesen Ausspruch als eine age an Desterreich hingestellt, die Desterreich zu beantworten habe. ie Desterreichische Regierung bat, wenn sie die große Rajorität Nuge faßte, mit welcher biefe Paragraphen angenommen wurn, allerdings Grund gehabt, anzunehmen, Deutschland beabsich= je nicht, in inniger staatlicher Beziehung mit Desterreich zu blein, wenn Sie eine Bestimmung hinstellten, beren Richt-Unnahme ne Nothwendigkeit bes Ausscheibens fur Desterreich sei. 3ch kann ensowenig verhehlen, daß die vielen Angriffe von einer Seite die-5 Saufes gegen bie Desterreichische Regierung, bag anbererseits " Migbrauch der Deutschen Karben, den eine Partei der Gesetfigfeit in Defterreich trieb, bas Defterreichische Bolt und die Defterichische Regierung über die eigentliche Stimmung in Deutschland te machen konnte und mußte. In biefem Ginne und unter bem indrud biefer Thatfachen hat bas Defterreichische Ministerium feine Beziehung zu Deutschland aufgefaßt. In biefem Ginne bat es amals gesprochen. Ich kann aber die Politik eines Ministeriums me zweideutige, keine hinterliftige nennen, die, wenn ihm andere hatfachen werben, bas, mas es früher gesprochen, mobificirt. 3ch n weit entfernt, meinen Ginfluß auf Die Bestimmung bes Defterichischen Ministeriums zu bebeutend anzuschlagen; aber ich kann enigstens fagen, und barf mich babin unumwunden aussprechen,

bag es mir gelungen ift, burch perfonliche Befprechung mit Dan nern, bie gegenwartig in Defterreich am Ruber fteben, ein naberet Berftehen über bie Buftanbe berbeiguführen, und babin aufzuflaren, wie keinerlei feinbfelige Richtung gegen Defterreich, fonbern bie lebendiafte Sympathie in Frankfurt beftebe. Durch biefe Erlaute rung, bie ich unumwunden ausspreche, mogen Sie allerbings ba Grund zu einer Mobififation ber Defterreichischen Politit und bet Programms ber Defterreichischen Regierung, Deutschland gegenüber, fuchen. 3ch finde feine 3weibeutigfeit barin, wenn eine Regierung erkennt: ich bin nun auf ben richtigen Standpunkt geftellt, und behaupte biesen Standpunkt. Man wirft ber Defterreichischen De litik vor, fie befolge bas alte Metternich'sche Syftem bes Sinbak tens und bes hemmens ber Entwidelung ber Freiheit und ber Einheit. Man forbert von ihr, fie moge fich in Beziehung auf be Stellung zu Deutschland offen und unumwunden aussprechen, # moge aussprechen, ob fie bie Berfassung bingunehmen bereit fc Mir, bem nun ber Beruf geworben ift bie Defteris chifche Regierung bei ber Centralgewalt zu vertreten, mir ift ober 3weifel bie schwierigste Aufgabe geworben, inbem ich mich nicht, wie man es municht, über alle biefe Fragen fofort aussprechen tam. Mir ware es bas Erfreulichste gewesen, wenn ich alle biefe Rragm gur Stunde flar hatte beantworten konnen, und mir ben Bober für biefe Beantwortung zu gewinnen, war ber Sauptgrund meine Reife nach Bien. Aber, Dant fei es einer boberen Dacht, al welche ich es beinahe bezeichnen muß, Dant bem entschiebenen In treten unserer Defterreichischen Nation und ihres tapferen heert, Dank bem Muem, daß die Buftande in Defterreich beffer geworbes find, als fie vor Monaten maren. Aber bemungeachtet ift be eigentliche Conflituirung Desterreich's noch nicht erfolgt. auch zur Stunde kaum möglich. Gie werben bas begreifen, baf ein Staat, welcher felbst über feine funftige Gestaltung noch teine festen Entschlusse fassen konnte, wenn er auch ben Bunfc batte; bie Fragen zu beantworten, die sein Berhaltniß zu Anderen bie ftellen konnen, boch nicht in ber Lage ift, bas fo zu thun, als et Rennen Gie es baber feine Burudhaltung, feine 26es wünscht. ficht die Gestaltung Deutschland's zu hemmen, wenn bie Defterreichische Regierung gur Stunde noch nicht babin gekommen ift, bie Stellung jur Centralgewalt, bie Stellung, bie es im Bunbesftaate einnehmen follte, nach allen Beziehungen fich flar zu machen. Aber e Defterreichische Regierung spricht fich auf bas Entschiebenfte ban aus, baf fie fern fei, die funftige Gestaltung Deutschland's ju 3ch bin von ber Wichtigkeit biefer Bilbung fo burchbrunm, bag ich mein Umt fogleich nieberlegen wurde, wenn mir bie umuthung wurde, ju wirken, bag bie Gestaltung Deutschland's urch Desterreich gehindert werden follte. Ich munsche mehr als gend Jemand in biefem Saufe, daß Deutschland bald fräftig und mig fich formen moge. 3ch glaube allerbings, und bas bekenne offen, es mare fur Deutschland eine bei Beitem leichtere Aufpbe, biefe Geftaltung ju gewinnen, wenn Defterreich nicht ein Beffandtheil Deutschland's mare. 3ch erkenne vollkommen an, bag ik Berfassung Deutschland's vielleicht zur Stunde schon vollendet kin könnte, ja fcon ins Leben getreten mare, wenn nicht Defter= pich in ihm bestände. Aber Sie muffen die Macht ber Berhalt, iffe und ber Thatsachen anerkennen. Sie konnen barum, weil ein Beil Deutschlands, bas Deutsche Desterreich, burchaus nicht in ber Bage ift, alle feine naberen Beziehungen zu Deutschland so bart und flar hinzustellen, es nicht ausschließen. Sie burfen barum ticht bas Gebaude ber Berfaffung fo entwerfen, bag nothwendig der Ausfall Defterreich's aus Deutsch= land hervorgeben muß. Gie haben vielmehr bie Ber-Pflichtung, auf Die eigenthumliche Stellung Defter= teich's ju Deutschland Rudfict ju nehmen bei bem Bau ber Berfassung, die Sie für ganz Deutschland geben. 3ch verkenne nicht, dag ber Weg ber Ginigung, ber Beg ber Berftanbigung ohne 3weifel jum Ziele führen wird. Ich bin ur beshalb mit Freuden in ben Untrag eingegangen, Bevollmach: titer bei ber Centralgewalt zu werden, und ich habe mit Freuden m Ausspruch bes Prafibenten bes Reichsministeriums vernommen, baß er offen und ohne Migtrauen auf mich, als auf benjenigen hinblide, ber zur befriedigenden Lösung ber großen Aufgabe, die uas vorliegt, mitzuwirken bereit fei. Bu dieser Mitwirkung bin ich bereit, und im Beifte ber Politit bes Defterreichischen Cabinets bemit. Es geben meine Auftrage babin, die Digverftandniffe, die Menfalls fich zwischen Desterreich und Deutschland eingebrängt ha= ien, zu befeitigen, fie geben babin, ben Weg anzubahnen, bag beibe Stagten in jene staatliche Beziehung treten, Die zum Boble Deftereich's und Deutschland's als die allein nothwendige und gebeibliche rannt wird. In diesem Sinne bin ich ju wirken bebacht, in bie:

fem Sinne fast Desterreich seine Aufgabe auf, und ift, ich w hole es, weit entfernt, ber Entwidelung Deutschland's entgeg treten. Gelingt es mir, in diesem Sinne thätig zu sein, und Bertrauen bes hochachtbaren Mannes, ber an ber Spige bei gierung steht, und bas ich bis jeht besihe, zu erhalten, bann ich, bag unser vereintes Wirken nicht ohne Erfolg sein wird.

Schmerling wußte über die Berbindung, in welche Defte mit Deutschland treten konne ober werbe, nichts Genaueres au ! Die Deutsche Zeitung, welche seine Rebe febr entstellt wiebe machte ihm (M 12) ein Berbrechen baraus, in einem giftigen I ber ihm vorwarf, baf er mit ber Glätte eines Xales aus Rrage, in die er fich eingelaffen, fich wieder berauszuminden ge und viele Phrasen gemacht habe, um nichts zu fagen: bag e bauptet, es sei Pflicht ber National-Bersammlung bie Berfa fo einzurichten, bag Desterreich eintreten konne, wenn ihre Au baburch auch eine schwierigere werbe. Aber zum wenigsten Bettere war bestimmt und beutlich genug, zumal Jebermann i National=Bersammlung bekannt mar, bag er bas Berfassung jeft migbilligte, weil es zu tief in bie Gelbstftandigfeit ber St einschneibe und auf ein Preußisches Raiserthum binauslaufe, I mann alfo völlig verftand. Allein eben bies binlanglich Beftii und Deutliche wollte man nicht hören. Gagern hatte in ber nicht bestimmter und beutlicher gesprochen, insbesondere über mögliche Berhältniß Defterreichs zu Deutschland nicht von Genaueres zu fagen gewußt, mahrend bies ihm viel eber obge hatte, ber gegen bas Desterreichische Rabinet mit ber Forber bag jenes Berhältnig fofort klar gestellt, und mit bem Anfp barüber verhandeln zu wollen auftrat, also boch am Erften barüber hatte fein muffen. Wir werben fogleich boren, wie ! Mangel auch im weiteren Berlauf ber Debatte aufgebeckt uni rugt wurde. Mit einem Worte, nahm man biefelbe Elle, fo t bie Bormurfe ber Deutschen Zeitung Gagern eher mehr wie t ger als Schmerling. Besonderen Born erregte biefer burch Meußerung, welche als verlegend empfunden werden mußte unvorsichtig mar, ob sie auch motivirt und entschuldigunger erscheinen mochte, sofern ber Stolz bes Mannes und bes D reichers in ber That auf's Beftigste gereigt mar - bie Meußer bag es wol eine Defterreichische aber teine Deutsche Geschichte Hann nennt fie richtig ein Paraboron. Sie lag wie jebes \$

eff bloß und es wörtlich und eigentlich genommen wird, dem Anseiff bloß und es fehlte nicht, daß die Veranlassung zu den bitters mund leidenschaftlichsten und in demselben Maß unhistorischen körterungen über die Deutsche und Desterreichische Geschichte und ie Rolle welche Desterreich in jener gespielt benutt wurde. Auch on seinen und Desterreichs nicht-österreichischen Freunden bekam Schwerling zu hören, was keine Süßigkeit war. Seine Rede durde mit Beisall auf verschiedenen Seiten ausgenommen, auch auf wer Linken z. B. da wo er über das Metternichische System und de schien zu. B. da wo er über das Metternichische System und de schimpsliche Unterwerfung unter dasselbe sprach. Und in diesem Beisall äußerte sich nun nach Laube's Entbedung der Instinkt einer Koalition« zum ersten Male. Laube erwähnt freilich, auch im bentrum sei applaudirt worden. Allein das hatte andere Gründe; dan war im Centrum gern »objektiv ästhetisch« und beklatschte Schwerling's »Kunstsertigkeit.«

Rach bem Lettern, am britten Tage, fprach & Gimon und nachte ihm feinerseits Berbrechen aus bem, was ihm bie Konfersativen, insbesondre bie tonfervativen Mitwirkenben gur Deutschen Beitung als Berdienst hatten anrechnen muffen, wenn fie beabsichtigt batten, ber Bahrheit die Ehre und bem Berbienft feine Krone m geben. Nach seinem Standpunkt und feiner Beife, in ber Sache felbft aber mit Grund rudte er ber rechten Seite bie Inkonfequeng bor, nachdem fie die Revolte niedergeworfen und nach Berfäumung bes rechten Momentes jest mit folden Projetten fich ju tragen, beren Biel fich außerbem als ein verkummertes barftelle. baben die Anarchie besiegt, die Kraft bes Bolkes ift für ben Augenbid gebrochen. Ich frage nun, was wollen Sie thun? technen jest nicht mehr mit Rraften, sondern blos mit Bertrauen auf die Regierungen. Als die erfte Frucht folchen Berfahrens tritt uns die Theilung Deutschlands entgegen. Bohl fühlt man die Erniedrigung Deutschlands, wohl fühlt man den Biberspruch, in den wir mit uns selbst gerathen, indem wir doch ftüher um einiger hunderttausend Deutscher in Posen willen bie Demarkationslinie zogen, wobei wir nicht Nationalgefühl genug Chwenden konnten, indem wir um der Deutschen in Schleswig willen einen gefährlichen Krieg unternahmen. Unter folchen Umfanden sucht man nach Mitteln ber Beschönigung. So fagt man bor Allem: Die Pflicht geht nicht weiter als bie Dog. lichteit,« u. f. f. Preugen hatte fich die Begemonie, fo weit von

einer folden bei ber von ber National-Berfammlung verfol Richtung bie Rebe fein konne, burch Unterftutung ber Bi Revolution verdienen follen. »Aber jest fteben einer & monie Preugens außer ber Schmach einer Theilung Deutschl bie erheblichsten Bebenken entgegen. Glauben Sie, baf bas it Dberhaupt bes Preußischen Staates fich von ber Bolkssouperai zu Krankfurt mit ber Raiserkrone Rleindeutschland's belehnen li Glauben Sie, bag bas jegige Oberhaupt bes Preugischen Sta bereit fei, gegen bie Biberfpruche einzelner Bettern »von Got Gnaben« ein Machtwort auszusprechen? Nehmen Sie über Rudficht auf bie gegenwärtige Stimmung Subbeutschlands. größte hinderniß aber besteht in ber Stellung Defterreichs : ber Note vom 28. December. Desterreich will unter Babi bes Princips ber Bereinbarung im Deutschen Bunde bleiben, täusche mich darüber nicht, ich erkenne das bloge Streben ! Restauration, bas Streben nach Wiederherstellung bes Bun ober eines Kürstenrathes vielleicht mit etwas Bolksvertrett Defterreich kann seine Stellung in Deutschland nicht aufgeben, Uebergewicht ber flavischen Nationalität könnte ibm zu gefähl Die Slowanska : Lipa spricht von » demokratisc Monarchie« und bas Streben nach Erfetzung ber Provin; grenzen burch Sprachgrengen, überhaupt alles Ringen 1 natürlich er Gestaltung ift ber unter ber habsburgifchen Don ausammengehaltenen Unnatur feindlich. Bei einer Fortentwickl biefer Berhaltniffe mochte es fehr leicht kommen, bag bie flavi Nationalität, wie sie das Deutsche Element zu verschlingen dr auch die Deutsche Dynastie verschlänge. Deshalb wird Baus Sabsburg feine Stellung freiwillig nicht aufgebent. Die ift ihm, als Gegengewicht gegen bas Glaventhum, ju wid Denten Sie aber, bag Baiern, Sachsen und hannover fic Berleihung der Kaiferfrone Kleindeutschlands an das Saus So gollern widerseten, benten Sie fich Desterreich alsbann, viell mit Ruffland im Ruden, in berfelben Richtung thatig, und b fragen Sie fich nach ber Ausführbarkeit bes neuen Projekts. menn bas Dberhaupt bes Preugischen Staates fich biefen & tuglitäten auszusegen nicht bereit finden mochte, mit welchen Rri wollen Sie bann Ihr Projekt ins Leben rufen? Sie find reducirt auf bas Bertrauen zu ben Furften und auf bie Unruf ber Pflicht berfelben jum Dante für bie unterbrudte Boltsh ich glaube, es wird eine Zeit kommen, wo man fich ber ichwarzen Undant beflagen wird. Die Demofratie ill weber bie Desterreichische noch bie Preugische Politit, Die Defterichische nicht, weil sie auf die Restauration abzielt, die Preufische icht, weil fie mit einer Theilung Deutschlands verbunden mare nd überdies keine innere Lebensfähigkeit hat. Es ist zwar gefagt orben, die Deutsch-Desterreichischen Provinzen sollen, nachdem fich Leinbeutschland zum Bundesftaat vereinigt hat, zu bemfelben in m ftaatenbundlichen Berhaltniffe ber Bundesacte vom Jahr 1815 3ch kann die Basis dieser Idee nicht recht begreifen. befterreich hatte fruher nach ber Bunbesakte im kleineren Rathe ine Stimme, im Plenum vier Stimmen. Wenn fich bas übrige beutschland nun jum Bundesftaat konfolibirte, wie foll bas Beraltniß des Einflusses der Deutschen Provinzen Desterreichs zu diesem Sundesftaate fich alebann gestalten? Sie hatten bann gunachft nen Bunbesftaat, ber fich nicht burch außer bem Bunbe befind: che Provingen eines andern Staates in fein Inneres eingreifen ffen konnte. Sie hatten sobann einen Staatenbund bes Deutschen Bundesstaates mit den Deutschen Provinzen Desterreichs zunachst nd endlich einen großen Staatenbund mit ber Desterreichischen Besammtmonarchie. Wenn wir nun keine Defterreichische und keine Dreußische Politik wollen, so will ich Ihnen fagen, mas unfere Dolitik ift. Wir feben aegenwärtig auf bem einen Bege, wie auf bem andern die Restauration an uns herantreten. Unter biesen Berhältniffen wollen wir nicht berjenigen Restauration ben Borzug geben, welche von ber Schmach ber Theilung unseres Baterlandes begleitet wäre. Wir erkennen in dem Untrag des Herrn Lassaulr leider eine bittere Wahrheit für die augenblicklichen thatsächlichen Berbaltniffe. Aber es ift ein großer Unterschied zwischen ber augenblicklichen Nichtburchführung eines Rechtes und bem Bergicht auf baffelbe. Sollte die Demokratie ihr Princip ber Freiheit und Einheit Deutschlands augenblicklich nicht burchzuführen vermögen, bann wird sie dasselbe nichtsbestoweniger nimmer= mehr aufgeben. Die Bukunft ber Desterreichischen Gesammtmonarchie wird ben gunftigen Augenblick schon herbeifuhren. 3ch kann augen= blidlich befiegt werben, aber meinen sittlichen Billen kann Riemand beugen. Wir konnten augenblicklich überwältigt werden, der jur Gelbftverftummelung, jur Gelbftichanbung tann Riemand mich zwingen. Darum ftelle ich ben Untrag, zur

einer solchen bei ber von ber National=Bersammlung verfo Richtung bie Rebe fein konne, burch Unterftusung ber B Revolution verdienen follen. »Aber jest fteben einer ! monie Preußens außer ber Schmach einer Theilung Deutsch bie erheblichsten Bebenken entgegen. Glauben Gie, bag bas Dberhaupt bes Preußischen Staates fich von ber Bolkssoupere gu Frankfurt mit ber Kaiferkrone Rleindeutschland's belehnen Glauben Sie, daß bas jetige Oberhaupt bes Preufischen St bereit fei, gegen bie Biberfpruche einzelner Bettern »von Go Gnaben« ein Machtwort auszusprechen? Rebmen Sie ub Rudficht auf die gegenwärtige Stimmung Subbeutschlands. größte hindernig aber besteht in ber Stellung Defterreichs ber Note vom 28. December. Defterreich will unter Baf bes Princips ber Bereinbarung im Deutschen Bunde bleiben täusche mich barüber nicht, ich erkenne bas bloge Streben Restauration, bas Streben nach Wieberherstellung bes Bu ober eines Aurstenrathes vielleicht mit etwas Bolksvertre Defterreich kann feine Stellung in Deutschland nicht aufgeben, Uebergewicht ber flavischen Nationalität konnte ibm zu gefäl merben. Die Slowansta : Lipa fpricht von »bemofratif Monarchie« und bas Streben nach Erfetung ber Provi grenzen burch Sprachgrengen, überhaupt alles Ringen natürlicher Gestaltung ift ber unter ber habsburgischen Dn ausammengehaltenen Unnatur feinblich. Bei einer Fortentwid biefer Berhaltniffe mochte es fehr leicht tommen, bag bie flat Nationalität, wie sie bas Deutsche Element zu verschlingen b auch die Deutsche Dynaftie verschlänge. Deshalb wird Saus Sabsburg feine Stellung freiwillig nicht aufgebert. Die ift ihm, als Gegengewicht gegen bas Glaventhum, zu wi Denten Sie aber, bag Baiern, Sachsen und hannover fic Berleihung ber Raiferkrone Rleindeutschlands an bas Saus Di gollern widerseten, benten Sie sich Desterreich alsbann, viel mit Rufland im Ruden, in berfelben Richtung thatig, und fragen Sie fich nach ber Ausführbarkeit bes neuen Projekts. wenn bas Dberhaupt bes Preufischen Staates fich biefen & tuglitäten auszuseben nicht bereit finden mochte, mit welchen Rr wollen Sie bann Ihr Projekt ins Leben rufen? Sie find reducirt auf bas Bertrauen zu ben Rurften und auf bie Unru ber Pflicht berfelben jum Danke für bie unterbruckte Bolls

Benn Defterreich nicht beitreten kann, mas wird bann geschehen? Bir haben uns biefe Frage bahin beantwortet, bag fich aller Muen auf ben König von Preugen richten murben und bag ber Dahrscheinlich bas Dberhaupt Deutschlands werbe. Ich aber habe ne Möglichkeit nicht zugegeben, ich kann sie nicht zugeben, weil ch fie nicht glaube. Ich war mit bei ber Deputation, welche am 18. Marz, 2 Stunden vor Ausbruch ber Revolution, bem Konia vorgestellt wurde, um ihn zu bewegen, sich an bie Spite ber Deut= ichen Bewegung zu ftellen. Damals fprach ber Konig fich in einer fo familiaren, fo freunbschaftlichen, fo berglichen Beife gegen und aus, daß ich keinen Grund habe, irgend einen Zweifel in feine bamalige Musfage ju feben; im Gegentheil, ich glaube gerabe, fein imigstes Gefühl hat sich damals und kund gegeben und eine Haupt= Relle in seiner Rede war die: »Meine Herren, die Liebe zu Deutsch= land habe ich mit der Muttermilch eingesogen; eine Fürstin, bie bon ganz Deutschland geehrt und geachtet war, hat mir sie eingeimpft, aber für alles in der Welt möchte ich nicht als Ufurpator bastehen. 3ch bin nicht der Erste in Deutschland, ich bin nicht ber Dritte, ich bin ber 3 meite; Defterreich fteht oben an und bann komme ich. « — Sie sehen also, wie ich in der Fraktion, welder ich anzugehören die Ehre habe, dieses ausgesprochen habe, baf ich ehrlich und offen verfahren bin, daß mich diefe Unsicht geleitet hat und keine andere. Wenn bas also mahr ift, wenn ber Konig die Krone, die man ihm vielleicht anzubieten käme, ausschlagen muß, weil er fein Wort halten will, weil er feinen Principien nicht untreu werden will, mas bann? Dann befanden wir uns in ei= nem Zustand, der vielleicht sehr bald die Anarchie herbeiführen wird: benn barauf find bie letten Soffnungen gestellt, bloß auf die Oberhauptsfrage. Ich bitte Sie beshalb, geben Sie sich keinen Musionen hin: täuschen Sie sich nicht darüber und versuchen Sie ett! Schicken Sie in diefer Beziehung Ihre Gefandten aus, pribatim ober officiell! Thun Sie keinen Schritt in dieser Beziehung, bevor Sie nicht im Voraus wissen, ob das, was Sie thun, auch angenommen wird; benn bas ganze Bolk, bie ganze Nation harrt auf biefen Schlufiftein; wir felbst haben es uns gefagt, es ift bas Einzige, mas noch fehlt, aber auch das Wichtigste. Wenn die materiellen Intereffen unferes Bolkes mahrend neun Monaten brach gelegen haben, so schmeichelt man sich mit ber hoffnung, bag burch diesen Schlufftein plötlich der Handel wieder neues Leben erhalten, bag bas Bertrauen wieder gurudtehren, bag bie Geftaltung in Industrie und Sandel eine andere, eine gludlichere werbe. Aber wenn auf biefe Art ber lette Schlufftein gerbricht, wenn in biefem Momente alle Soffnungen neuerdings getäuscht werben, wenn Defterreich ausgeschloffen werben foll, bann frage ich, worauf foll bas Bolk seine Hoffnung bauen? Es wurde hochft mahrscheinlich au einem anderen Mittel greifen, es wurde fich bas felbft nehmen, mas mir ihm nicht geben konnten; wenn es aber ausbauert, fo harrt es nur barauf, bag wir ben Schlufftein legen, bag wir bas Werk vollenden, bas allein im Stande ift, bem Bolte Genugthuung für feine ausgestandenen Leiden zu geben. In Diefer Begie bung hatte ich gewunscht, daß fruber etwas geschehen ware, um bie materielle Noth bes Baterlandes zu erleichtern; auch in biefer Beziehung fteht Defterreich oben an, ohne Sanbelsverbindung mit Desterreich, ohne eine Deutsche Schifffahrtsakte, ohne einen Deut ichen Bolltarif ift es nicht möglich, daß bas Deutsche Bolt von fei nen Bunben fich erholen fann, biefe Ausficht haben wir nur mit Desterreich ; konnen Sie fich eine Deutsche Schifffahrtbatte, tonnen Sie fich ein Bollgeset benten, wenn Desterreich ausgeschloffen wird? welches also nur fur die Nord: und Oftseekusten gilt, mabrend bie füblichen biefes Gefet nicht haben? Ich bitte, legen Sie auch auf bie materiellen Intereffen Gewicht, ich glaube fogar, bag, wenn wir fruher bagu geschritten maren, bag ein Bollverband, ein Schifffahrtegeset une umschlösse, so ware es unmöglich, uns polis tisch zu trennen. Ich komme jest barauf zurud, mas ber bert Ministerpräsident gestern gesagt hatte, als er febr richtig bemerkte, er liebe bie Beschluffe nicht, wozu wir nicht bie Mittel und bie Macht haben, fie auszuführen. Es ift biefes eine fehr mahre Bemerkung, aber ich benke mir jett ben umgekehrten Kall, ich benke, Desterreich sei ausgeschlossen, und die Desterreichischen Deputiten wurden boch nicht austreten, fie betrachteten bennoch Defterreich nicht als ausgeschlossen, wo murben Sie die Mittel bernehmen, 3mans gegen fie auszuüben? Ich glaube, bei all bem Gewicht, welches Die Person unseres Bertn Ministerprafibenten in Die Baggidale legt, ware es nicht möglich, das Mittel zu finden, welches einen fo unvolksthumlichen Befchluß ausführen mußte. Bir muffen auch bie Konsequenzen von der Ausführung biefes Befchluffes gieben, wir muffen nicht allein berechnen, mas geschähe, wenn wir Defter reich ausschließen in unferem Interesse, wir muffen auch beben ken, was geschähe gegen unser Interesse, und da glaube ich, stehen wir bei dem lehten Falle im Nachtheile; bei dem Ausschlusse
von Desterreich haben wir, wie die Einen sagen, den Bürgerkrieg
ju gewärtigen, wir haben aber auf der anderen Seite den Bundeskaat nicht fertig, und dann schließen wir zwei große Konkurrenten bei
ver Oberhauptöstrage aus und mussen und Einem in die Arme weren, während wenn alle beiden Konkurrenten da sind, wir Bedinjungen vorschreiben können. Ich will den Kaiser von Desterreich
ben so wenig als den Deutschen Kaiser, wie den König von Preuien, obschon als Preuße.«

Bederath fprach ein Wort, bas die antiofterreichische Parei jum Stichwort machte, ober aber er brangte, wie Saym (206) agt, »in ein gludliches Wort ben Sinn ber von Gagern vorge= hlagenen Politik zusammen.« Diese Politik, wenn bas glückliche Bort ben Sinn berselben ausdrückte, lief also boch auf ausschließ= iche Herrschaft Preußens binaus? - benn es lautete: »Das War= en auf Defterreich ift bas Sterben ber Deutschen Ginheit«, und Bederath sprach außerbem von bem sengeren Bunbesftagte« fo. iaf es mehr als deutlich mar, er meinte eine Verfassung, in welche Desterreich schlechterbings nicht hineinpaste, er ging von ber unmftöflichen Voraussebung aus, diese Verfassung muffe und werbe ieschlossen werben, mas ihm »bie Deutsche Sache« mar, wie benn eit biefer Beit bie Bewinnung ber abstratten Staatseinheit fur wei Drittel von Deutschland, die Theilung Deutschlands durch 198 Preußisch : Deutsche Erbkaiserthum, Diefer Sonderbund von och sten 8 zwei Dritteln Deutschlands, biefer Gegenstand ber Buniche ber Erbkaiserpartei, in beren Reben und Organen, und var erklusiv als die Deutsche Sache figurirte und mit dieser ge= teint mar, wenn nicht gerade speciell von ben Grundrechten gerochen wurde, die zuerst in der Runftsprache der Partei die Deut= be Sache gewesen maren. Bederath hatte übrigens gang Recht, 't »Bundesstaat« kam schwerlich zu Stande, wenn man auf Deerreich martete; aber die Errichtung beffelben, b. h. das Preußi= be Kaiserthum mar bas Sterben ber wirklichen Deutschen Einheit nd des Kriedens in Deutschland, und auserbem fragte es fich, ob 18 ungebulbige Nichtwartenkönnen, womit man jede naturwuche je Entwickelung verwarf und abschnitt, nicht eigentlich ber Tob r Deutschen Ginheit mar. Bederath's Rebe machte nicht Bege auf unserer Seite wieder irre und abgeneigt. Entweder, sagten sie, ist man im Ministerium nicht einig und weiß nicht beut lich was man will, ober Beckerath hat ben eigentlichen Gebanken besselben und Gagern's verrathen, ben biefer zu verhüllen sucht.

Mnbenbrugt fprach manche Bahrbeit, - manchen gerechten Tabel über bas Berhalten ber National-Berfammlung in ber Ber fassungsfache und gegen die Regierungen aus, ber beffer beachtt als mit Zeichen bes Miffallens aufgenommen mare. 218 bei eine Meußerung biefer Art bie Centren murrten, fagte er, man mot fich boch keine Muffonen machen; Des nütt gar nichts, bie Sache hier schöner und beffer anzusehen, als fie wirklich liegt. Db, wenn wir auf Widerstand bei Einführung der Berfassung ftogen, und wir dann, um das Wort des herrn Ministerprafibenten gur Baht. heit zu machen: bag bie zu Schanden werben follen, bie bie Rud fehr jum Alten wollen, uns jur Bolksfraft wenden, (und ich trennt hier von der Bolkokraft diejenigen Regierungen nicht, welche fit Durchführung ber Berfaffung jum Sandeln entichloffen find), o wir bann, wenn wir biefen Schritt thun, überhaupt noch ju einem gunftigen Erfolge kommen werden, dies scheint mir fehr zweiselhaft. Uber wenn es überhaupt möglich ift, gewiß nur bann, wenn Sie die Dinge nicht auf die Spite treiben und gerabe bei ber Frage um bie Spite bie größten Rräfte in Deutschland nicht feindlich einander gegen über ftellen. Wenn Gie biefes nicht beachten, fo wird entwe ber bas Berfaffungswert in Ihren Banben fofort icheitern, oba Deutschland wird bem Burgerfrieg entgegengeführt, burch ben wir falls wir nicht theilweise bem Auslande als Beute zufallen, bod viel weiter von der Ibee der Nationaleinigung entfernt werden, all wir zur Zeit bes Bunbestages bavon entfernt maren. ber Beg, ber jett eingeleitet werben foll, babin fuhren foll, baf wir in diesen Konflikt nicht kommen? wie er sich - so sagte man - an bas Bestehende anschließen soll, vermag ich absolut nicht einzusehen. Wenn wir in allen großen praktischen Fragen uns ber Nation entfremdet haben, wie mogen wir bei ber Frage um bie oberfte Gewalt hartnäckig eine Ibee burchführen wollen, welche ge rabe die ungeschwächte volle Bingebung ber Nation an bie Ratio nal-Berfammlung erforbert? benn es handelt fich barum, bag wir bei biefer Frage bie Einheitsibee auf bie Spige treiben follen, bies muß bahin führen, daß bie zwei größten Machte in Deutschland und mas fich um jede berfelben gruppirt, gegenfeitig in Conflit en. Um dies zu vermeiden, ist keine andere Möglichkeit, als ! gemeinsame Regierung des Bundesstaates die mächtigsten ten eintreten zu lassen in der Weise, daß wir das Präsidium en Desterreich und Preußen wechseln lassen, dem Präsidenten mit einem besondern Namen auch eine besondere bevorzugte ung geben, in welcher er Deutschland dem Auslande gegenallein vertritt und den laufenden Regierungsgeschäften mit verantwortlichen Ministerium allein vorsteht. Die Frage, velcher wir jetzt sprechen, hat offendar die größte Verwandtmit der Oberhauptsfrage. Insbesondere haben wir uns über öheren Gedanken Rechenschaft zu geben: ob es denn wirknwöglich ist, daß zwei so große Staaten wie Desterreich und zen Bundesstaate nebeneinanderstehen, ob wir enteden Bundesstaat oder den Eintritt einer dieser beiden Mächtenselben ausgeben müssen ?«

Die waren nun einmal ba und man konne die Rleinen nicht bie Großen nicht klein machen. Es fei noch immer ein bo= terer Staatsbau, wenn zwei balancirende Machte vorhan= verbunden durch andere von verschiedener Größe, als wenn ervorragender Staat unter viele kleine und mittelgroße trete. man aber im Sinn, dag aus bem Bundesstaate bie Gin= nonarchie werden folle, so moge man offen bamit hervorkommen nicht unaufrichtig die lettere in die Berfassung einzuschmugftreben. Eine barauf angelegte Berfaffung, baf bie Staaten blig burch Regimentsmafregeln um die Selbstständigkeit, Die ihnen noch laffe, gebracht werben follten, eine folche Berfaftauge nichts und führe zu ben gefährlichsten und unleiblich= Buftanden, die das Bolf mit dem größesten Unbehagen erfül= purben, sobald es die Kolgen empfinde, die es jest noch nicht ehe, weshalb man sich auch huten moge, ben nach bem Raiim rufenden Stimmen aus bemfelben einen zu großen Berth legen. Man könne allenfalls bie widerstrebenden Staaten jen, aber baburch entstehe nichts weniger als ein haltbarer bes: ober Einheitsstaat. Er schließe sich jest ehrlich und offen ibee eines die verschiedenen Glieder foberirenden Bundesstaates ad erblicke barin, wenn fie gehörig burchgebildet werde, bie cb= Staatsform. Das Vaterland gelte ihm höher als jede Staats: n und Eines wolle er unter allen Umftanden und um jeden 3, daß das Bolk, welches als ein Ganzes in die Beltgeschichte eingeführt worden, auch als ein folches wieder erscheine und sein unveräußerlichen Rechte darauf endlich erwerbe.

Er legte hierauf bar, bag bie neuesten ministeriellen Ertlarun gen auch wiederum weiter gingen als bie vom 18. December unt eine noch bebenklichere Ermächtigung forberten, bie gar febr mit braucht werden fonne. Er rugte, bag Sagern bei einer fo tief i bas Lebensmark von Deutschland einschneibenben Sache aus eine Berfaffunge : eine Ministerfrage mache und auf folche Beise Ein fluß übe. Er wies nach, wie völlig unverftandlich ber minifteriell Gebanke fei, als fei eben und eben nur hinfictlich Defterreicht b Standpunkt und bas rechtliche burch bie alte Bunbesverfassun normirte Berhaltniß festauhalten. Er tam bierbei barauf, bag ma wenn auch nicht in ber National-Bersammlung boch in öffentliche Blattern gefagt habe, es konne nach ber Deutschen Bundesafte i Theil ber Staaten Deutschlands zu einer engeren Bereinigung p fammentreten und zwar tonne bies gefchehen nach A titel XI. der Bundesatte. » Es ift boch wunderba worauf ber menschliche Scharffinn tommt \*), wennt einmal durchaus nach einem Puntte bin will. Sest ft bie Paulskirche sogar ber Ort sein, wo eine Unzahl einzelner Der schen Staaten und zwar als folche zusammentreten zu biefer gro artigsten aller Sonderbundeleien. Das ift aber absolut nicht bet bar. Es mußte, wenn Sie sich auf diefen Standpunkt ftellte jedenfalls gesagt werden: eben Diese Bereinigung nach Artikel I hat ihre natürliche Grenze und die Grenzlinie ift einfach gezog baburch bag eine solche Vereinigung nicht rutteln kann an be Befen des Bundes felbst. Der Artikel VI. ber Bundesacte ! ftimmt, daß grundgesetliche Menderungen nur mit Buftimmung all einzelnen Glieder zu Stande kommen konnen u. f. f. M moge fich alfo feine Zaufchung barüber machen. »Es banbelt fi einfach barum, foll überhaupt jeder staatliche Berband geloft we ben zwischen Desterreich und bem übrigen Deutschland, ober soll eintreten in die neue organische Berbindung, welche an bie Stel ber alten staatlichen Berbindung tritt. Das ift es, um bas es # Ein Drittes gibt es nicht. Seben Sie von bem F mellen ab und benken Sie an bie materielle Seite. Man spric

<sup>\*)</sup> Und wobei ber menfoliche Eigenfinn in Ermangelung guter Grande barrt, muß man hinzusegen, wenn man bie weitere Geschichte ber Befung auf jenen Artitel XI. verfolgt.

immer bavon, das Benigste ift, daß wir mit Desterreich auf bem alten Standpunkt und bei ben durch die Bundesversassung gegebenen Beziehungen bleiben, wo möglich wollen wir dies aber noch erweitern. Worin foll dieser aber bestehen? Es ist Ihnen noch nie der Gedanke jenes oft erwähnten Unions Bershältnisses klar gemacht worden und er wird Ihnen nicht klar gemacht werden. Wollen Sie wissen, warum? weil sich nichts Klares babei denken läßt.«

Nachbem er bies ausgeführt, zeigte er, bag es mit ben Printwien ber Versammlung gar nicht zu vereinigen fei, eine eventuelle Ermächtigung zu ertheilen, Defterreich als außer bem Bunbesstaate ftehend zu betrachten. Es wiberspreche sowohl bem Princip ber Bereinbarung als bem ber Bolkssouveranitat, ju welchem er fich als bem feinigen bekannte. Indeg wollte er nichts bavon wiffen, baß die Bolkssouveranitat wefentlich eine Machtfrage fei; er schließe fich vielmehr an Gagern's Erklärungen über diefelbe in beffen Un: trittsrebe, fagte er, und fuhr, Sagern's Worte gegen Gagern felbft thrend, fort: »Er fprach etwa in biefem Sinne: »Die Ginheit will bie Nation und fie foll ihr werben, und wir wollen fie ihr geben in Bollmacht ber Nation.« Nun, ich behaupte, Deutschland hat uns kine Bollmacht gegeben, daß wir es zerreißen, fonbern nur bie Bollmacht hat es uns gegeben, eine Verfassung fur gang Deutsch: land zu schaffen. Wollen Sie das nicht thun, so legen Sie Ihr Randat nieber, wenn Sie aber Deutschland gerreißen, so überschreis ten Sie Ihr Mandat. Der Beg, ben Sie zu verfolgen haben, Scheint mir einfach ber zu fein: Wir haben eine Berfaffung fur gang Deutschland abzuschließen, und gewiß mit Berücksichti: gung ber gegebenen Berhaltniffe. 3ch glaube, bag, wenn fie abgeschlossen ift, bann Defterreich eintreten wird; ich glaube es bebhalb, weil bas Intereffe Defterreichs babin brangt. Benn Sie bie Frage fo ftellen: Will Defterreich aus jeber ftaatlich en Besiehung zu Deutschland austreten, ober sollen die beiben großen Körper, Deutschland und Defterreich, fich organisch vereinigen, und foll das organische Verbindungsglied Deutsch : Defterreich fein, was in ber Mitte liegt, so glaube ich, wird Defterreich fagen : Ja! und bies beshalb, weil es auch sein Interesse ift. Aber wenn es bas nicht thate, mas bleibt uns bann übrig? Wir konnen fagen, wir wollen Krieg beginnen. Db Sie es wollen, will ich bahin gestellt fein laffen; aber jedenfalls fage ich, wir halten fest an ber Berfaf-

fung Deutschlands, die bindend ift fur alle Theile Deutschlands. Sie konnen fich, momentan genothigt, factifch beugen vor einer Gewalt, mit ber Sie nicht tampfen tonnen ober wollen, Sie tin nen bann fagen, bie Berfaffung tann im Augenblick nicht gegen ben Willen Desterreichs in Deutsch = Desterreich eingeführt werben, aber Gie felbft tonnen ben Schnitt nicht machen. Gie haben vielmehr bann bis zur Beit, wo bie Berfaffung ihrem gama Umfange nach in Kraft getreten ift, bis bas Factifche bem Recht lichen entspricht, eine Busabestimmung zu geben, welche vielleicht biefelbe mare, an welche Sie jest ohne Roth benten, voreilig, be es mahrscheinlich ift, daß ber betreffende Kall gar nicht eintritt. & ift bas nicht ein blog principieller Unterschieb, sonbern es knuben fich die wichtigsten, practischen Rolgen baran. Benn Sie biefen Standpunkt festhalten, so haben Sie allen übrigen wiberftrebenba Gliedern Deutschlands gegenüber noch einen festen Saltvunkt; geba Sie aber biesen Standpunkt auf, so haben Sie Alles verloren. Endlich ift der Unterschied, ben beutsch =ofterreichischen Provingen gegenüber, auch noch groß. Diefe verlieren, wenn Sie bie Berfich fung ohne Rudficht auf Deutsch = Desterreich abschliegen, ihren Dia in Deutschland. Ganz anders, wenn Sie ihnen ben Plat in Deutschland offen laffen; fie haben bann ein Mertziel, wohin f ihre Blicke richten, und wenn sie je vom flavischen Uebermuth ober vom Abfolutismus gedrudt werben follten, fo wurden fie tomme und burch bie Thore eingehen, bie Deutschland ihnen offen lief; fie werden bann in ber Deutschen Bolterfamilie ihren Plat net men, ber ihnen von Gottes und Rechts wegen gebührt. Bem Sie aber bas Thor auschließen, so werden Sie jene Bolter verlom haben in alle Ewigkeit.« Um die Ginigung mit Desterreich bergs ftellen, habe man auf die Intereffen zu bauen, nicht zumeift ober gar allein auf Befriedigung bes Baterlandefinnes burch bie 300 eines großen Deutschlands. Die Intereffenverknupfung fei bes festeste Band, ber Inftinkt bes Bolkes bilbe fich schnell bafür and und bies werde nur zu fehr verkannt, wie aus zwei Dingen # feben. »Einmal baraus, bag man bie Frage um bie Spite fet in erfte Linie stellt, mahrend fie offenbar, wie wichtig fie auch if. in zweite Linie gehört; bann an ber bei fo Bielen im Sintergrund lauernden Furcht, daß wir wieber in bas Schlepptau ber Dabe burgischen Politik im alten Sinne genommen werben komites. Denen, die fo fürchten, konnte man mit bem Borte antworten,

Dahlmann neulich brauchte: »fie gleichen ben ungeschicktern, die immer ba pariren, wo fie ben letten Stoß erhaln.« Man konnte aber auch fagen: Daus Furcht vor bem 8 erschlagenen Löwen sehen sie ben lebendigen Leoparden er in ihren Reihen kampft.« Der Balg bes erschlagenen ift die Bundesverfaffung und bas alte Suftem, bas nicht Diefes allein machte es möglich, bag bas gange ich in die Baagschale bes Bunbestages fallen konnte, und allein vertreten burch bie Dynastie. Es war tein Gegengegeben in gang Deutschland und burch die Bundesverbavon zu schweigen, bag wir keine Bolksvertretung hatten, ereinstimmung in ben wichtigften, namentlich Berfaffungs: iothig war, und von vielen anbern ahnlichen Dingen noch igen, die Ihnen ja vollständig bekannt find. Das ift benn fentlich geanbert und welche Bebeutung auch in ber Bukunft rfte Reichbregiment haben mag; bas Sauptgewicht wird m Staaten = und Bolkshause liegen : hiehin fallen aber nur tich Defterreichischen Provinzen« u. f. f.

fette fodann auseinander, wie nach feiner Unficht die Deutschichische Provinzen zu gleicher Zeit ein organisches Glieb bes chischen und bes Deutschen Bunbesftaats fein konnten. Er Lösung ber Schwierigkeit barin, daß man in Defterreich Deutschland die Centralisations : hinter die Foberationsideen lle, hier also die §§. 2 und 3 modificire u. f. f. Es fehle b gar nicht an Punkten, bei welchen man mit Aussicht auf oersuchen konne zu einer mahren Ginigung zu gelangen, n laffe fie liegen, wolle nichts bavon wiffen, babe nur bie ng bes Bunbesftaats mit bem Preugischen Raifer im Auge iche vergeblich von einer Union mit Defterreich baneben, Die ng unmöglich fei, wenn jenes Projekt in Ausführung geverbe. »Man konnte fich bis jest wohl noch mit einer folee tragen; aber wie man es fann, nachdem bie lette Ervon Desterreich abgegeben worben ift, bas begreife ich in it nicht. Mir ift es gang fonnenklar, bag Defterreich, wenn bem organischen Berbanbe mit Deutschland herausgeriffen follte, nothwendigerweise nicht blos eine gleichgültige, fonht eigentlich eine feinbfelige Stellung Deutschland gegen: Das ift bas Biel, auf welches wir binausmehmen wird. wurden. Nun bebenken Sie, wie bie Stellung Deutsch:

lands ift. 3ch habe schon am Anfang auf bie auseinanbergebenbe Elemente bes Deutschlands bingewiesen, an beffen Spise eine Rad fteht. Denken Gie fich bie volkerrechtliche Stellung biefes jungen neu aufgebauten Deutschlands, auf welches alle Rachte Europe'l mit Wiberwillen feben, wovon alle Machte Europa's bie nath lichen Feinde find, und benten Gie fich ju biefen Reinden aus noch Defterreich als Feind hinzugefellt, fich lehnend an Baiern und Sachsen; benten Sie fich weiter biefem Deutschland feine wefent lichsten materiellen Intereffen, Die aus ber neuen Geftaltung ba Dinge hervorgehen follen, baburch entzogen, bag ber Berband mit Defterreich abgeschnitten ift; benten Sie fich, bag alle Glieber bet Eleineren Deutschlands zu erhöhten Kräften angestrengt werben follen um bie 3mede bes Bunbesftaats ju erreichen, und fragen Sie fich, ob bas eine gludliche, ja ob es nur eine ertragliche Eriften it Dierbei bin ich noch immer bavon ausgegangen: bag unfere nacht Aufgabe auf bem Bege, ben Gie betreten wollen, geloft werba konnte. Daran benten Sie inbeffen nicht! Wenn Sie biefen Big betreten, ift es mit unferer Berfaffung aus, und bie nachfte Kole ift, bag wenn Sie Defterreich gegenüber fagen: »wir wollen bat alte Bunbesverhaltniß allenfalls noch etwas weiter ausgebildet in bem befonderen Berhaltniß zu Desterreich gelten laffen,« 36mm baffelbe bie Rieberlanbe und Danemark fagen. Benn Sie bam vielleicht auch fagen, wie ich es wohl gelegentlich gehört habe, »fref ber Bolkssouveranitat bestimmen wir bas Gine fur Defterreich, f bie anderen aber wollen wir es nicht bestimmen, fo glauben G nicht, bag biefer Logit Jemand auch nur einen Augenblick beifin men wird, am wenigsten bie fremben Machte. Es ift bies in ba That auch nur ein bequemes Hinterpfortchen, burch bas man gett um einer unangenehmen Confequeng ju entwischen? Bollen Gi ben Beweis hiefur, fo liegt er in bem Umftanbe, bag Riemant baran bentt, bag wir jenes Unioneverhaltnig einmalan genommen, baffelbe hier fraft ber Bolfsfouveranitat, bag wi bie Verhaltniffe Deutschlands zu Desterreich und bie Beziehunger bes letteren gefetgebend ordnen follen. Man tommt immer wiede auf ben volkerrechtlichen Berkehr gurud. Allein es fragt fic, wir bei Betretung jenes Beges blog biefe Reinbe, nämlich bi Nieberlande und Danemark, in ihrem Berlangen binfictlich be Deutschen Besitzungen auf ben Rug bes Bunbestages geftellt & werben, bie barum fich gruppirenben auswärtigen Dachte mi

treich bazu gegen uns baben werben, obgleich wir baran ichon bmmen zur Genuge hatten. Gind Gie benn fo gewiß, bag in a Ralle nicht auch Baiern fagt: wich wurde Alles gethan, ich e jedes Opfer gebracht haben, wenn man ein Deutschland affen, mit gleichem Dage gemeffen batte, aber fo thue ich es Soll einmal gesonderbundelt werden, so will auch ich fonundeln, und find Sie gewiß, daß nicht auch Sachsen und Un. biefelbe Sprache fuhren? Rein! Gewiß, bas ift ber Bea. bem Alles zu Grunde gehen muß. Ich erlaube mir noch auf Schwierigkeit hinzuweisen, welche schon in beredterer Beife ernt worben ift, als ich fie erwähnen werben. Rämlich, wenn überhaupt diesen verzweifelten Weg geben, wenn Sie auf biefe Rarte Alles fegen wollen, muffen Sie boch vor allen Dingen Gewiffheit haben, daß Sie die Bulfe da, wo Sie folche fuchen. m werben, bag, wenn Sie wiberftrebenbe Elemente finben gegen Annnahme ber Berfaffung, wie Sie folche wollen, bag, um es einem Worte zu fagen, alsbann bie preugischen Beere marichiwerben? Wenn nun ein Kactor dieser Macht, ber auch mitrechen bat, erklaren murbe : »ich finde bies Alles weber beutich ) gerecht und ich fann auch Preugen in biese unabsehbaren Berlungen nicht sturzen, bas ift nicht bie Stellung, Die mir ben igen zu einem ftaatlichen Berbande vereinigten Staaten gegenr gebührt,« mas werben Sie bann fagen? Ja, es ware eine otbare Sature bes Schidfals, wenn Sie auf biefe ife, nachbem Sie einen verhängnifvollen Befchluß ten Desterreich gefaßt hatten, genothigt wurden, t jurudzunehmen, ober Gott weiß mas ju thun. inn, ja bann murben Sie ben alten Bunbestag ober etwas Aehnliches wiederum bekommen! 3ch bin am bluffe meiner Betrachtung. Ich habe Ihnen nur einige nuch: te politische Betrachtungen gegeben, weil ich die feste Uebergeuig habe, daß gerabe eine ruhige politische Ueberlegung ben Bebliefert, wie bie Ausscheidung Desterreichs aus bem undesftaate gunachft unfer Berfassungswert verhtet, fodann Deutschland nicht bloß theilt, sonbern h in's Berberben fturat; allein es fonnte auch eine andere ite biefer Frage berührt werben, und wenn man biefen Zon anlige, so glaube ich, wurde jebe Fafer eines Deutschen Patrioten endig bewegt werben, - ich habe biefe Saite nicht angeschlagen,

ich will fie nicht anschlagen; aber Gines lege ich Ihnen noch mals an's Berg: welche Form Sie fur bas oberfte Reichsregi ment auch mablen werben, feine paft gang; bie Glemente find eba au verschieben. Die einzige, die ftartfte Soffnung bei vielen Bebenten beruht barauf, bag uns mefentlide Intereffen gufammen binden und bag, wenn wir bie Organe für bie Kortbilbung haben, bas, mas mangel haft in ber Korm ift, allmälig verbeffert werben tant und verbeffert werben wirb. Deshalb bitte ich Sie, blb den Gie mehr auf ben Boben, als auf bie Spige! Die Bäume machsen von unten nach oben, nicht von oben nach unten, von der Erde zum Himmel und nicht vom himmel zur Erde Saben Sie einen gut bereiteten Boben, so wachst Ihnen baruf auch ein tüchtiger Baum mit einer machtigen Krone, und auch i liebe diese gewaltigen, weithin schattenden Kronen. Also, ich bitte Sie, bliden Sie junachst auf ben Boben, bliden Sie auf ba Boben Ihres Baterlandes, und vor allen Dingen beschwöre ich Sie gerreißen Sie ben Boben Ihres Baterlanbes nicht!e

In feiner Rede von Denen, welche unfrer Berbindung obn Richtung angehörten, mar auch nur das mindefte der ginten Con gegenkommende, fie angukörnen Bestimmte ausgesprochen. Im Windenbrugk dachte ohne Krage nicht daran, fich ober feine Batt uns nähern zu wollen, wohl aber hatte er Manches gesagt, wie man sieht, mas unfre Ansicht war und gewesen war und mas wie ftets fagten und gefagt hatten. Wenn er und bie ginte Ernft be mit gemacht hatten, fo wurden wir uns wenn nicht mit ihr baben verbunden doch fortan mit ihr haben stimmen muffen, mas aus gang in ber Ordnung gewesen mare. Allein es war nicht barat ju benten, benn bie linke mare bann rechte Seite geworben, # hätte von der Bolkssouveranität und von dem centralifirenden und tarismus in ber Berfaffung gurudtreten muffen. Bum Lesteret zeigte Wydenbrugt Belleitäten, blieb aber in ber Ginheitsstaatsie zu fehr hangen, um in ganzer Wahrheit bie bes Koderativftaats in sich aufzunehmen, ber ohnehin nur durch Bereinbarung zu Stante kommen kann. Mus biefen Grunden war auch feine Beweisführung großentheils verfehlt und unwirkfam. Es war nun einmal nicht glaublich, bag Desterreich in einen Bundesstaat eintreten werbe wie er ihn bachte, einen Staat, ber freilich mehr als ber ber Raiferpari tei vom Einheitsstaat sich entfernte, aber boch noch immer au weife

em wirklichen Köberativstaat, wie er in Deutschland moalich, sich aberte. Wie bem fei, bie Rebe Wnbenbrugk's mochte boch leicht or allen die gehaltvollste gewesen fein. Die »Professorenzeitung« ettigte fie in ihrem Sibungsbericht furz und wegwerfend ab, enttollte sie durch die Art wie sie darüber referirte, verschwieg ihren Refern die besten praktischen Gedanken und Kingerzeige berfelben, und diese fanden benn auch bei ben Kaiserlichen keinerlei Unklang. Sie blieben babei auf die Spite statt auf ben Boben zu blicken, fie batten einmal keinen Sinn fur bie Wahrheit, bag bie Baume von unten nach oben machsen, Gagern und sein ganzer boktrinarer und nichtboftrinarer Unhang, ober aber bie Schleswig-Solfteinischen Meoretiker sammt Gagern und beffen Anhange, ben fie im Schlepptau betten, — sie verstanden sich nun einmal nicht darauf, von dem Punkte ber wirklichen Berhaltniffe aus zu gestalten, sie wußten nur Dierne Berfassungen nach bem Schema abstrakter Theorien zu machen ober hatten nur vage burschenschaftliche Ibeen, bie hochstens mit ihnen groß geworben aber boch burschenschaftlich geblieben Wie viel Voraussicht in manchem Worte Wydenbrugk's lag, hat der Erfolg gelehrt. Hanm nennt (207) die in der That äußerst scharfe und unbequeme Kritik der in der Rede desselben das sesammte Gagern'iche Projekt unterworfen war, so umftanblich und sophistisch als jenes Projekt einfach und bundig gewesen sei. Das Einsachste war es freilich, bei ben Schwierigkeiten, welche vorhanden waren, indem sich unter ben Deutschen Staaten zwei Grofmachte befanden und indem man in einen Verfassungsplan sich verwickelt batte, wobei auf die wirklichen Verhältnisse so wenig Rucksicht genommen worden — das Einfachste war es, eine der Großmächte hinauszuweisen, nur daß damit neue und noch größere Berwickelungen kommen mußten. Sanm gesteht indeg zu, der Borwurf fei begründet gemesen — wo blieb dann aber die Bündigkeit des Sagernschen Gedankes? — daß das mit Desterreich abzuschließende Unionsverhältniß noch keineswegs als ein klarer Gebanke erschienen ki. Allein der Redner, fügt er hinzu, habe damit nur auf die Sowäche seiner eignen Unsicht aufmerksam gemacht. »Stark in allem Negativen, mar er schwach in allem Positiven. Das Austunftsmittel, welches er anrieth, war zwar logisch verständlich; in Praxi ware es die conftituirte Berwirrung gewesen. Die bialektische Bermittlung amischen ber zwiefachen Staatsverbindung ber Deutsch= Defterreichischen Provinzen mar zwar ein feiner Gebanke, aber ber

Berfuch ihn burchzuführen wurde ni mar; er eigenen Rup go imus ber Delle lichkeit, fonbern gunachft an bem it reichischen Politit gescheitert fein. vucht in biegem Positiven i ber Schwerpunkt biefer wie aller übrigen Reben ber Dppositig partei; basjenige, mas eigentlich bem fritischen Gehalte berfelin einigen Nachdruck gab, war bas Pathos ber nationalen Ginbelle Denn biefer bie Ibee von ber Integritat bes Deuts Bobens unterzuschieben, verschmähte auch Bybenbrugt nicht. aber bies lettere betrifft, fo hat man boch unläugbar allezeit unter ber Integrität eines Landes ober Staates die bes Gebietes beffelba verstanden und gewiß kommt zu allererft bas Gebiet in Betrack wenn man ein Staatsgebaube errichten, ober aber ben Berit einer Anzahl verbundener Staaten zur Staatseinheit umbilben wil Nach bem thatsachlichen Gange ber Dinge meinte man unläugbe mit ber Einheit Deutschlands, bie bes ganzen Deutschlands wa Unfang an und gerade fo lange, bis biefer Borftellung nicht etwe eine »nationale« Einheitsidee, fonbern bie Ibee eines ftrenger # fammengefaßten aber gefürzten Deutschlands unter preußischer be beit burch bie Raiserpartei und insbesondre burch die Befliffenbeit »Deutsch« gesinnter ober auch ehrgeiziger Preugen und beren Runf im Berumbreben ber Sachen untergeschoben wurde. Uns Ruchterm wurde von ben Gegnern nicht felten unfer Mangel an Pathos we geworfen. In Wybenbrugt's Rebe lag nun bergleichen, aber mar boch wieber nicht recht; Jeber follte ibealiftifch in ber Richtung ber Raiferpartei fein. Es war ein Grundirrthum ber Rrantfutte Doftrinars, nur Bermirrung und Ungulaffigfeiten überall ba # erbliden, wo Abweichungen von ber reinen Theorie ftattfanden. Be benbrugk's Ibeen über die Berbindung Desterreichs und Deutschland lag allerdings die fehlerhafte Boraussebung jum Grunde bag de Staatseinheit itu begrunden fei, wie fie nach aller Bahricheinich feit nicht zu erreichen war. Er hatte aber boch gang positive Ber schläge gemacht, wie man bas Frankfurter Projekt eines Bunde staats festhalten und wie Defterreich am letteren Theil nehmes konne, und man mochte es bamit verfuchen. Bei mehr gutem Bil len auf Seiten ber Raiferpartei mare es mohl nicht gang ausficit los gewefen. Er hatte boch ben Gebanken auf bie Babn gebracht bag man, ftatt die Dinge auf die Spige zu treiben und nach alle menschlichen Voraussicht zu scheitern - bas hatte bie negatio Rritik gleichfalls bargethan — Die Ibee eines bie verfcbiebene keber foberirenden wirklichen Bundesstaats auffassen und verseen möge. Diesen wichtigsten Punkt übergeht Haym, sei es sichtlich oder weil er ihn gar nicht beachtet. Ebenso wurde er zu ner Zeit von der Partei des angeblichen Bundesstaats wie auch m den Radikalen nicht beachtet oder perhorrescirt. Was die inke betrifft, so war es genug und schon sehr viel, daß sie nicht wegen jener Aeußerungen über die thörichte Furcht vor der alten hundesversassung Lärm schlug. Sie ließ indeß jedensalls von den kraunitarischen Ideen so wenig ab als die Kaiserpartei.

Sepp erinnerte gar nicht mit Unrecht baran, daß man ja wweran sein wolle, daß es aber zum Souveran gehöre, Mehrer BReichs zu sein; allein es wirkte in den Centren nicht, da hier wen dem Anspruche und der Einbildung der klare und seste Bille hite, so daß die Proklamirung der Souveranität nur insosern, als men ein den Besitz und Gebrauch der letztern voraussehendes Proklamien der National-Versammlung durchzusehen uchte, zur That wurde und darüber hinaus Redensart blieb.

Eins ber beften Deutschen Bergen lebte in bem burch und und ehrlichen Burth, ber mit Schmerling aus bem Ministerium schieden mar. Es mar boch nicht bloges Pathos, staatsmannische Besichtspunkte fehlten barin nicht, wenn er im Gingange feiner Rede agte: »Als ich im Oktober vorigen Jahres bei ber Berhandlung über it §6. 2 und 3 meinen tiefen Schmerz barüber aussprach, bag es in infer Berfammlung Jemandem auch nur einfallen könne, den Geanken einer Theilung zwischen Desterreich und Deutschland aus-Asprechen, hatte ich wahrlich nicht gedacht, daß man soweit geben lannte, diefen Gedanken auch so bald verwirklichen zu wollen. 3ch hatte geglaubt, daß die Aufgabe, die zu erfüllen wir berufen sind, eine Berfassung zu schaffen fur bas gange Deutsche Baterland. beilig stände in unseren Herzen und höher als jede Rucksicht. Mit Behmuth muß ich erkennen, daß ich hierin irrte, daß das Bertrauen auf die Macht ber Ibee eines einigen Deutschlands mich faiste. Derselbe Mann, ben wir so lange gewohnt waren, als m Kubrer ber Einheitsfreunde in Deutschland anzusehen, auf ben wir mit Freude und Stolz hinblickten als auf ben Bertreter ber Der, die wir lange Jahre im ftillen Bufen genahrt, berfelbe Mann micht nun zu uns: »Ihr könnt die Einheit nicht erreichen, Ihr Mist Deutschland in zwei Reiche theilen!« Gestatten Sie mir, en Semera gurudgubrangen, ber mich hierbei befällt. Gebenten U. Mbibi. 16

Sie bes Lages, an bem wir querft in biefer Rirche gufamme ten, gebenten Sie ber Stunde unseres erken Beisammen Damals gelobten wir feierlich, unfere Aufgabe treu gu erfüller Aufgabe, bas gefammte Baterland in Giner Berfaffung ; nigen, und jest, gerade fieben Monate nach diefem Gelobni 18. Mai, am 18. December, werben wir aufgeforbert, an Aufgabe ju verzweifeln, ju verzweifeln an bem Gelingen ut Bertes, bie 3bee eines einigen Baterlandes aufzugeben. Bir ben aufgeforbert, eine Theilung von Deutschland vorzunehmen fie in ber Deutschen Geschichte noch nicht vorgetommen ift. follen an Deutschland thun, was im Romischen Beltreich Scheidung in das oft = und weströmische Reich war. thun, mas ber Vertrag von Berbun am Reiche Rarl's bes Wissen wir nicht, bag bie öftlichen und weft ken vollzog. Theile bes Romischen Reichs sich unaufborlich offen und bei befehdeten, bis bas Bestreich einen schnellen Untergang fanb? fen wir nicht, daß in Kolge bes Bertrages von Berbun in land und Krankreich die Germanische Nationalität von ber I nischen völlig übermältigt murbe? Sollten wir biefe Lehren Geschichte uns nicht zur Warnung bienen laffen? Wohl kann in einem Augenblick gerftoren, mas lange Jahre ju schaffen, ju einigen bemuht maren. Suten wir uns aber, zu handeln wie ber, die am Berftoren ihre Freude haben. Gie konnen bas ! aussprechen, welches Defterreich von Deutschland fcheibet. Sie nen ihren Deutschen Brubern, die fich nach bem Reiche, wie einer fernen Beliebten fehnten, die bei ihrer Margerhebung vor fer Sehnsucht mitgetrieben waren, bas Thor verschließen, bai burch Metternich's Sturg fur immer gesprengt glaubten. ken Sie aber die Kolgen! Lassen Sie sich nicht von ber Soff täuschen, daß Das, was Sie jett gewaltsam trennen, fo f fich wieder zusammenfugen werbe. Die Deutschen ganber & reichs waren immer Rernlande bes Deutschen Reichs, fie 1 immer ein Theil von Deutschland; sie wollen es bleibet wollen die taufendiährigen Bande nicht aufgeben, die fie mit Deutschen Brubern vertnupften, die nie gerriffen wurden, c ben verhängnifvollen Sahren bes Rheinbundes, in welchen De land mehr in Desterreich war, als in Deutschland. Sprecher es aus bas Wort, welches Defterreich von Deutschland ich aber es wird schmerzlich bei uns empfunden werden. 3ch fü

ber Augenblick wird nicht geeignet fein, um Das, mas Gie getrennt haben, wieder zu verbinden. Wenn in ber Natur bei de: mischen Scheidungen die Stoffe, die am Festesten aneinander hielten, auseinander geben, fo haben fie nach einem Raturgefete bie profte Reigung, fich mit anderen, ihnen fonft wenig verwandten Stoffen zu vereinigen. Ich beforge, Sie werden die Erfahrung machen, bag baffelbe Raturgefet auch in ber moralischen Belt, im . eben ber Bolfer gilt. Defterreich wird, wenn es von Deutsch= the gegen feinen Willen getrennt ift, ben Ginfluff, ben es bisher Ammer in Deutschland hatte, und ben es jest aufgeben foll, ju er-Malten fuchen. Es wird die Migbestimmung benuten, die in vie-Eheilen Deutschlands gegen die neue Geftaltung ber Dinge Irhanden sein wird, es wird auf die Schwäche und Zerrissenheit Deutschlands spekuliren. Deutschland bagegen wird, wenn Sie Mife Trennung vornehmen, mit den abgetrennten Deutsch : Dester= indischen Provinzen, beren Berluft es nicht verschmerzen kann, befandig liebäugeln. Es wird die Deutschen Bruder, die von Deutsch= and losgeriffen find, wieder zu fich herüberzuziehen fuchen. Es wird beständig hinarbeiten auf den Berfall des Desterreichischen Raistrftaats. 3ch fürchte, wenn wir die Trennung vollziehen, so wird Desterreich Deutschland und Deutschland Desterreich zu erobern fuden; beibe aber werden fich babei verbluten unter bem Sohn und Jubel unferer gemeinsamen Reinde. Freuen werden fich babei nur bie Deutschland feindlichen Mächte: Rugland, England und Krankwich. Wahrlich, wenn es noch etwas bedurft hatte, mich an der Richtigkeit ber Unficht bes herrn Prafibenten bes Reichsminiftetiums zweifeln zu machen, fo hatte bie laute Billigung bazu bin= greicht, welche biefer Untrag in ber Englischen und Frangofischen Preffe gefunden hat, der laute Beifall, der ihm auch bei ben Glas ben in Desterreich, kurz bei allen Feinden Deutschlands zu Theil ward.«

Burth bekämpfte sodann die Gründe, weshalb Desterreich am Deutschen Bundesstaate nicht Theil nehmen solle, wobei ihm gleich wielen seiner Landsleute, gleich Wydenbrugk begegnete, daß er die Erichtung eines Staates, wie er in Frankfurt projektirt wurde, als zu ausgemacht annahm und zu viel Theilnahme Desterreichs darm als thunlich und zu erhoffen voraussetze. An diesem Punkte hatten und behielten die Kaiserlichen Recht mit ihrem Unglauben, mit ihrer Behauptung, Desterreich kann und wird in unsern Bun-

besftaat nicht eintreten. Um diefen Punkt drebete fich lange vid vergeblicher Streit. Die Bunbesftaatspartei fonnte nur gefcblagen merben, indem man ihre erfte, allen anbern gum Grunde liegente Behauptung angriff, daß ein Staat, wie fie ihn im Sinn batte und wie er bistang in ber National-Berfammlung beliebt mar, # errichten fei, worin fie mit ber ginken übereinstimmte, wesball aber freilich auch jeder Ungriff auf diese Behauptung hoffnungslet. war. Bang Recht hatte Burth bagegen in manchem Anben, 2. B. wenn er - wiber ben Ginmand, bag Defterreich zu wil außerbeutsche ganber habe und mit Deutschland beshalb nicht bis felbe Politik haben konne - auseinandersette, daß Deutschland be wo Desterreichs außerdeutsche Besitungen lagen, gleichfalls Inte effen habe, daß fein Intereffe bei gefunder Auffaffung tein ander fein konne als das Defterreichische. In fehr natürlicher und im ehrender Entruftung barüber, bag bie Partei bes »Bunbesftaats Defterreich aufgeben und unter fteten Betheuerungen, bag ben gar nicht fo fei, ausscheiben wollte und es beshalb maklos some bete, ichmabete wegen wirklicher ober angeblicher Gunben, bette fich Preußen gleichfalls schuldig machte und bie fie zubedte, entre ftet über bas häßliche unaufrichtige Berfahren berfelben, gab a von der Tribune Enthullungen über die Renitenzen der Preuß fchen Regierung gegen bie Centralgewalt, Bas Bergenbabn Simfon und bann Binde auch bagegen fagen mochten, es blie bestehen, daß die Reichskommissare in Krankfurt die volle Bab beit über bas, mas fie in Berlin gefunden und erfahren, nicht ge fagt und bemnach wenigstens mittelbar bemuht gewesen waren, i National = Versammlung in ihren schädlichen Musionen über bei von Preugen zu Erwartende zu erhalten. Jene Enthullungen be rubeten in allem Wefentlichen auf Wahrheit und bies mar ber & gentliche Grund, weshalb fich bie Raiferlichen unfäglich gegen Bid und beffen wirkliche ober angebliche Indiskretion, die fie in be Vordergrund ihrer Unklage schoben, ereiferten. Bar Burth in That indistret gewesen, so hatte die unaufrichtige, die Sachen che stellende, unbillig hier anklagende, bort entschuldigende Diplomate und Beflissenheit auf kaiserlicher Seite Die Indiskretion provocit Much bei diesem Anlag konnte man mahrnehmen, daß die Raiser partei nie heftiger erbost murbe, als wenn Semand etwas wide Die Läuschungen unternahm, worin Krankfurt lebte. Burth's Let Berungen haben sich nachträglich bewahrheitet, und was in feines Runde damals wie eine Anklage lautete, welche nach ihrer Begründung noch zweifelhaft erscheinen mochte, ist seitdem so vielfaltig eingestanden, daß es sehr, sehr dreist ist, wenn Hann von »verdamderischen Ausfällen« Burth's gegen Preußen spricht, die »den
zenzen Stolz eines Preußen« erregt hätten, der bei vielen Preußen
th freilich darin manifestirte, daß sie schlechterdings keinen Tadel,
tinen Widerspruch und am wenigsten die Wahrheit über Preußen,
tinde sie vor der Welt zu verhüllen sich bemüheten, vertragen

Befeler von Greiswalde, der am britten Tage die Debatte töffnete, sprach gleich Andern so von der Deutschen Einheit, als stehe sie lediglich in einer stark koncentrirenden Staatsform, wenn tese auch nur — was der Sinn war — für zwei Drittel oder Dälfte Deutschlands passe und letzteres nicht einige sondern teile. Die ideale Einheit, die so weit gelten soll als die Deutsche Kinge klingt, kann in diesem Augenblicke nicht fruchtbar wirken, wir können sie in unstrer jetzigen Verfassung (freilich!) sicht verwirklichen, müssen und also beschränken und bescheiden, und fallen, indem wir dies thun, von unserm Jugendtraume nicht vo, sondern erkennen als Männer, daß wir das Mögliche zu erskreben haben und was unser Volk jetzt verlangt. Nicht das, was Gesühle sordern, sondern das Unerlässliche zu thun, ist unser Kandat.

Dabei fragte sich indes eben, ob das vielsache Verlangen nach ber Frankfurter Einheit nicht eben auch auf »Gefühlen« beruhte. Daß das Deutsche Volk sie fordre, war die tägliche dreiste und boch nur höchstens halbwahre Behauptung der Kaiserlichen. Sie tebeten dem Volke das Verlangen nach dem Preußischen Erbobers haupte erst ein, redeten ihm erst ein, daß unter Einheit das zu verstehen sei, was sie darunter verstanden. Wozu wäre der Eiser und die Betriebsamkeit, welche sie dabei entwickelten, nöthig ges

<sup>\*)</sup> Wo Saym in ber britten Abtheilung seines Buchs (Schlußbericht) vom Austritt seiner Partei aus ber National-Versammlung spricht, erörtert er (S. 142) welchen Weg es noch gegeben, die von seiner Partei »so oft verbeckten« Fehler ber Politif von Potsbam und Berlin wo nicht gut so boch vergessen zu machen. In der zweiten Abtheilung siguriren die Entshülungen Würth's als verläumderische Ausfälle. Würth enthüllte oder tadelte nichts und wieder nichts als was die Preußische Partei selbst und vielleicht am meisten tadelte.

wesen, wenn bas Berlangen bes Bolkes schon ba war? Außerber rechneten fie, wenn fie hiervon fprachen, die Defterreicher nicht mit als wenn biese nicht auch bazu gehörten. Aber auch im übrige Deutschland, in Subbeutschland, ja im Norben, in Preugen selbt wurde die Einheit im Sinne ber Raiferlichen, ober aber bas wor auf fie hinauslief, bas Preugische Raiserthum teineswegs allgemein begehrt. Doch was that bas? Man ließ aus ber Stimmenbe rechnung alle biejenigen fort, welche andrer Meinung waren. Di Unsichten und Korderungen der Partei und ihres Unbangs, ob auch eine Minberheit bilbeten, maren bie bes Deutschen Bolts Bir fagten: ba »unfre jebige« Berfaffung eine fur jeht unmöglich wenn sonft munschenswerthe Einheit bezweckt, und zwar fo, be bie gange Aufgabe scheitern muß, wenn man barauf beharrt, f muß man fich im Roncentrirungeftreben beschranten und bescheiben ben Gebanken an einen Einheitsstaat aufgeben, und indem wir & thun, fallen wir keineswegs von unferm Jugenbtraume, fonben nur von einer patriotischen Phantasie, einer boktrinaren Musion ab wir erkennen als politische Manner, bag wir nur bas Möglich und nicht mas die Tagsmeinung forbert, daß wir nur in ba Schranken bes Möglichen bas zu erftreben haben, mas bas Bel ober vielmehr nur ein Theil bes Bolkes verlangt, und nicht me erregte und unklare Bolksgefühle begehren, fondern bas Unerlaf liche ju thun, nämlich gang Deutschland möglichft ju einigen, unfer Mandat.

Genug, Beseler sand den Zweck der Versassung, die die Ber sammlung Deutschland zu geben habe, in der Souveränität de Deutschen Bundesstaats und der Macht Deutschlands, die durck letzteren zu begründen sei, ohne die Frage zu beantworten, woht durch eine bloße Staatssorm, woher dem Desterreich ausschließen den, überall erponirten und durch das Kaiserprojekt unsehlbar is den ärgsten Zwiespalt und Hader gerathenden Deutschland eine Macht kommen solle. Er lehnte ausdrücklich ab, daß sperren aus einem theoretischen Behagen die Versassung von der SS. 2 und 3 konstruirt hätten — die Natur des Bundesstaats habe diese Paragraphen hervorgebracht, behauptete er. Lassen wie dies hier dahingestellt, so war die Sache doch immer so, das is theoretisches Behagen an ihrem abstrakten Begriffe vom Bundesstaate die Paragraphen hervorgebracht hatte.

Bogt bemertte unter allerlei rhetorifchen Fehlichuffen richtig, mat

olle Defterreich im Bunbesftaate nicht leiben, weil man fonft in Me Berwickelungen bes Raiserstaats hineingezogen werbe, und verreife boch auf eine volkerrechtliche Union, wobei man fich bem prade aussete, ohne die Bortheile einer staatlichen Berbindung mit Defterreich. Die Deutsche Zeitung fagte in ihrem wegwerfen-Bericht, er habe sobann ein klägliches Bild ber »kleinen Gin= mite entworfen, welche hergestellt werben murbe unter bem Biberlieben bes ganzen suböstlichen Deutschlands. Wie erscheint jest Lusgange gegenüber bas hochweise Spotteln? Es war gleich= nur zu mahr, wenn Bogt weiter bemerklich machte, baß fich Reichsministerium in völliger Unklarheit über ben Plan feines rfahrens befinde, daß sich das Deutsche Bolk auf den Ruf der eren in den Centren nicht erheben werde, daß felbst der Ruf: Racht! Macht! Macht!« machtlos von ihm abgleite, daß Kraft That (b. h. ber revolutionären That) bei ben Bertretern ber Paiferidee nicht fei, daß die Gewalt, auf die fie ihre Einheitsplane Biten konnten nicht mehr porbanden und dag die von ihnen ge-Mitte Gewalt fich gegen fie gewendet habe. Er ging mit ber muten ginken von dem Jermahne aus, wenn die Versammlung war ber letteren gefolgt mare, nach ben Rathichlagen berfelben bie Regierung in die Sand genommen hatte, so wurde sie nun die Bacht haben, Deutschland nach Belieben zu gestalten, ben Recierungen bas Gefet vorzuschreiben. Davon abgefeben batte er Recht, die Thorheit der Doktrinars zu geißeln, durch Berfaffungsbestimmungen und Beschluffe ihr Biel erreichen und bie widerstrebenden Staaten nothigen zu wollen, anzunehmen, mas ihnen unbaffend erscheinen und nicht genehm sein wurde. »Kahren Sie fert in Ihrem theoretischen Wirken und sehen Sie gulett gu, welche ber Regierungen in Ihren Bundesstaat eingehen will. Die ben guten Willen nicht haben, werben Gie nicht zwingen konnen, auch mit einem Kaiser nicht. Das ist bas praktische Refultat ber Sache. Rehmen Sie an, welchen Antrag Sie wollen: es ist einerlei, ein Waltisches Resultat hat es nicht. Machen Sie theoretisch fertig!«

Die Zeit wo Bin de an seinem Rechtsboden festgehalten war wertber. Sein starker Sinn für eine Preußische Machtvergrößezung hatten in ihm den Sieg über seine Grundsäglichkeit davon getragen. Daß Deutscher Patriotismus neben dem specifisch preussischen in ihm gemangelt, soll keineswegs gesagt werden. Er wußte et vielleicht selbst nicht, wie mächtig der letztere in ihm war, wie

viel Antheil sein Preußenthum an seiner Ueberzeugung batte, Deutsch lands Seil beruhe barauf, bag Preugen an bie Spite geftellt werbe'l Rebt und eben erft jest, wo es fich ernftlich um bie Preufifche Dberherrschaft handelte begann er fein bis babin fo febr gab be bauptetes Princip, menigstens ad hoc. fo meit nothig, aufzugeba und murbe, nachbem er bie voreilige fo lange bezähmt, in be Raisermacherei einer ber Gifrigsten. Go schroff Gagern ben Ber einbarungsgrundfat jurudgewiefen: Binde pflichtete bem minite riellen Programm bennoch vollkommen bei. Sein Bahriprus lautete jest: nicht um Principien handle es fich: man ftehe at bem Boben — ber Thatfachen und Ereignisse. Go weit bie Bo faffung vollendet ift, läßt fie Defterreichs Eintritt als unthuntid erscheinen wegen ihres straffen Busammenfaffens. Dies mar fein Borbersat, worauf er als Schluß jeboch nicht ben Nachsat; all muffen wir diese Straffheit ermäßigen, folgen ließ. Er nahm fi vielmehr in Schutg. Much an materielle Bolfswohlfahrt fei obm fie nicht zu benten, u. f. f. Bemerkenswerth war fobann noch im Meußerung, die einen Theil von dem enthielt, was eingeredt wurde und mas man fich einreben ließ gegen bie Bebenten, it fich wiederholt und bringend aus ber bekannten Denkweise be Konigs von Preugen über die ihm bestimmte Raifertrone erhoben: »Man hat hier den Namen des Fürsten auf die Tribune gebracht ber an ber Spite von Preugen in biefem Augenblicke fteht; ma hat gerade aus feiner Abneigung, die Deutsche Raifererone ju tre gen ober überhaupt ohne Defterreich ber Leitung ber Geschick Deutschlands fich zu unterziehen, eine Argumentation bernehmm Ich glaube aber einfach fagen zu konnen, baf biefe Be merkungen febr anticipirt find, fo lange überhaupt tein Botum be Nationalversammlung über biefe Frage vorliegt; ich meine ause bem, daß man Privatäugerungen eines konstitutionellen Mond chen nicht zu befritteln, sowie überhaupt tein entscheibenbes St wicht ihnen beizulegen hat. Ich meine namentlich, bag wenn be verehrte Mitglied von Röln fich auf Aeußerungen bezogen bat, &

<sup>\*)</sup> In seinem Schlußbericht sagt hanm (69) von Binde, »sein Preußise Gefühla habe »seinem Interesse an ber nationalen Einheit eine erhöhe: Lebhaftigkeit gegebena, er habe mit allen seinen Landsleuten ben »petriotischen Ehrgeiza getheilt, zu welchem ihre Fürsten sie in einer Saht hunderte alten Gemeinschaft erzogen u. s. f.

am 18. Marz gefallen find, zwischen bem 18. Marz und heute, ich möchte fagen, ein ganzes Jahrhundert liegt, und daß ferner in jener Teugerung weiter nichts liegt, als bag eine Ufurpation ber Deutschen Rrone von Seiten Preugens auf bas Entschiedenfte abgelehnt wurde, und ich glaube, einer folchen Ufurpation wird tein Deutscher Furft, ber noch einen Begriff von Ehre bat, fich schulbig Ich glaube ferner, daß eine folche Meußerung, wenn etwa jest fie gemacht mare, weiter nichts bedeuten murbe, #: ber Graf Brandenburg hat in Diefem Mugenblide Diefe Micht; — ob ein konstitutioneller Nachfolger bes Grafen Branindurg dieselbe Ansicht hat, wird die Rolge lehren, und wie sich Enhaupt die Vertretung Preußens darüber aussprechen wird. annen allenfalls bie nächsten Wochen ergeben. Ich meine, bak moch nie ein Fürst aus bem Hause Hohenzollern fich ber Aufgabe imtgogen hat, die an Preußen gestellt worden ist; ich meine: eben= fwohl wie der große Rurfurst in den Turkenkriegen auf der Deut= then Seite gestanden hat, in allen Rampfen an bem Deutschen Reine, ehe es noch eine Preugische Grofmacht gab, u. f. f. Die Shlugworte zeigten, wie fehr man in leerer und begriffverwirrenber Phraseologie fich umbertrieb und wie fehr man es liebte, fich ichft gleich Undern zu belügen. Der Grundgedanke bes Rebners der boch die Folgerung, zu welcher er nothwendig kommen mußte, war: Preußen vornan, Desterreich hinaus! Und doch sagte er: Me gehörten zu bem großen untheilbaren Dome Deutschlands, wie and Defterreich uns ferner angehoren werbe; und gleich barauf mb zu allerlett fagte er wieber: »Trachtet am Ersten nach ber Racht und Größe Deutschlands (worunter nach bem Zusammen= bange boch nur die Desterreich ausschließende Verfassung verkanden werden konnte) fo wird Euch das Andere Alles zufallen.« hann (209) fagt, sum erften Dale habe Binde gang und burch: auf der Seite ber Raiserpartei gestanden, feine Rebe fei fur kin Berhältniß zur National = Berfammlung epochenmachend gewe= m, in immer mehr konvergirender Richtung sei er endlich an die= sem Tage völlig zusammen getroffen mit dem Zuge in welchem die Richtung jener Partei sich bewegt, habe jest feine Autorität ganz in die Bagichaale der lettern geworfen - »deren praktisches Streben feine andere Zielpunkte hatte als das feinige nach Berwirklichung und Erhaltung bes Rechts!« fest Sanm in Dreiftigkeit und Sophifift fich felbst überbietend, hinzu. Binde hatte fich feinerseits in

Malicen und jum Theil groben Ausfällen nach allen Seiten über boten. Much Gagern erhielt einen Sieb bafur, bag er burch fein tenbengiofe Bermerfung bes Bereinbarungsgrundfates mit ber Ein Bas gegen Schmerling gefagt wurde war ein bob fen fofettirt. nisches und hämisches Berunterreigen und Preismachen ber Verson ber Meugerungen beffelben und bes Berhaltens ber Defterreichischen Regierung jur Ergöbung insbesondere ber Linken, fonft gam amedlos und nur geeignet ju verleten und ju erbittern, und jeben falls burch Schmerling nicht veranlagt. Dag richtig Gebachte und Treffendes mit Rabuliftischem burchwebt wurde, war bei Bind nichts Neues. So giftig aber und als batte er es ausbrudia barauf abgesehen »bie Defterreichischen Deputirten im Intereffe pal Preugen hinauszuärgern, wogegen er freilich proteffirte, und ba Stammeshaß zu lichten Flammen anzublasen, fo malitios und bro tal zugleich hatte er boch noch nicht gesprochen, so fehr jene üben aus widerwartige verschwunden geglaubte Seite bes Preugenthums. welche Preugen jum Erobern geholfen und am Geminnen gehindert noch nicht berausgekehrt, wonach baffelbe fein und glatt, unaufrich tig und verschmist auftreten und sobald bie Maste nicht mehr nothe icheint ober ber Stolz ober aufbraufende Bige bie Gelbftbebem foung übermeiftert, junterifch : folbatifchen Uebermuth, herrifch : ge maltthätiges Wefen beraustehren fann.

Es hatten sich 94 Redner im »Redeverein« einschreiben laffen, von benen natürlich nur eine beschränkte Jahl zum Wort gelangen konnte. Jene Selbsterkenntniß und Bescheidung, jene selbstverläuse nende Unterordnung, geboten durch die nothwendige Taktik parke mentarischer Kämpse, so daß die Schwächeren oder im Augenbikk minder Nühlichen zurückgetreten wären, stellte sich im Deutschen Parlamente nur in sehr geringem Maße ein. Vielmehr drängte Parlamente nur in sch geringem Maße ein. Vielmehr drängte sich die Redelustigen in Schaaren zu und die Schwächsten ward nicht selten im Judringen die Stärksten. Daher großentheils, die wir so viel Geschwäß hören mußten und daß die Gewiegteren set oft nicht zum Wort kamen. Auch dieses Mal geschah es so u. s mit Radowiß. Er theilte mir seine nicht gehaltene Rede für die Flugblätter (N 5) mit, sie scheint, obwol auch besonders abge druck, wenig Verbreitung gefunden zu haben, Radowiß und seine Iden hatten damals und haben neuerdings ein noch größeres In

gewonnen. Ich lasse die Rede deshalb hier folgen. Freilich n die praktischen Winke in dem, was er über den einsagenden Weg anrieth, ganz verloren. Die tonangebenden surter Verfassungskünstler verstanden es theils nicht, an die ndenen Verhältnisse anzuknüpsen statt auf Abstraktionen zu, theils wollten sie einzig und allein ihren »Bundesstaat«, en also keine Verbindung mit Desterreich, klagten, daß dies ine Vorschläge darüber mache und ignorirten oder verwarsen Vorschlag, der gemacht wurde. Radowit Rede lautete wie

Meine herren! Wir haben seit acht Monaten mit vielen aftanden uns beschäftigt, aber von bem, mas bie Gegenwart, reifliche Wirklichkeit mit fich bringt, ift bie Rrage, Die uns at, die bedeutungsvollste. Un die richtigen ober falfchen Ent= je, bie Sie faffen, knupfen fich unabsehliche Folgen. , es ift Riemand unter uns, ju welcher Seite bes Saufes zu welchem Deutschen Staate er auch gehore, ber nicht von Ernfte bes Momentes burchbrungen mare. Aber biefer Ernft fich in zwiefacher Beife fund geben, nicht blos burch ben Giondern auch durch den Geift des Friedens und ber Mäßigung. r ift es nun, ben ich in ben letten Tagen mit tiefem Schmerze u oft vermißt habe. Anftatt fo fcwere und wunde Berbaltniffe mit besonnenen und wohlwollenden Sanden anzugreifen, bat bie Gefahren einer folchen Berhandlung noch baburch gefteis bag man fie auf Gebiete hinuberzog, bie theils gar nicht, noch nicht in ihrem Bereiche liegen. Wer ift berechtigt, ber rreichischen Regierung andere Absichten und Gebanken unteren, als sie kund gegeben bat? Weshalb ift ber Rame ber en großen Deutschen Macht in einem Busammenhange genannt en, als wenn es in ihrem Intereffe lage, Desterreich aus bem ande Deutschlands auszuschließen? Meine Berren, ich glaube ju irren, wenn ich behaupte, bag man in Berlin nie und ju r Beit lebhafter empfunden hat, daß die innigfte Berbindung rreichs mit Deutschland ein bober Segen fur alle Theile fei, ben jest. Dort wird man mit Schmerz und Rummer verten, bag im Schoofe ber Nationalvertretung Angriffe und Berigen vorgekommen find, zu welchem fich, ich fage bies in voll-Ueberzeugung, weber die Regierungen noch die Bolfer bekenwurden. Man reißt alte Bunden auf und fcblagt neue, man

träufelt in biefe bas agenbe Gift gehäffiger Unschuldigungen, und alles bies in bem Augenblide, wo ber innere Gegner und ber an Bere Feind allen Theilen gleichmäßiges Berberben broben. 34. biefem allein wird ber Gewinn juwachfen, wenn fein Unfall bie mächtigsten Staaten, die natürlichen Schirmberren bes Baterle. bes, in Saber und Zwietracht verwidelt fande. Ift biefes ber 200 ginn ber Deutschen Ginigung, nach welcher bie Nation fich febut? Burbe ein folches Unbeil in feinen nothwendigen und nachften fic gen burch irgend einen Gewinn aufgewogen, ben ber eine ober be andere Theil fich hieraus fur feine Sonderintereffen ober auch feine Unficht über Die zwedmäßigfte Konftituirung bes Gefamm ftaates versprechen konnte. Meine Berren! wenden Sie fich von bem verberblichen Bege, fehren Gie jurud ju einer leiba schaftslofen, unbefangenen Betrachtung ber Sache, zu einer Be trachtung, beren hoher Wichtigkeit gegenüber nicht blos bie felbe füchtige Berechnung, fonbern auch die gutgemeinteste Abstrattie verstummen follte.

»Ich wende mich zu der Frage felbst, die und beschäftigt, und stelle sofort die beiden außersten Borschläge bin, die hierin lant geworden sind. Entweder man nothige Desterreich, seine Denbschen Lande der zukunftigen Reichsverfassung unbedingt zu unterwerfen; ober man betrachte diese Lande als von dem Berfassungewerke bes Bundesstaates ausgeschlossen.

Der erstere dieser Gedanken ist zwar oft genug in der Liebenschaft ausgesprochen worden; ich glaube aber nicht, daß irgendein ernsthafter Mann wirklich und befugt und befähigt halten könne, Desterreich mit Gewalt zu nöthigen, Bestimmungen anzunehnen durch welche ein Theil der Monarchie aus deren Realverbande andscheibe. Ja ich gebe selbst nicht zu, daß etwa bloß der schickliche Zeitpunkt hierzu vorübergegangen sei. Allerdings würde man wenteren Monaten an Leidenschaften und Kräfte haben appellien können, die jeht zurückgetreten sind. Aber auch diese wurden konnen, die jeht zurückgetreten sind. Aber auch diese wurden konnen zu ihren Zwecken gebraucht und sich der National: Westihn en förderlich war. Die lehten Zeiten der Berliner Nationals Bersammlung und ihrer Stellung zur Deutschen Sache möchten hierüber auch den Kurzsichtigen die Augen geöffnet haben.

»Kann also von Anwendung physischer wie moralischer Ge walt gar nicht Rebe fein, so hat ber zweite ber vorerwähnten Ge

mten besto mehr Anklang gefunden. Desterreich scheibe aus bem deutschen Reiche aus; jeder Theil wandele seinen Weg, dis am Schlusse versucht werde, welches Bundniß zwischen beiden Staatsstrern gelinge! Diese Ansicht ist freilich nicht in so positiver Gestalt ausgetreten; sollte sich indessen wirklich Jemand darüber täusiben, daß es im Erfolge ganz damit zusammenfällt, wenn man Bedingungen stellte, die für Deutsch-Desterreich zu erfüllen schlechtstummöglich sind?

Deine Herren, ich verbachtige keine Absicht, auch nicht als Mebervergeltung; jebem, auch meinem entschiedensten Gegner, er-une ich bas volle Recht zu, nach seinem Gewissen und feiner Ueneugung zu handeln. Ich habe mit Desterreich nichts gemein bas gemeinsame große Baterland; mein äußeres und inneres ben bangt an Preußen. Aber es ift mir stets schwer 'geworden, mich in die Stelle derer zu versetzen, welche es mit Gleichmuth binunehmen vermöchten, daß Deutschland einen fo horrenden Aft ber Selbstverstümmelung an sich vornehme oder erdulde. als einer Seite ift Ihnen schon bas Bild ber unermeglichen Kolgen eines folchen Entschlusses vorgeführt worben. Ich will nicht wiederholen, mas es heißt, die größten Geschicke ber Zukunft von ich zu stoßen. Auch mit ber mir am nachsten liegenden Betrachtung wichone ich Sie, daß Deutschland in demfelben Augenblicke eines willen Drittheils feiner Streitmacht beraubt murbe, mo feine Grenun vom Bodensee bis zu den Karpaten bloslägen. Und nicht blos biefes Drittheil ftritt fur uns, wenn ber Feind Deutschland bedrobete, sondern die ganze Macht der großen Monarchie! Wer kann bie Schlachtfelber gahlen, auf welchen ber Ungar, ber Galligier, ber Siebenburge, ber Rroat fein Blut vergoffen bat fur unfern Sout und unfere Ehre! Wahrlich, wir haben ber traurigen Domente genug in unserer Geschichte, wo theure Glieder von unferm Libe geriffen worden find. Aber was die verderblichsten Kriege micht vermocht, was die Treulosigkeit und Gewaltthätigkeit bes Auslandes nie zu Stande gebracht, bas murben wir mit eignen Banben in schmerzlicher Verblendung vollziehen: zwölf Millionen unfete Staatsgenoffen von uns icheiben feben! Das, mas übrig bliebe, # nicht Deutschland mehr, es ift ein gang Anderes als die tauendjährige Gemeinschaft, an ber unfere Erinnerungen und unfere Otrzen bangen. Etwa Central : Europa, wie es Napoleon einft taufen wollte!

>Bas ftellt man nun biefem Nationalungluck als Ausgleichm gegenüber? Ich habe gewöhnlich zwei Entgegnungen vernomme - Deutschland werbe an innerer Kraft in bemfelben Dage a winnen, als es bem Defterreichischen Ginfluffe fich entziehe. D weil't barauf bin, wie oft fchon biefer Einfluß Deutschland gebi bert habe, seinem mahren Besten zu folgen. - D ja, in ben w floffenen breißig Sahren trifft bas Wiener Rabinet oft genug ! Bormurf, bag es ber inneren Entwickelung bes großen Baterk bes entgegengetreten fei, daß es bie neugeborene ober vielmehr u bergeborene Kraft ber Nationalität verkannt, und fie baburch ! gefährlichen Baffe in ben Sanben ber Segner gemacht habe. 2 bavor bewahre uns Gott, daß die einzelnen Deutschen Stam und Staaten in bem welthiftorischen Augenblide, wo fie nach ! nigung ringen, bamit begonnen, sich bas Register ihrer politisch Sunden vorzuhalten. Reiner murbe dabei rein bleiben, Kein Die sträfliche Selbstsucht, Die bas zehnfache von Deutschen Int effen preisgab, um bas einfache fur fich zu gewinnen, bie gebei Buhlschaft ober offene Genoffenschaft mit bem Rremben, ja sel bei ben Befferen jene Muthlofigkeit, die in fchlimmen Beiten b Bange vergift, um fich eine Balgenfrift ju erwirken, wer ift ! von frei geblieben? Ber barf ben Stein aufheben gegen ben 1 bern? Eben beshalb aber wollen und sollen wir nicht biese Er nerungen bes alten Deutschlands heraufbeschwören, fondern b Blick hinauswenden in bas neue Deutschland, in eine Bukunft, ! ber Geift der Nation felbst der Burge sein wird, daß ähnli Schmach nie wiederkehre.

»Bon anderer Seite her wird ferner als Ausgleichung ban hingewiesen, wie es sich von selbst verstehe, daß die Desterreichst Monarchie sich am Ende zum engen Bündniß mit Deutschlastet bereit sinden werde. Weshald meine Herren, worin is diese Zuversicht? Die Desterreichische Monarchie ohne organisch Zusammenhang mit Deutschland wird zu diesem in demselben klätniß stehen, wie jeder andere Grenzstaat; d. h. sie wird im desmaligen gegebenen Momente ihre politischen Verdindungen ordnen, wie es ihr Vortheil erheischt. Wird nun dieser Vortsie stets zu Deutschland wenden? Desterreich, von Deutschland trennt, bildet einen Staat, in welchem die Deutschen Elem durchaus die Minderzahl ausmachen. Es würde dies dann große westslavische Weltstaat werden, der in der Seschichte se

igenen Bege wandeln muß. Diejenigen unserer Deutschen Brüser aus Desterreich, die jeht, wenn auch in bester Meinung, diese Bonderung befördern, würden einst schwer an deren Folgen zu trasm haben!

»Meine Herren, solche Troft: und Entschuldigungegrunde trom und entschuldigen nicht; man wird nie zu einer wahrhaften Hung ber großen Frage kommen, fo lange man fich in ben Gegenfat Abannt: entweber muffen die Deutsch = Defterreichischen ganbe bem Reichsverbande, ober aus bem Realverbande ber Defteridischen Monarchie scheiben. So lange man Deutschland ausblie filich ber Deutsch-Desterreichischen ganbe als ben einen po-Uchen Körper, und Desterreich einschlieflich biefer ganbe als m andern betrachtet, und nur zwischen diesen beiden bie Union icht, wird man nie die Aufgabe lofen. Ich fage baber umgekehrt: as Ziel ift von vorne herein fo ju fteden, daß biefe ganbe ein Mieb ber Defterreichischen Monarchie und jugleich bes Deut: hen Reiches bleiben. Das ift das Ziel, zu welchem bann bie Rittel und Wege zu suchen sind. Es ift dies der Punkt, wo ich on engverbundenen politischen Freunden abweiche; ich habe die brunde fo ernftlich und unbefangen als möglich gepruft, und vernag sie nicht zu theilen. Ich erkenne so gut als irgend Jemand n biefem Saufe alle Schwierigkeiten einer folchen Bofung, aber fie ind zu überwinden, sobald man sich erst aufrichtig von dem Irhum getrennt hat, als gabe es in der praktischen Politik nur ein ntweder - ober, und nicht mannigfache lebensvolle Zwischen: lieber und Uebergange.

»Man beginne nur damit, sich zu vergegenwärtigen, daß sowhl das Desterreichische als das Deutsche Verfassungswerk dieses
emeinsame Ziel fest in's Auge fassen mussen. Für Desterreich ist
ne Grundlage dazu mindestens durch die Andeutung gegeben, daß
r Neubau der Monarchie ein föderativer sein werde. Die Deutschesterreichischen Lande werden dann nicht Provinzen, sondern ein
und mit eigener Verwaltung bilden und hierdurch weit befähigter
erden, eine gleichzeitige Verbindung mit dem Deutschen Reichsirper einzugehen.

»Uber auch das Deutsche Verfassungswerk wird hierzu bie and bieten muffen. Hier begegne ich dem weitverbreiteten Irrame, als sei diese Verfassung in ihren wesentlichsten Theilen schon endigt, so daß man sie als Maßstab an die Desterreichische Frage legen burfe und musse. Ich stelle biese Behauptung burchaus in Abrede. Wir haben bis jett nur einen Entwurf vor uns, de seine Revision burch eine zweite Verhandlung erwartet. Db auch dann die Reichsverfassung rechtsbeständig und unmittelbar lebenstsähig sei, oder erst der Zustimmung der Deutschen Regierungen bedürfe, dieses will ich in diesem Augenblicke nicht zum Gegenstande neuer Erörterungen machen, sondern nur einfach an das unbesamgene Urtheil eines Jeden appelliren, der überhaupt sehen kann und sehen will. Ich glaube an die Macht dieser Versammlung, auch jeht noch, aber ich habe nie an ihre Allmacht geglaubt.

»Wir sind also noch vollkommen besugt und befähigt, diejen gen Abanderungen vorzunehmen, ohne welche freilich jede Berein barung mit Desterreich undenkbar ift. Daß es sich hierbei zu ablernächst um den Quell dieser Bedrängnisse, um die Paragraphen ber Personalunion handelt, leuchtet ein.

»Allerdings aber kann und muß man die fernere Krage auf werfen, ob, wenn biefer Stein bes Unftoffes meggeraumt worben, bann Desterreich allen übrigen Bestimmungen fich anzuschließen wo moge, welche bie anbern Deutschen Staaten für fich als beilfam und nothwendig erkennen. Wenn nun diefe Krage mit Nein be antwortet werden mußte, murbe baraus folgen, bag jene Staaten sich ber entschiedenen Pflicht entziehen konnten, zu ber engem Berbindung zu gelangen, welche bie vorwaltende Stimme ber Ro tion fordert? Durchaus nicht. Man ordne die Reichsverfaffung fo baß fie ber unabweislich gestellten Aufgabe ber Beit genügt, mat behalte aber fur gande, die wie Deutsch = Defterreich, Limburg Schlesmig, jugleich Blieber außerbeutscher Staatskorper find, it einzelnen Punkten Uebergange und Ausnahmen vor. wurde hierdurch innerhalb bes Reichsverbandes eine engere Bo bindung neben einer weitern entftehen, aber es fann bierin ebenf wenig ein Widerspruch im Begriffe gefunden werden, als barin daß auch innerhalb jener engen Verbindung noch engere Bercie fich bilden, wie diefes jest unter andern von den Thuringiften Staaten in Aussicht gestellt wird. Sache einer billigen und wer ftanbigen Erwagung murbe es bleiben, bie Rechte am Reichstegi mente und an ber Reichsvertretung in richtigem Berbaltniffe # ben Pflichten festzustellen, welche jedes Glied übernommen ba Benn erst die Birklichkeit vor uns liegen wird, so werben fid biefe Uebergange und Ausnahmen als weit geringer erweifen, al man fie von abstratten Begriffen und Schuldefinitionen ausgehend, jett beurtheilt.

»Bie schon gesagt, ich habe nicht die Absicht, neuerdings barjulegen, daß bas Berk ber Deutschen Verfassung erst durch die fteie Zustimmung der Einzelstaaten in ein lebendkräftiges Dasein Wergehen wird. Aber es kann auch für diejenigen, welche hierüber mberer Meinung sind, ein gewisses Interesse haben, zu übersehen, wie sich, von jener Voraussehung ausgehend, der wirkliche Gang wiers Verfassungswerkes darstellen würde.

»Der aus den Berathungen der Nationalversammlung hervor= gangene Berfaffungsentwurf gebe, nachdem er in allen Theilen rften Lefung getommen , an bie Deutschen Regierungen. Bu Mefem 3wecke fende jede Regierung einen hierzu befonders ausge: Mileten Bevollmächtigten, wo möglich ben Prafibenten ihres Mini: fteriums, nach Krankfurt. Reber berfelben fei bei einfacher Stimmenmehrheit jum Abschluß ermächtigt, und ber Termin ber Bechuffassung von vorneherein auf eine turze Frist festgestellt. Wesem Afte sei die Desterreichische Regierung wie jede andere nur mit ihrer eigenen Stimme betheiligt. Der mit ber Zustimmung ber Regierungen verfehene Entwurf gelange bann an bie Defterrei: bilde Regierung um benfelben von ihrem besonderen Standpunkte ab zu ermagen. Die Defterreichische Regierung erklare, in welden Punkten fie eine Uebergangofrift ausbedingen muffe, welche andere hingegen sie mit dem Doppelverhaltnig ihrer Deutschen Embe überhaupt nicht vereinbar erachte. Auf Grund dieser Erfarung murben die Bevollmächtigten ber übrigen Regierungen abwagen haben, welche besondere Beschräntungen für bie Rechte Defterreich's im Deutschen Reiche hieraus hervorgeben. Beibes wird ber Gegenstand eines Busabartitels zu ber Reichsverfaffung. In biefer Geftalt wurde bann ber Entwurf an die Nationalver= fammlung zur zweiten Lefung zurudigehen, von berfelben nach er-Wigter Beschlugnahme publicirt und ber Centralgewalt gur Mus-Ahrung überwiesen werben konnen. Bugleich aber werbe zwifchen bem Deutschen Reiche und ber Defterreichischen Monarchie ein minspertrag auf polferrechtlicher Grundlage geschloffen, der beiden Beilen nicht blos die vereinte Kraft zur Bertheidigung gegen jeben Bind fichert, sondern auch alle Intereffen in feinen Bereich zieht, bie beffen fabig find. Ein folches Bunbnig wird eine nothwenbige Dauer haben, weil es burch bie Deutsch=Desterreichischen Embe ein beiben Theilen angehöriges Glieb in sich schließt.

35ch gebe vollkommen zu, daß der hier angebeutete Beg weber ber fürzeste noch ber einfachste ift, besorge aber, bag bie fürzen und einfachern nach langem Zeitverlufte und verberblichen Berwick lungen wieder zu jenem Bege zurudführen werben. Daber bege ich bas Bertrauen in ben patriotischen Ginn bes Reichsminifterium, baf es beim wirklichen Eintritt in bie Berbanblungen, allen Bo bingungen berfelben Rechnung tragen werbe, und finbe feine Bu benten, bag es ermächtiget werbe, zu geeigneter Beit und in geein neter Weise mit ber Defterreichischen Regierung über bas Berbaltn Desterreich's zu Deutschland in Berhandlung zu treten. aber lege ich ihm jene Betrachtungen an's Berg, bamit nicht bal schwere Werk ber Wiebergeburt unsers Baterlandes bie Gegner im eignen Schoofe finde. Wahrlich es hat beren im Auslande genugt bem Einen miffallt ber Weg ber hierher geführt, bem Unbern bas mögliche Resultat ber Ginigung, Manchem beibes zugleich. Laffen Sie und nicht erleben, bag wir bas Mögliche nicht errei den, weil wir nach bem Unmöglichen greifen, bag wit bas Deutsche Defterreich gang einbugen, weil wir et .. gang mit uns verfchmelzen ober zu einer lofen Alliang. herabsegen wollten. Sier fällt die faltefte Berechnung mit ber warmften Bergensempfindung jufammen. 3ch verlange, baf Deutsch : Desterreich beim Deutschen Reiche bleibe, weil ich Deutschland liebe, ja ich verlange es ganz befonders beswegen, weil ich Preußen liebe!«

Am 18. sprach sich die Centrenkorrespondenz mit Ungunst über die Rebe aus. Ihr Hauptargument war, wenn man die Rathschläge derselben befolgen wollte, so würde man — auf Destrereich warten mussen, das sei aber der Tod ber Deutschen Sinhel, und in welche Ferne würde der »Endpunkt unsers Werkes dadund hinausgerückt werden! Als wenn die Einigung die Aufgabe des Augenblick, der Theorie oder eines Verfassung die Aufgabe des Augenblick, der Theorie oder eines Verfassungsgesetzes, hätte sein, im Rausche einer vorübergehenden Eraltation hätte zu Stande gebracht werden können, sie, die nur die Frucht einer längeren Beit, vieler Ersahrung, ernsten Strebens und großer Beharrlichkeit seinkonnte. Aber in solchen handgreislichen und fast unbegreislichen Irrthümern lebten jene Staatsweisen, und mit ihnen nur zu Biele im Bolke, die von denselben noch mehr irre geleitet wurden, während

wiederum die Frankfurter Gesetgeber bestärkten, die jeglichen Rath ber Klugheit und Erfahrung furzab von ber Sand wiesen. B bleibe nichts übrig als auf bem eingeschlagenen Bege fortzubreiten, wenn nicht bestimmt und fogleich bas Berhältniß formitt werden konne, welches sowol Desterreich im Deutschen Sund es staat e, worauf immer wieder Gewicht zu legen, erhalte, ben Bestand ber Defferreichischen Gesammtmonarchie sichre ke gartliche Sorge für lettre, mahrend man ben Sauptgrund ber bibmerden gegen Desterreich und ber Behauptung, daß es aufbeben werden muffe, baraus hernahm, bag Desterreich seine gande einem Gesammtstaat zusammenschließe. Am folgenden Tage **A**fich auch die ministerielle Zeitung vernehmen. Es bleibe am be boch kaum ein Unterschied zwischen Rabowitz und Gagern's kogramm, wenn er zugebe, es werbe innerhalb bes Reichsverandes eine engere Berbindung neben einer weiteren bestehen, nur \* Ausbruck liege ber Unterschieb - als wenn Rabowit Ibeen ber ben weiteren Bund, in welchem Desterreich verbleibe, nicht ie Errichtung eines Preußischen Erbkaiferthums im engeren Bunbe ubgeschlossen hatten, und als wenn Sagern's Programm nicht ben hierauf gezielt, wenn ichon versteckt und unklar über bie Union nit Desterreich, die eben burch ben Bundesstaat mit bem Preußiden Erbkaifer unmöglich wurde; nichts weniger als bag - wie ie Reichspartei nicht aufhörte zu rühmen — Gagern's Ausbruck m stlarfte und offenfte« gewesen mare.

Noch einmal am letten Tage der Debatte (13. Jan.) ergriff Jagern das Wort. Er sprach uns theilweiß ganz aus dem berzen. Man fand in seinen beiden Reden neue Gründe des Bettrauens zu ihm, neue Modisstationen seiner Anträge. Sie deinen ihm sehr schwer geworden zu sein. Vorstellungen des sihalts, daß sonst Befreundete gegen ihn stimmen müßten, so unstm sie es thäten, wenn er seine Erklärungen nicht modiscire, derstellungen selbst von Mitgliedern des Ministeriums hatten nichts der ihn vermocht. Man sagte damals, Londoner Briefe hätten n bewogen, worin ihm eröffnet worden, daß er die ihm aus ngland gekommenen Rathschläge den Intentionen nicht ganz gemäß rstanden oder ausgeführt habe, so zu sagen mit der Thür ins zus gefallen sei. Es waren hin und her so böse Worte gefallen, Leidenschaften und Sehässigkeiten der Parteien und Landsmannaften waren heftig erregt. Haym gesteht, Vinde's Leußerungen

waren biesmal nicht ohne verletenbe Scharfee (gegen bie ! reicher nämlich) gewesen. Binde junachft galt es, bag S bamit begann, außerst nachbrucklich ju rugen, bag man bie Al thien, die Zwietracht ber verschiedenen Bolksftamme, Die alten ? ber Deutschen Ginbeit wieber heraufbeschworen. Er folgerte be baß man noch weit von ber Einheit entfernt fei. Er fagt Bersammlung, die erste Bedingung ber Ginbeit fei benn bor baf man Alle als gleichbefreundet, verbrubert, berechtigt a Benn die Berfammlung die Antipathien ber Bolksftamme mit Macht niederhalte, fo konne man bie vorliegende Frage lofen, ober fie fuhre jum Burgerfriege. Gerabe aus ben gem traurigen Erfahrungen leitete er ber, bag man mit Defterreich ! bandeln muffe, damit Abweichungen und Miffverständnisse tiefere Burgeln faffen konnten, bamit ihnen vielmehr rech porgebeugt werbe. Er zweifle noch nicht an bem glücklichen E ber einzuleitenden Unterhandlungen, er werbe sich nicht irre m laffen, werbe fein perfonliches Berhaltniß zu bem Manne, bei Bertretung Defterreichs in Krankfurt anvertraut und bas au Erfolg ber anzuknüpfenden Berhandlungen von Ginfluß fei, vergiften laffen, werbe festhalten an bem Borfabe ber Berftanbi an bem Bertrauen, bag Schmerling ihm entgegenkommen r Er rechne auf die Beseitigung ber Schwierigkeiten, die ber ! bigung und Berwirklichung bes Berfassungswerkes entgegen konnten, jest mit etwas größerer Buverficht als noch an bem ! an welchem er seine Antrage eingebracht. Defterreich habe, große, im Augenblick unendlich schwere Aufgabe zu erfüller werbe baher feine Stellung ju Deutschland in ernfte, balbige, erwunschten Lösung ber Frage gunftige Erwagung gieben un traditionellen Politik bes alten Desterreich's entsagen, einsehen Diplomatie allein nicht mehr ausreiche, bag ber Wille ber & und beren Theilnahme bei ber Bestimmung ihrer Geschicke Macht geworden. Er widersprach sodann der Ansicht, wonat einheitliche Bunbesstaat wie auf einer tabula rasa errichtet w follte. Er erklärte, daß er fich auf ben Boben ber Thatfi nämlich bes zu respektirenben Bestehens ber Staaten ftelle. glaubten Soffnung ichopfen zu durfen, daß fich bei ihm ei was und als die richtige Ginsicht erschien. Doch wir faben n eine Berblendung bes Ibealismus barin und Manchen überfa gleich einem Gefühle, wie wenn ein Baghalfiger fich in G

begiebt, als er die burch den Ausgang fehr bemerkenswerth gewerbenen. Worte ibrach, welche lebhaften Beifall ben Centren mb der Linken, hier aber jum Theil auch Gezisch und zulet Unrube iervorriefen: »Ich mache nicht Anspruch darauf Prophet zu fein, weiß nicht, wie biese Frage endlich gelöst werden wirb. Das ber halte ich fur meine und unfere Pflicht, und biefe Pflicht werbe berfüllen, daß ich vor der Ration ausspreche, mas ich als bie Boingungen erachte, unter benen bei den gegebenen Berhältniffen beinheit, ber ftarke Bunbesstaat hergestellt werben kann; wird so nicht hergestellt, nun bann, fo find wir fur bie Berwirklichung nicht reif; die allein praktische Idee wird fich in der öffent-Den Meinung weiter Bahn brechen, und nach uns, vielleicht aber-Mügen starken Erschütterungen wird es bann Andere geben, bie Mufgabe zu lofen nochmals versuchen werben. Noch aber verweifle ich nicht an der Lösung dieser Aufgabe, noch aber weiß ich, d wir nicht aller Sympathie fo ledig find, wie man fich bemubt bei jeder Gelegenheit barzuftellen. Aber die großen Schwierigkeiten er Lösung, fie find mir nicht entgangen, und ich bin barüber nicht erblendet, meine Hoffnung ist nicht eine unbedingte, eine blind mb rudfichtslos vorwarts ftrebende. Wohl bedarf es bes Bufam= nenwirkens, wohl bedarf es noch einmal der Wiederbelebung bes Beiftes in biefer Berfammlung, ber bei unserem Busammentritt bier maltet hat, und wenn wir bann enblich zu bem entscheidenben Lugenblide gekommen find, ich bin überzeugt, auch auf biefer Beite (jur Linken gewandt), wo nicht die Principien, die wir untreten, getheilt werben, bei ber entscheibenben That, venn es gilt, bas Wert ju vollenben, Sie werben uns nicht verlaffen.«

Die die Linke ihm Lob gespendet durch Beneden's Mund, so int er ihr jeht abermals einen einladenden Schritt entgegen. Welch in Geschrei sollte erhoben werden, als nach einiger Zeit Aehnliches on Welcker geschah! Er sagte weiter: zunächst ist die Frage zu sen ob Desterreich in den Bundesstaat eintreten kann? Wenn der sine und entschiedne Wille Desterreichs dargethan wird, mit seinen deutschen Provinzen in den Verfassungsstaat einzutreten, den wir te den Gigenschaften des Bundesstaats zu bilden im Begriff stehen, mn würde ich eben so offen die Hand dazu bieten, und ich würde für die beste That meines Lebens betrachten, wenn ich auch nur Weringes dazu hätte beizutragen vermocht. Allein es ist schwer

nigsten Eindrud. Man brachte herum und wiederholt beute not als wenn es bie ausgemachtefte Thatfache ware, Schmerling habt bamals die Koalition der Desterreicher mit der Linken zu organise ren gesucht. Allein gerade umgekehrt bemühete er fich eifrigft, feine Landsleute in dem Sinne feiner eben angeführten Deinungsaufe rungen ju stimmen und bie Leibenschaft ju mäßigen, in welche ft burch die Behandlung, welche fie erfuhren, fehr naturlich geriethen Daffelbe ließen fich Mehrere von uns fort und fort angelegen fein, ip bem fie befliffen ben Standpunkt ber Gegenpartei vorstellig machte und beren Berfahren baraus erflarten, bamit es ben Defterreichern mie ber gehäffig erscheine. Ich bin im Stanbe und es gebort bierba ben Schluß einer Depesche Schmerling's an ben Kurften Schwe genberg wortlich mitzutheilen. Bollig übereinftimmend mit feine fonstigen Aeußerungen, wie man sie stets von ihm borte und mit feinem gangen Berhalten, lautete ber Schluß jener Depefche: Beenfo kann eine Allianz mit ber Linken im Allgemeinen obe mit der ultramontanen Partei nie in dem wohlverstandenen Inter effe Defterreichs fein, baber ich nicht allein meiner Ueberzenaum nach, fonbern wie ich überzeugt bin, übereinstimment mit ben Is fichten ber kaiferlichen Regierung, ein foldes Bundnig nie, aus vorübergehend nicht, einzugehen gefonnen bin.« Das Schreiben, welches fo ichlog, war vom 4. batirt, Gagern's Schreiben mit ba Lockspeise fur die Linke vom 5., wie wir uns erinnern. 3ch glaube mit Sicherheit annehmen ju burfen, bag Schmerling's Meußerus gen boch wenigstens Ginige bestimmten, fur bas Ministerium au votiren, und bas Minifterium fiel, wenn ihre Stimmen gefehlt hatten. Unter feiner Mitwirkung wurde ber Antrag abgelebnt, bie Sache unter uns zur Parteifrage zu machen. Die Enticheibung erfolate noch am 13. Unfer aus bem Parifer Sofe eingebrachter Borschlag kam nicht zur Abstimmung, weil ber Antrag ber Antschußminderheit mit Bulffen's Bufate querft bazu gelangte und in folgender Fassung angenommen wurde: »Die bobe Rational Versammlung wolle bem Reichsministerium die in der Borlet vom 18. December 1848 - mobificirt burch bas Schreiben vom 5. Januar 1849 und erläutert burch die Erklärung bes Minifterprafibenten in ber Situng vom 11. b. M. - erbetene Ermicht gung ertheilen.« Es hatten bawiber 224, bafur 261 geftimmt, be Rlubs Landsberg, Augsburger Sof, Rafino, Die meiften Mitglieber von Milani und dem Burtemberger Sofe, ein Theil ber Beftenbe

Reh und Genoffen) wieberhole im Wesentlichen die Motive des Programms vom 18. December und ertheile Gagern die gesorderte Ermächtigung, wogegen der Antrag des Pariser Hoses eine Vermächtigung, wogegen der Antrag des Pariser Kogelegenheit kaum Plat sein dürste. Sinzelne nahmen das vornehm geringschätige Bezigen der Centren gegen und nicht mit dem gebührenden Stoissmus auf. Es entzog dem Ministerium ein paar Stimmen der Mitgenannten Fraktion, hätte ihm, wie wir sogleich sehen werden, im noch ein paar entziehen dürsen, und das Ministerium mußte ihreten. Es gelang mir, einige Erzürnte durch Zureden zu des bwichtigen. Indes wurde ich bald sehr unsicher darüber, ob ich ikt meiner Bestissenheit Recht gethan. Das Gewisse war, das sie meiner Partei gescholten wurde, in der andern wenig Anextendung sand

3m Parifer Sofe berrichte bis jum Unfange ber Berbandlungs en bie Anficht vor, bas Ministerium fallen zu laffen. Sie wurde am Shafteften von Belder vertheibigt. Er fuchte nachbrudlich geltenb u machen, daß Gagern's Ibeen vom engern und weitern Bunde ang unpraktifch und illusorisch feien, bag nur ein Thor baran enten konne, Desterreich werbe in eine liebreiche, und ermunschte Berbindung mit Deutschland treten, wenn es binauskoniplimentirt berbe, wenn man ihm burch bie Errichtung eines Raiferthums un-Preußischer Erblichkeit bas Thor für immer schließe und eine Danblung begebe, die als Rriegserklärung von ihm werbe angefem werben; bag Gagern nichts und wieber nichts Underes beabbige, daß er mit feinen Kollegen alle Mittel bafür aufbieten Derbe, welche ihm in ber ministeriellen Stellung zu Gebot fteben Durben; bag es auf nichts mehr und weniger ankomme, als bas Gelingen eines Deutschland spaltenben und verberbenben binns, mogegen nicht blog perfonliche Borliebe für Sagern und effen Kollegen im Ministerium, fonbern auch bie Rudficht gar udt in Unichlag tommen tonne und burfe, welche man auf bie viellichen ober vermeinten Nachtheile zu nehmen geneigt fei, bie ns bem Burudtreten bes bermaligen Reichsminifteriums bervorges mochten. Beiter wurde gefagt: Rudfichten nehmen, wo man I mit einer rudfichtslosen Partei zu thun hat, ift eine arge Thoreit. Indem die Gegenpartei im Reichsministerium fist, wird ibr m gewiffen fehr wichtigen Borgangen früher ober ausfchlieflich unde, vermag fie um fo mehr in Berlin biplomatifche Sebet and

aufeten, liegt es in ihrer Sand, in mancherlei ife auf die Ab gierungen einzuwirken und fie wird es thun wie I ei ber Grunt rechte=Angelegenheit. Es ift eine Salbheit, bas Berfaffungsmich burch Mobifitationen annehmbar machen wollen und biefes Die fterium im Umte belaffen, b. b. bie weitere Berfolgung bes Raifet plans bulben und ermuthigen, ftatt ihr burch Befeitigung bes M nisteriums ein Ende zu machen, woran die Gegenpartei, wem & geschieht, erfeben wirb, daß fie nicht burchaubringen im Stanbe it. Um fo mehr muß ihr bas Seft entwunden werben, ba biefe che fo unfähigen als gerühmten Staatsmanner Alles verberben w ben. Schon aus bem gangen Berhalten ber Gegner ift zu entall men, wie groß ber Gewinn, ber ihnen burch Annahme bes mit fteriellen Programms zufallen wirb. Gie betrachten biefelbe to Gagern's erzwungener Anerkennung, bag man Defterreich bie Ibi nahme nicht wehren tonne, als eine vorläufige Entscheidung ft ben Ausschluß beffelben, den »Bundesftaat«, ben Preufischen Rie fer. Sie werbe bie Annahme bes Programms überall fo barfte len und viele Schwankende in und außer der National = Berfann lung baburch berüberziehen. Sie werben, neu ermutbigt, mit ver boppelter Anstrengung bie Berfassung in ihrem Sinne festutelt fuchen, alfo babei noch viel weniger Rudficht auf Defterreich no men und um so weiter wird eine Berftanbigung mit letterem bis ausgerudt. Es tann fich bann überhaupt auf bie Berfaffung mit einlassen, kaum bleibt ihm möglich, mit Borschlägen berauseute ten, wie es fie fonst machen konnte, es wird in feiner zuwartenbe Stellung verharren und julett fein Beto einlegen. Kur Preufe wird eine Lodung bingeworfen, es wird ber Bersuchung fome widerstehen konnen, febr mahrscheinlich fich aber auch nicht gerabe mit Desterreich verfeinden wollen. Der Ausgang kann nur W fein, daß die National-Berfammlung nichts zu Stande bringt, we über die Regierungen fich vereinigen konnen ober was im wie allgemeinen Beifall findet, wir werben bier Agitation baben, rend von der anderen Seite die Diplomatie fich mehr und einmischt, und ber Wirrwarr, ber aus bem Allen erfolgen mut ? unabsehbar. Die Gegner triumphiren bereits übermuthig und bi nend, fagten insbesondere Defterreicher und Baiern; fie berechne schon die Mehrheit, welche sie ihrer Meinung nach unfeblber langen werden und veranschlagen biefelbe um fo bober, indem Diene machen, uns in ber Minderheit gar nicht mehr mitmatie 50 ftellen fie unfer gutes Recht in Frage, und fie werden uns ausschlie: im, sobalb fie konnen: so wenig gebenken fie unferer Intereffen mb Buniche, fo ganglich geht bei ihnen bie Ginheitsbegeisterung mb ber Eintrachtsfinn im Preugischen ober nordbeutschen Partitu: krismus und im Parteifanatismus unter, bag fie über unfern bewrstehenden Ausschluß wie über einen Sieg jubeln, woneben fie ich als die Alleinpatrioten gebärden und uns als Partikularisten and Feinde Deutschlands und ber Deutschen Boblfahrt verschreien in anfeinden. Sollten wir ihnen helfen zu ihren vaterlandverbeblichen Planen, bei ihren gehäffigen, gang vertehrten und unpaibitischen Gefinnungen und Unternehmungen? Go wie bie Sache bit, fagten wieder Andere, liegt in ihr gar kein Grund vor, bie Benehmigung ber minifteriellen Untrage ju einer Rabinetsfrage ju uchen, und man kann nur bie gang verwerfliche Absicht barin Atbeden, gur Entscheibung einer ber wichtigsten, ber allerwichtigften nter ben Berfaffungsfragen, gur Entscheidung über Gegenwart und ufunft Deutschlands im Sinne bes Ministerprasidenten bie perfonde Freundschaft fur biefen ober bie ehrenwerthe Scheu auszuben: n, burch eine Abstimmung wider ihn augenblickliche Berwickelun= en und Störungen herbeizuführen. Treten folche ein, fo ift feine Steiffinnigkeit, fein Berfuch baran Schuld, in folder Beife moalischen Zwang auszuüben, und nicht wir, sondern die haben fie 1 verantworten, die burch Uebertreibungen bie Dinge in biefe Lage bracht und zusehen mogen, wie sie fie burch falsches Pathos, Grafenfülle und Großsprecherei wieder gurecht bringen.

Andere deuteten Gagern's Aeußerungen nach persönlicher Zueigung gegen ihn oder nach ihren Wünschen und Hoffnungen so
ünstig als möglich in ihrem Sinne, vertrauten seiner Ehrenhaftigeit und noch immer wenigstens theilweis seiner politischen Befähijung. Er hatte so freundliche Gesinnungen gegen Desterreich ausjesprochen, man durste nach manchem guten Worte aus seinem
Kunde erwarten, daß er Uebertreibungen meiden, das Mögliche und
Praktische ins Auge fassen werde. Dadurch schwand manches Bejunken. Daneben schreckte der Gedanke, in Gemeinschaft mit den
Kubikalen ein Ministerium zu stürzen, das aus der alten konservaiben Mehrheit hervorgegangen war, die Frage, was denn hernach
verden solle? zumal da von der linken Seite nicht zu hoffen war,
wis sie auf die gemäßigten Versassungsideen eingehen werde, deren
Bersolg ganz allein hätte erwarten lassen, daß das Desterreichische

Rabinet ber Frankfurter Berfammlung entgegenkommen werdt. Darauf wurde freilich in unferm Rreise erwidert: bas ift unfen Sache nicht — man braucht nach biefem nicht auf ein rabifale Ministerium zu kommen — es ift auch ein aus Richtmitglieben ber National = Berfammlung gebildetes moglich - bag bie berme ligen Mitglieder des Ministeriums fich allein für möglich balten und baß fie fur allein möglich gehalten werben, ift Einbildung und Aberglaube. Man wendete hiergegen wiederum Ranches ein mit verließ sich auf Ein und bas Andre bas nicht Stich hielt. Die eigentlich entscheibenden Grunde fur bie ministeriellen Antrage ftimmen lagen bei Mehrern von uns in folgenber Erwägung. 2 Ueberspanntheit und Unfruchtharkeit ber Ideen über die zu errich tende Berfaffung, fagten fie, ift in ber Rational : Berfammlung & verbreitet und fo unaustilgbar, die Leidenschaft, ber Gigenfinn und ber Saber, die Uneinigkeit und die Parteiungen baben fo tief ge griffen, bag die National-Berfammlung, fich felbft überlaffen, nicht schaffen wird. Die Kaiserpartei läßt nun und nimmer von ihren Projekt und boch ift ohne und gegen fie bie Durchführung eines andern unmöglich. Gie befindet fich völlig in ber Stimmung, wem sie ihren Willen nicht erhält, jeden andern Plan zu vereiteln. 🗱 fie einen folchen julagt, wird fie fo operiren bag gar nichts ju Stante kommt. Gbe fie von bem ihrigen gurudtritt, wird fie fich mit bet Linten verbunden, und wollten wir felbft ihr barin vorangeben, wurde fie uns überholen und Koncessionen machen, die wir nicht machen konnen und werben. Gie wird fich gehn Dal eher bet Linken nähern und beren Forberungen zugesteben als uns, bent mas mir für bas Geeignete halten sähnelt« bem alten Bunbestagt und ift ihr bas Berhafteste von Allem. Sie ift fo erhipt und me billig und rudfichtslos, bag fie auch auf die Gefahr aller bentbaren Bermidelungen und Berruttungen, auf Die Gefahr bes fichern Ber berbs schlechterbings fein Ministerium zu Bestand gelangen laffen baß sie auch einem der Versammlung nicht entnommenen und fich noch fo unanfechtbaren, felbft nur vorerft, fo febr bies and burch Lovalität geboten sein mag, »fair play« nicht geben wich Wie die Sachen stehen ist lediglich das bringenbste Erfordenis bes Moments ins Auge zu faffen und es besteht barin, bag ba nöthige Kriebe gur Fortsetzung ber Berfaffungeberathungen möglich bewahrt bleibt und Störungen abgewendet werben, die fofort Alle in Frage stellen und bas größere Uebel fein wurden. - Es tan

baß gerabe auch Schmerling sich bahin aussprach, wir moch-B Ministerium nicht fallen laffen. Er fah alle biefe Dinge erhältnismäßig leichtem Blute an. Was man benn wolle? agern'sche Partei febe bie Berfaffung, wie fie in erfter Lefung mmen worden, als bereits festgestellt und Desterreich schon gut als ausgeschloffen an; allein es ftebe eine zweite Lefuna bas Berfassungsprojekt sei unreif und undurchführbar, laufe nen centralifirten Staat hinaus, fur ben nicht einmal bie eit bes Deutschen Bolkes gestimmt fei, fur beffen wirkliche tung es fich nicht erheben werbe; Defterreich fei machtig , die Absicht es moralisch jum Austritt zu nothigen ober Berfassungs = Bestimmungen auszuschließen zu vereiteln; bas n'iche Programm und bas Schreiben an ben Musichug und Bericht bewiesen nur, daß man in Frankfurt ben Punkt zu treffen wisse, worauf es ankomme, daß man sich nublos ite und wie weitschweifig man Geschäfte mache, bas zehn Befagte wieder und wieder vorbringend; es babe fich einfach gehandelt, ob das Reichsministerium und die National-Berung eine Frage zu beantworten im Stande feien, bie nur reich beantworten konne und bereits beantwortet babe: ob es s austretend aus bem zu errichtenden Bundesstaat betrachte? Berhandlungen hatten abermals nur ein trauriges Schaufpiel her Unreife bargeboten; bas Ergebniß, bas mit folcher Site t werde, bestehend in der Unnahme ber Minoritätsantrage, gut wie keins; Gagern habe fein ursprünglich gegen Defter= gerichtetes Programm fo geanbert und andern muffen, daß : feine Scharfe verloren und fast als zurudgenommen anzufei. Bu bem mas er jest fordre, bedurfe es kaum einer Die Opposition ber Desterreichischen Abgeordneten bas Ministerium, die sie fortsetten, weil ihnen letteres feind= jegen Desterreich erscheine, ihre Abneigung ihm die geforderte htigung zu ertheilen, habe feinen rechten 3med mehr. Er ne Person werde sich freilich bes Abstimmens enthalten; für Rinisterium zu stimmen werbe ihm nicht zuzumuthen fein, gegen Gagern moge er auch nicht votiren, ba er mit ihm ibeln folle und ba Gagern ein volles Bertrauen zu ihm auschen habe.

Inbebingt konnten wir damit nicht einverstanden sein. Auf tehrzahl seiner Desterreichischen gandsleute machte es am we-

nigsten Einbrud. Man brachte herum und wiederholt beute als wenn es die ausgemachtefte Thatfache ware, Schmerling bamals bie Roalition ber Desterreicher mit ber ginken zu org ren gesucht. Allein gerade umgekehrt bemubete er sich eifrigft, Landsleute in bem Sinne feiner eben angeführten Deinunge rungen zu ftimmen und bie Leibenschaft zu mäßigen, in well burch bie Behandlung, welche fie erfuhren, fehr naturlich geri Daffelbe ließen fich Mehrere von uns fort und fort angelegen fei bem fie beffiffen ben Standpunkt ber Begenpartei vorftellig m und beren Berfahren baraus erklarten, bamit es ben Defterreichen ber gehässig erscheine. Ich bin im Stanbe und es gehört bi ben Schlug einer Depefche Schmerling's an ben Fürften Sc genberg wortlich mitzutheilen. Bollig übereinstimment mit sonstigen Aeußerungen, wie man sie ftets von ihm hörte un seinem gangen Berhalten, lautete ber Schluß jener Dep Beenso kann eine Mlianz mit ber Linken im Mugemeinen mit ber ultramontanen Partei nie in bem moblverstandenen ! effe Desterreichs fein, baber ich nicht allein meiner Ueberger nach, sondern wie ich überzeugt bin, übereinstimmend mit bei fichten ber kaiserlichen Regierung, ein folches Bunbnig nie, porubergebend nicht, einzugeben gesonnen bin.« Das Schr welches fo ichloß, mar vom 4. batirt, Gagern's Schreiben m Lockspeise für die Linke vom 5., wie wir uns erinnern. 3ch s mit Sicherheit annehmen ju burfen, bag Schmerling's Meuf gen boch wenigstens Einige bestimmten, für bas Minift zu potiren, und bas Ministerium fiel, wenn ihre Stimmen & hatten. Unter seiner Mitwirkung wurde ber Antrag abgelebn Sache unter uns zur Parteifrage zu machen. Die Entiche erfolgte noch am 13. Unfer aus bem Parifer Sofe eingebr Vorschlag kam nicht zur Abstimmung, weil ber Antrag ber schußminderheit mit Bulffen's Bufate zuerft bazu gelangte in folgender Kaffung angenommen wurde: »Die bobe Nat Berfammlung wolle bem Reichsministerium bie in ber Be vom 18. December 1848 - modificirt burch bas Schreiben 5. Januar 1849 und erläutert burch die Erklärung bes Di prafibenten in ber Situng vom 11. b. M. - erbetene Erm gung ertheilen.« Es hatten bawider 224, bafur 261 gestimm Rlubs Landsberg, Augsburger Sof, Rafino, Die meiften Mitg von Milani und dem Burtemberger Hofe, ein Theil ber Be

balle, und fiebzehn aus bem Parifer Sofe, benen fich noch ein mar Stimmen berer, welche keinem Rlub angehörten und bie mit uns zu geben pflegten, anschloffen. Ginige Mitglieder unferer Gefellfhaft enthielten fich ber Abstimmung \*), unter ihnen auch Welder, ber fich noch unmittelbar vor berfelben entfernte, wovon ich felbst Leuge war. Er ift unter ben Berneinenben aufgeführt, weil ber bie Namen ablesende Sefretar ein Nein zu boren glaubte, bas mich wirklich von Jemandem gerufen zu sein scheint. Mile gaben unfere Stimmen ben Entscheib fur bas Minifterium. & war nur widrig, wenn die Gagern'iche Partei fofort wegen ber bem Ministerium gewonnenen Mehrheit fich berühmte, als mare Mefelbe burch ihr Berbienst und nicht burch unsere Nachgiebigfeit gwonnen, ober wenn fie (hanm 213) noch heute biefe Dehrheit Mart und ansehnlich genug« nennt in Erwägung bes »nothweninen Ausfalls aller Defterreichischen Stimmen.« Mit bemfelben Recht hatten die Desterreicher ben Ausfall ber Preußischen Stim= men als der Stimmen von Betheiligten behaupten konnen. Desterreichischen Stimmen zählten mit dem völligsten Recht und wurden gezählt, und hatten Schmerling, Denm u. f. w. die ihri= gen gegen bas Ministerium abgegeben, so fiel baffelbe trop bes ans neblichen Ausfalles ber Defterreichischen Stimmen. Ihn behaupten, war eine arge Rudfichtlofigkeit gegenüber bem rudfichtvollen Benehmen jener Desterreicher, welche Bedingung des ministeriellen Sieges gewesen. Sanm (213) nennt die Bedeutung biefer parlamentarischen Entscheidung »unermeßlich«; ihre Wirkungen reichten weit in die Zukunft. Es wurde auch damals fehr wohl erkannt. Bir wußten genau genug, wie viel unfer Vertrauen zu Gagern's Reblichkeit bedeutete, welch ein Opfer wir dem Frieden, zunächst

<sup>\*)</sup> Schmerling, Gspan, Obrist Mayern. Abwesend von den Unsern waren auch noch Ebel, Grundner, Thinnes (Baiern), Möring, Raffl, Schuler (Desterreicher). So viel ich mich jedoch entsinne, befanden sich diese letztern wenigstens zum Theil nicht in Frankfurt. Der Abstimmung enthielsten sich ausdrücklich auch die Desterreichischen Abgeordneten Graf Deym, Pretis, Rößler, Schreiner, Andere wie Rühlseldt waren abwesend. Es ist nahezu, doch nicht völlig richtig, daß, wie es Wurm angibt, alle Dessterreicher außer fünf gegen das Ministerium gestimmt hätten. Unter den Fehlenden, von denen sich annehmen läßt, daß sie wenigstens ihrersseits zum Fall desselben nicht mitwirken wollten, befanden sich auch noch Bally. Bothmer, Detmold, Radowis u. a.

bem parlamentarischen Frieden brächten. Wir wurden für unsen Mäßigung und Selbstbeherrschung mißhandelt. Es war um so werantwortlicher, da in der Gegenpartei das Borhandensein der lettern erkannt wurde. Wir veranschlagen, hieß es in der Gentren korrespondenz am solgenden Tage, die erlangte Mehrheit um sicher, da die Beantwortung der Frage »dem Gefühle Bieler zwiß sehr schwer, zum Theil zu schwer gefallen ist. So war et was uns Zustimmende im Pariser Hose betrifft. Wir wußten, wwir die Entscheidung in der Hand hatten und waren uns unswischen Gefühlen, daß wir dei unsern Entschluß doch Unrecht hatten Wir reichten mit Ausnahme von Zweien, die wol nur zusäll nicht unterschrieden, die nachstehende Erklärung und bezüglich Bewahrung ein:

»Die Unterzeichneten, welche für den Antrag der Minoriti bes Ausschusses mit dem von dem Abgeordneten Bulffen wo geschlagenen Zusatze gestimmt haben, erklären hiermit, daß sie te neswegs den diesem Antrage vorausgeschickten Gründen beipflicht wollten;

Bielmehr glauben fie, daß die Ertheilung der vom Reichsm nisterium nachgesuchten Ermächtigung hauptsächlich um deswille weiter nicht zu beanstanden sei, weil

- 1) aus dem Schreiben des Reichsministeriums an Herrn Kird gefiner vom 5. d. M. erhellt, wie das Ministerium die in seine Programm vom 18. December v. J. ausgesprochene Boraussehum daß Desterreich in den zu errichtenden Deutschen Bundesstaat war der eintreten wolle noch könne, fallen gelassen hat, so wie
- 2) in Erwägung, daß die von dem Präsidenten des Reich ministerraths in der Situng vom 11. d. M. von der Aribüne be abgegebenen Erläuterungen und Zusicherungen zu der Annahme brechtigen, daß das Ministerium Alles ausbieten werde, um d Schwierigkeiten, welche dem Berbleiben Desterreichs im Deutste Reichsverbande entgegenstehen, zu beseitigen. Welcker legte weiche die Abstimmung ihren Ansang nahm, eine Erklärung vor, weld die Boraussehungen enthielt, unter welchen er seinerseits geneiste, für die ministeriellen Anträge zu votiren. Wir konnten micht anschließen, weil namentlich am Ende gar zu scharf ausg sprochen war, daß Desterreich selbstverständlich unter keinen ih ständen ausgegeben und von Deutschland getrennt werden dar

Dagegen war ihm wieder unfre Erklarung in Beziehung auf Deftermich zu unentschieben. In ber Deutschen Zeitung las man: »Den Ausschlag für ben Defterreichischen Beschluß gaben übrigens bie Stimmen bes Parifer Dofe. Bir burfen ben Mannern ber genannten Partei unfern anerkennenben Dank bafur nicht vorentbalten, bag ihre Baterlandsliebe im entscheibenben Augenblide mach: ther war als jede welfische Neigung und als jedes katholische Bebinken gegen bas Raiserthum ber vorzugsweise protestantischen meibrittheile Deutschlands. Ihnen wesentlich ift's zuzuschreiben, buf wir endlich von ber ibealen und geographischen Auffassung Deutschlands, an ber unfre Bukunft gescheitert mare, ben erften Schritt zu einer praktischen und ftaatlichen Geftaltung bin thun bunten. Dag herr Jurgens von Stadt-Dibendorf, bag herr Imbrofd von Breslau, Braun von Bonn, Juntmann aus Befiphalen, bag bie herren Scholten, Schluter, Edart aus bbr, Cornelius u. f. w. ihre Stimmen fur ben Bulffen'ichen Intrag in die Bagschale legten, bedingte ben Sieg. Bugleich ift me bas Berfahren bes Parifer Sofs eine fichere Gewähr fur feine tunftige Saltung. Denn je gaber sowohl bie bort vertretenen Begriffe als Personen find, besto fester ift auf fie zu bauen, bag fie ber einmal eingeschlagenen Richtung treu bleiben. Beiter bief es bann, man werbe ein Deutsches Reich berftellen, bem Defterreich aber nicht die Macht fehlen werbe u. f. f.; als wenn wir nunmehr als berfelben Unficht gehörend anzusehen maren. Man wollte uns gewinnen, aber biefe belobenbe Diffbeutung unferer Beweggrunde und Abfichten, bies Streicheln war boch gar zu plump, von ber wibermartiaften Art, ein Stud bes politifchen Jefuitismus, ber micht aufhörte, die angeblichen Sunden ber Ultramontanen u. f. w. ju verklagen und biejenigen, welche ber Preußenpartei entgegenstan. ben, durch verdächtigende Infinuationen und die gehässigften Unterstellungen zu bekämpfen. 3ch habe nur in fehr wenigen Källen dawider eingeredet, wenn die kaiserlichen Blatter außerft kleinlich, außerft gehäffig und unwahr von mir, meinen Parteigenoffen ober ben Flugblättern fprachen. Diefes Dal ließ ich in ben letteren (3 5) eine furze Bermahrung abbruden \*).

<sup>\*)</sup> Der (ben Parifer hof fiets falld beurtheilenbe) Rorrespondent belobt bas Benehmen und insbesondere einen Theil ber Mitglieder beffelben. Allein »man fühlt die Absicht, und man ift vorftimmt." Die Zeitung

Erwähnung verbient E. M. Arnbt's Stellung und Berbak ten bei biefen Borgangen. Er mar gang gewonnen von ben Dre gifch : kaiferlichen. Als er bei ber Abstimmung fein Sa ausspras murbe von ber linken Seite ber bohnend gerufen: »bas gante Deutschland foll es sein!« Den vorlauten Spotter traf ber Die nungeruf bes Borsitenben. Um 19. sprach fich Arnbt in be Deutschen Zeitung aus, mild, ehrlich, enthufiastisch fur Preuge ber Phantafie wie bem Gefühl großen Raum gestattenb. Er wollt ben Desterreichern ben aberwallenben Born« gern verzeihen, bet - Desterreich werbe ja gar nicht ausgeschieben. Deutschland in Kreibeit, Macht und Rubm voran, so werbe Delle reich von Sehnsucht ergriffen nach bem Lichtmittelbunkte, ins Beterhaus zurudkehren, und mit ben Defterreichern wurden ned mehre lange abgeschiedene Gohne wieder eintreten, Die Schweige, Belgier, Elfässer, Sollander. Mit folden Phantasmen fuchte & fich und Andre zu troften und einen Schleier über ben Schaben ber gegenwärtigen Scheidung ju werfen, mahrend ber Rorrespon bent vom Rhein in berfelben Nummer aufforberte, bie Eremung »freudig und ohne Krokobillsthranen« zu vollziehen, wahrend bel Organ, beffen fich Arnot ju feiner befanftigenben Anfprache be biente, fort und fort besto gehäffiger uber und wiber Defterreit fich ausließ und die Desterreichischen Abgeordneten schalt un hudelte, und zwar fo, daß feine Invektiven ein mabrhaft abiden liches Gemisch waren von Sag, Bitterfeit und Leibenschaftlichkeit und von widerspruchvoller Rabulifterei, Berlogenheit und Perfibie So oft, so unumwunden und rudfichtslos wie die Deutsche Zeitum batte kein anderes Blatt auf die Ausscheidung Defterreichs, auf Festhalten an ben &. 2 und 3 in ber ftrengsten Bebeutung, auf bie entschiedensten Trennungsmaßregeln, bie bas neue Ministerium

mag uns ignoriren und tabeln, so viel sie will. Wir werben et mit Gleichmuth aufnehmen. Aber wir lehnen unwillig ihr Lob von und dund protestiren bawiber, so lange sie ihren bermaligen unerträglichen Ton und eine Haltung nicht aufgibt, welche nur erbittert, nur zu gestenet ist, die Stimmungen zu erzeugen und zu nähren, die den leitigen Burgerkriegen, den elendesten Zeiten, welche unsere Geschicht kennt, vorhergingen. Wir glauben gern, daß ihre Leiter und Korrelspondenten es gut meinen, halten es aber kaum für möglich, daß man bei so viel Hochmuth unverständiger, bei so viel Gerede vom Baterlande und was demselben Roth, unpatriotischer versahren könnte.

treffen babe, gebrungen. Sie bejubelte (M 15) ben Befchluß m 13. Januar, ber nach ihrer Auslegung ber erfte große Schritt un Gelingen bes Erbkaiferplans und zur Befeitigung Defterreichs ar, versuchte auch ihrerseits die Desterreichischen Stimmen als aberechtigte in Frage zu ftellen, und fagte in berfelben Rummer, sinlich fei ber gang unmotivirte einer verbachtigenben Infisation ahnliche Protest ber 56 Defterreicher erschienen, welchen bieben gegen ein hinausbrangen aus ber Paulsfirche gerichtet b ber bas Geprage ber gehaffigften Unterftellung trage. Schuding in seinem » Seinrich von Gagern, ein Lichtbild« fagt 10) » Gagern tonnte fich am Abend bes 13. Januars fagen, bag Deutschland einen Kaiser gegeben. C8 war eine weit verbreis k Auffassung bes Botums vom 13. Januar unter ben Poetenslitikern ber Raiserpartei. Aber trot bem follte es schlechterbings icht mahr fein, daß man mit bem Ausschluß von Desterreich umte. Die ministerielle Zeitung brachte am 16. Januar einen Urbel (Berftandigen heißt nicht Ausschließen), beffen Berfaffer (Mathy) um begreifen konnte, wie es möglich gewesen, daß man behaupn könne, biejenigen, welche boch eben eine Verständigung mit Defterreich fuchten, hatten Defterreich ausschließen, Deutschland rftuckeln und theilen wollen! So bieß es auch im Berichte ber lusschufminderheit über bas ministerielle Programm, von Ausbeibung Desterreichs konne boch sicher bie Rebe nicht fein, fo lange nan über eine noch engere Verbindung mit ihm als die bisberige jewesen unterhandeln wolle. Allein wenn dies auch ganz aufrichig gemeint war, so war es theils ungenugend, theils Illusion, denn man wollte unzweifelhaft einen Bunbesftaat ohne Defterreich der eine folche Berbindung mit biefem ausschloß. Mathy ließ sich in jenem Artikel weiter barüber aus, bag bie befchrantte Boll: macht, welche ber Antrag ber Ausschuffmehrheit so wie ber Antrag bes Varifer Sofs dem Ministerium habe ertheilen wollen, ben 3wed einer Verständigung verfehlen murbe, und es war daraus abermals perfeben, bag bas Reichsministerium eine Verständigung über bas Richteintreten Desterreichs und irgend ein Berhaltniß mit dem ausibeibenben im Sinn hatte. Um Schluß fagte er: »weil biefe Gefahim durch ben Beschluß vom 13. vermieben worden, barum schähen wir ihn so hoch; auch rechnen wir den Mitaliedern, die sich selbst <sup>überw</sup>unden und für die unbeschränkte Ermächtigung gestimmt baben, diefen Sieg über sich felbst jum großen Berdienfte,

Kabinet der Frankfurter Berfammlung strete nommer Darauf murbe freilich in unferm Rreise e t: bas ift unfen Sache nicht - man braucht nach biefem nicht auf ein rabifald Ministerium zu kommen - es ist auch ein aus Richtmitglieben ber National = Verfammlung gebilbetes möglich - bag bie berne ligen Mitglieder bes Ministeriums fich allein fur moglich balten und baß fie fur allein möglich gehalten werben, ift Einbildung und Aberglaube. Man wendete hiergegen wieberum Ranches ein mit verließ fich auf Ein und bas Unbre bas nicht Stich hielt. Die eigentlich entscheibenben Grunde fur bie minifteriellen Antrage stimmen lagen bei Mehrern von uns in folgender Erwägung. M Ueberspanntheit und Unfruchtbarkeit ber Ibeen über bie au errich tende Berfaffung, fagten fie, ift in ber Rational : Berfammlung b verbreitet und fo unaustilabar, die Leidenschaft, ber Gigenfinn und ber Saber, die Uneinigkeit und die Parteiungen baben fo tief ce griffen, daß die National-Berfammlung, sich felbst überlaffen, nicht schaffen wird. Die Kaiserpartei läßt nun und nimmer von ihren Proiekt und boch ift ohne und gegen fie bie Durchführung eines andern unmöglich. Gie befindet fich völlig in ber Stimmung, went fie ihren Willen nicht erhalt, jeben andern Plan ju vereiteln. Ge fie einen folden guläßt, wird fie fo operiren bag gar nichts gu Stante kommt. Ehe fie von bem ihrigen gurudtritt, wird fie fich mit ber Linten verbunden, und wollten wir felbft ihr barin vorangeben, wurde fie uns überholen und Koncessionen machen, die wir nicht machen konnen und werben. Gie wird fich gehn Dal eber ber Linken nahern und beren Forberungen jugesteben als uns, bent mas wir für bas Geeignete halten ahnelt« bem alten Bunbestigs und ift ihr bas Berhafteste von Allem. Sie ift fo erhitt und w billig und rudfichtslos, daß fie auch auf die Gefahr aller bentbares Berwidelungen und Berruttungen, auf Die Gefahr bes fichern Sto berbe fcblechterbinge fein Ministerium ju Bestand gelangen laffen baß sie auch einem ber Bersammlung nicht entnommenen und fich noch fo unanfechtbaren, felbft nur vorerft, fo febr bies and burch Lopalität geboten fein mag, »fair play« nicht geben wich Bie bie Sachen stehen ift lediglich bas bringenofte Erforberif bes Moments ins Auge zu faffen und es besteht barin, bas ber nöthige Kriebe gur Kortsebung ber Werfassungsberathungen moglich bewahrt bleibt und Störungen abgewendet werben, bie fofort Ille in Krage stellen und bas größere Uebel sein wurden. - Es tan

2 Agitation in den Blätteru der Reichspartei gegen Desterreich und für das Preußische Raiserthum.

3 werben sich noch mancherlei Beziehungen auf bas bisher Ererte finden, und es wird uns binüberleiten zu der weiteren Entkelung, wenn wir einen Blid auf die Agitation fur bie vormften Tenbenzen ber Kaiserlichen werfen, welche burch bie gane ber letteren in ber Tagspresse um Reujahr auf bas lebfteste betrieben wurde - eine Thatigkeit fur ben Parteizwed, rin es diese Partei ber andern fo weit zuvorthat, als bie ihr n Berlin her zu Theil werdende Forberung jene übertraf, welche r andern von Olmut zu Theil werden mochte. Es ift vollmmen ber Muhe werth, barauf aber: und abermals jurudjummen, benn es handelt fich nicht um bebeutungslofes Beitungsichmas, wie viel Geschmas, ja bes frivolften Geschmages babei ch vorkommen mochte. Nicht etwa, bag bie Ibeen bes Franktter Berfassungsprojektes bunkel in ben Ropfen gelegen, bag & Deutsche Bolt burch feine Abgeordneten fie in Die Nationalersammlung und biese fie nur zur Rlarbeit und Gestalt gebracht tte. Sie waren vielmehr die Ibeen Einzelner, einer Koterie, ter parlamentarischen Partei, welche für fie gewonnen wurde b brangen von ber National = Berfammlung aus in einen nicht beträchtlichen Theil bes Bolkes binein, Dant bem Mangel an litischer Bilbung und Erziehung bes lettern, woburch es ber ihrung befliffener und gewandter, auch wol gewiffenlofer Rhetoren

um fo leichter anheimfiel; Dank ber Rührigkeit, bem Gefdide, be Rudfichtslofigfeit, womit jene Partei fur ihren 3med Propagante machte. Nach Mugen bin geschah bies vornämlich burch bie Drife. von welcher neun Behntheile gegen Defterreich, und fur Dreufer. ben »Bundesstaat« mit bem Preugischen Erbfaifer agirten mit agitirten, fei es, daß die Blätter burch die Frankfurter Raiferpatie unmittelbar verfehen wurden ober ben Anftog von ihr erhielin beren betreffende Thatigkeit nach fo vielen Richtungen bin freif schwer zu verfolgen ift. Indeg hatte diese Thätigkeit in ben eige lichen Parteiorganen ihren Mittelpunkt, und es genugt zur Chad teristit, fie bier zu beobachten. Unzählige wiffen felbft nicht, w es gefcheben, bag fie erbfaiferlich geworben ober gar in Dite ben Preußischen Raifer gerathen find. Es ift unumganglich um richtigen Borftellungen über ben Fortgang bes Deutschen Bo faffungswerkes zu gelangen, man erhalt erft baburd ben Soliff jum Berftanbnig wichtiger Theile ber Geschichte beffelben, bag ma fich genau die Bebel anfieht, welche bie Raifer: und : Reichsvant anfette, um die Stimmung für ihren idealiftifch : partifulariftifcha Berfassungsplan zu erzeugen, zu verbreiten und zu verstärfen, wein ihre beträchtlichfte, obwol nicht zulängliche Bulfe beftanb. Aufer bem ging bas, mas in biefer Beziehung burch ihre Organe in be Preffe geleistet wurde, zu einem nicht geringen Theile von Randa ber »Gbelften, Beften und Beifeften« felbft aus, wie benn ju Ras jahr Dahlmann und Befeler (aus Greifsmalbe) neben Gervinnt, Bauffer, Paul Pfiger als Mitwirkende ber Deutschen Beitum öffentlich angefundigt, die Wirksamkeit ber lettern burch bas Is seben ihrer Namen verstärkten und einen Theil ber Berantwort lichkeit bafur übernahmen.

In der Regel schmeichelte man in den Organen der Kaiser partei der National-Bersammlung und dem Bolke, als dem unsschuldigen und gerechten, patriotisch und weise wollenden und handelnden Theile, und verklagte nach der ordinärsten Auffassing die Regierungen, besonders die der Mittelstaaten als die Hinder nisse der Deutschen Einheit, wobei nach wie vor jeder erfolgte oder erwartete Widerspruch, er mochte — weil nur gegen ganz verkehrte Forderungen gerichtet — noch so berechtigt sein, als Partikularismus, dynastische Selbstsucht, Intrigue oder Feinheitz keit gegen die Einheit Deutschlands verschrieen wurde. Man hatte und gab indes auch wol einmal (Deutsche Zeitung N 340) eines

ichtigeren Sinblick. Die Schuld liegt tiefer, liegt am Bolte Ibst. Die öffentliche Meinung steht noch großenspeils entgegen, sie ist es, die überwunden werden muß, und ist ein schwieriges Werk. Die innere Uneinigkeit, zusammenzessend mit den übrigen Unterschieden zwischen Nord und Sud, tes, welche auch jetz Deutschland an der Einigung hindert — te Fürsten geben nur den Namen dazu her. Allein waus wurde sodann doch kein anderer Schluß gezogen, als der, ist es gelte die öffentliche Meinung für die Errichtung eines »Erbzichs zu gewinnen. (Vergl. oben S. 263).

Wenn eine Reform ober eine Umkehr im Staat als naturtmäß und nicht als funftlich und gemacht ober zu machen fich arftellen foll, fo muß fie indicirt fein burch die Beschaffenheit ber berhältniffe und ben Buftand ber öffentlichen Meinung. log jene mar aber ber Bermanblung bes Deutschen Staatenbundes t ein Erbreich entgegen, fonbern auch ber lettere mar es, wie ie Reichspartei felbst fagte; bas Deutsche Erbreich mußte also r felbst als ein Runftprodukt erscheinen und fie mußte allerdings, benn sie dasselbe bennoch schaffen wollte, ba sie bie Berhaltniffe icht anbern konnte, wenigstens bie entgegenstehenbe öffentliche Reinung ȟberwinden,« b. h. fur ihre Plane gurechtmachen. Dit mbern Worten, sie hatte fo wenig im Bolke bie Mehrheit wie in ver National: Versammlung, mußte sich also bort wie hier eine folche Munfteln und preffen. Erft wenn man biefes weiß, zeigt fich ihre Rühnheit in ganzer Größe, eine Rühnheit jedoch von der Art, welche nicht bedenkt was sie vollbringt.«

Wir gehen in Einzelheiten nicht näher ein, sondern erwähnen tur der vornehmsten Themata, die man Seitens der Kaiserpartei agtäglich in allen Weisen und Tonarten variirte, um das Bolk ür den »Bundesstaat« und den Erbkaiser zu bearbeiten. Man agte: es ist eine »Ehrensache für Deutschland«, wenn es sich nicht vor ganz Europa mit seiner Revolution »gründlich lächerlich machen« vill, daß es sich »einheitlich« konstituire, daß es sich nicht zurückzingen lasse auf eine bloße Resorm der älteren Versassung. Man laubte oder suchte glauben zu machen, die Einheit liege in der einzeitlichen Konstruktion der Oberleitung — die Direktorialsorm seitlichen Konstruktion der Oberleitung — die Direktorialsorm seine Bähler so schlagend eingeredet.) Man überdot dies noch. Die honservativen und Monarchisten hätten — wie ich's der Partei in

ben Flugblättern, M 6, vorhielt - herzensfroh fein follen, baf & noch ein paar undurchwühlte gander, ein paar farte Regiermen gab, ober daß die Regierungen überhaupt wieder angefangen fi Allein man that bas Moglichfte, burch Berlete und Berbachtigen ber Regierungen, von benen man Biberform voraussette, und durch Berbeten gegen fie die Monarchie in ba Einzelftaaten, wo fie in Deutschland murgelt, gu Grunde ju richte Aufs Fleißigste bediente man fich bes wohlfeilen Runftgriffs be Ausbeutung bes blinden Saffes gegen ben salten Bunde und bi Schlechtmachens jeber anderen Form als ber bes Erbreichs, welchem Dunkte man bann ftets auf ben Refrain gurudtam, wir wie der heil. Johannes sein Testament auf immer wen Worte zusammenbrangen mochtene - wir, ber beil. Gervint Dropfen, Befeler, Dahlmann, Heller —: »Für Deutschland nichts Underes moalich, als ein Bundesstaat ohne Desternis oder ein Staatenbund mit Desterreich und mit - allem bisberigs Jammer !« Gagern's Vorschlag und ber Erbkaiser! - ober 👺 anugen mit einer bloken Revision ber alten Bundesverfasiung, wie man »vernünftigerweise« nicht wollen kann, ba bie »Ration« bud ibre Bertreter nimmermehr barin einwilligen wird; es wurde un »ber Anfang zu neuen Krämpfen und Umwälzungen« fein (D.P.L Beitung.) Man mahnte und berühmte sich auch offen, allein eine politischen Gebanken zu haben, und war babei so engen Blidt nicht zu erkennen, bag man ben heilfamen Ginflug ben bie fleine und mittleren Staaten gegenüber ben Grogmachten fur bas 30 ftandekommen einer einheitlichen Deutschen Berfassung batten über konnen und follen, aufhob; fo engen Blides bie nothwendigen fob gen einer Entzweiung ber Deutschen Grogmachte und ber Erneut rung bes Stammeshabers, Die europäische Bedeutung ber Dem schen Frage zu übersehen, indem man bas ohnehin schon nur # schwer verlette alte Recht mehr und mehr zu beseitigen, aus und über beffen Trummern einen Sonderbau fur die eine ober mit be einen Großmacht zu errichten, diese mit der andern, die Stadte und Bevölkerungen gegen einander zu verfeinden suchte, was fruher ober später klärlich und nothwendig zu ben bedenklichsten innem Berwurfniffen und zu Ginmischungen bes Auslands und allem fich baran knupfenden Unsegen führen mußte. Bas in biefer Begie bung geschah war ebenso unklug wie schandbar und tief verberblich. Man erbitterte bie Undersmeinenden unter und wider einander,

an ichrieb tobtlich beleidigend über und wider die Baiern, befon-16 die Desterreicher, man hob geflissentlich hervor, was uns von efterreich trenne und verschwieg, was uns mit ihm einigt; man ntte und schmähete Defterreich fort und fort ohne Dag, und ber errespondent vom Rhein meinte dann wol, man werde nun, chbem Defterreich beutlicher gesprochen - erkennen, daß feine tabelte Seftigkeit noch zu gelinde gewesen sei \*). Man brachte aufen von Sophismen gegen bas Recht Defterreichs zusammen, ib verkleinerte feine Macht, bamit keine Rucksicht barauf genomm werde. Man apotheofirte eben fo befliffen Preußen, fuchte bie niglichen Bebenten ju beschwichtigen, ftolgirte im Scheine' bes ouveranitatsprincips, verschmabete bann aber auch nicht, von ber Azen Sohe herabzusteigen und für alle Fälle auf die Theorie vom rtikel XI. und die Unalogie mit dem Bollvereine hinzuweisen \*\*). ie Partei ließ es an nichts fehlen, ben Preußischen Partikularis: us und Ehrgeiz hervorzuloden und in bas Spiel zu bringen, ibm elegenheit zu machen, ihn zu ermuthigen zu gewaltsamem Bugrein, ihm an die Hand ju geben, wie er mit bem Scheine bes echts fich umtleiben konne. So unaufhörlich und ungemeffen fie reugen erhob und anpries, fehlte boch fichtlich bas Preugen beffen t bedurfte, das jur Ausführung des Raiferprojekts gewillte und fähigte; fie mußte bag es fehlte und nahm bie weitere Dube

<sup>\*)</sup> Er bot - so in einer Reihe von Artikeln feit bem 19. Januar - feine gange Berebtsamteit fur bie Errichtung eines Deutschen Staates mit Musichluß Defterreichs auf, benn es gelte ber ftrengften. Ginheit, bie mit letterem nicht zu haben. Defterreichs Glud habe gwar fur ben Augen: blick feinen Berfall verhindert, boch fei feine Große nur fceinbar, Stalienische heere zu schlagen so viel als nichts, Roffuth ein verachtlicher Gegner u. f. f. Much eine bunbesftaatliche Berbinbung, eine Union mit ihm fei gang verwerflich; fein Musicheiben tonne gar nicht verhutet werben follen. Die bisherige Berbindung mit ihm muffe bas Marimum fein. Sagern, Bederath, Befeler, Binde ftedten voll untlarer Begriffe u. f. f. Er war ohne Frage flarer und fonfequenter, und es batte als les recht icon fein mogen, nur fehlte ber Rachweis, bag Deutschland ohne Defterreich und beim Ausscheiben und ber Feinbschaft beffelben ein felbftftanbiger, machtiger, lebenstraftiger Staat fein merbe und bag ein folder Staat, und zwar ohne unverhaltnismäßige Opfer, Rachtheile und Befahren, bergeit errichtet werben tonne.

<sup>\*)</sup> Wir erinnern uns, im April hatte Dropfen geschrieben: »Bebe uns, wenn unsere ganze Erhebung auf einen politischen Zollverein rebucirt werden mußte!«

über fic, fo wie die öffentliche Meinung, auch Preufen machen nach ihrem Sinn. Sie bemubete fich - jest f vinus - ihren Anhang in ber Meinung zu beftarten, ba ber Mann fei, ber sbas Schiff unfere neuen Staates Brandungen bes Ufere in ben fichern Port bringen werbe, au bestärken in feinem : Diefe Soffnung wirb gu Scha ben! « bie National : Berfammlung zu beffarten in be ranitatseinbilbung. Gervinus erinnerte fie, bag fie es aenommen bie Berfaffung einzig und allein zu begrunden Das britte Bort mar eine Drohung mit ber zweiten R Ralls bie Regierungen ben Raifer nicht genehm halten Bir haben ihn uns nicht ausgedacht, ein jeber vernunftie ift von felbst barauf gefallen, a fagte man (M 16) in ber Beitung, trot bem, bag bie ihm auch jest noch entgegi öffentliche Meinung für ihn erft gewonnen werben mußte. murbe alle Beredtsamkeit aufgeboten, bem Bolke einzurebe ftebe barauf ibn zu erhalten. Ueberall, im Rorden wie ben (also boch wol namentlich auch in ben größern Sta Das gerabe nicht, aber) in Braunschweig wie in Baben ber paefunde Inftinkte bes Bolks fich aus; und er wirb ber National : Versammlung bas » Baterland jum Giege (D.: A.: 3tg.). Die Raiferpartei war außerft thatig, wo fie permochte Erklärungen aller Urt fur ihr Raiferthum au ve und berief fich bann in Frankfurt wieder barauf, bag bas » Bolte bas Erbfaiserthum forbre, immer lauter forbre. Die forrespondeng registrirte und pratonisirte jedes fleinfte Bei fich fund gebenden Nationalwillens, b. h. wenn es ihren ? und Bunichen gunftig ericbien, (und mare es eine Abreffe Sanau! gemefen) bis zu ber »intereffanten Beobachtung« pom 30. Dec.) wie vielen » Frankfurter Knaben ber Weil Gewehr und Belm und Uniform gebracht, naturlich Prei wie man ihr benn gefagt, bag in einem gaben 600 belme worden u. f. w.

Man ließ (besonders die Deutsche) sehr, sehr viel bi nehmheit, des Hochmuths bliden, womit die Praeceptore maniae in der Staatskunst auf den Hausen, auf die »lang Köpfe« (Dahlmann in der Neujahrsgabe) heruntersahen, ihre Ansicht als die allein richtige sich nicht erschließen wollt Korrespondent vom Rhein hatte ganz Recht zu sagen: »Di

in Masse wird für die Beurtheilung einer solchen Frage nie reif: bachte, bas follte man aus ber Frangofichen Geschichte feit fo pielen Jahrzehnten gelernt haben. Um wenigsten ift es in jenen momenten bafür reif, wo es in Noth ober Begeisterung ift. haffirt nach Monaten ober Jahren einstimmig was es einstimmig Kefchloffen hat. « So heate Befeler, wovon Sanm etwas ermahnt, ie gründlichste Verachtung bagegen, wie der »gemeine Mann« über ine Verfassung bente. Erot bem rief man mit bochfter Beeiferung bas Bolk in Maffe auf, mit zu judiciren, feine Meinung in ber Dreffe, in Bereinen, burch Buschriften u. f. f. kund zu geben. Dan brach fo lange von bem »fanften 3mange,« ber gegen bie wiber= bebenden Regierungen anzuwenden fei und den das Bolk gegen Sefelben anzuwenden habe, bis im Mai die Saat aufging. Man Diegte bas Bolt in schmeichelnde Hoffnungen und Traume ein und legelte ihm eine leichte Verwirklichung berfelben vor, bilbete ihm En, daß diefe nur Reden und Großsprechereien, deklamatorische titungsartikel und Bereinsbemonftrationen, zum Sochsten ein Denig Rramall, allenfalls die Rleinigkeit einer zweiten Revolution Es ware die beiligste Pflicht gewesen ihm ju fordern werde. egen: bas find bie Sinderniffe, fo groß find fie, thu bie Augen Buf und rufte bich befonnen zu Anstrengung jeder Rraft und bin= bebend zu Darbringung jedes Opfers und bleib bei Berstande. wenn das Ende nicht den schlimmsten Schaden bringen, freudige Erwartung nicht in Wehklage und Sammer verkehren soll. Davon mar aber nicht die Rede. Diese Pflicht wurde nicht erfüllt. belften, Beften und Beisesten thaten bas Gegentheil. Keber Erinnerung an die mahre Lage der Dinge, jeder hinweisung mach ber Miklichkeit ber auf Preußen gesetten Soffnungen und Milem Aehnlichen maren fie flugs hinterbrein mit Deklamationen, Bobomontaben, Spott und was sonst geeignet sein mochte bie Birtung zu vereiteln. Häufiger als je zuvor, fagte bie Centren= brrespondeng am 12. Sanuar, muffe man von ben »hoffnung-Wene bie Erinnerung horen, bag bie National=Berfammlung fich iber ihre Macht keine Musionen machen moge, wie sie nur noch eine berathenbe fei. Gie werbe, fage man, »ben Gebanken eines erblichen Oberhaupts noch aussprechen — bann aber auseinander: geben, damit fie dann eine große Idee über Deutschland hinge= worfen« und es werbe fortan barauf ankommen, bag »bas Deutsche Bolk, und getrieben burch baffelbe, Die einzelnen Regierungen biefe

Abee aufnehmen, fortpflanzen und verwirklichen. Allerbingt bies ber ungludliche Gebante manches Raiferlichen, bem bi kenntniß aufging, wohin die Wege führten, bie man ging, ber fich bennoch nicht entschließen konnte, feine Lieblingsiben augeben. Die Centrenkorrespondeng fuchte bann jenen »boffn losen« bie klarere Erkenntnig wieder zu verdunkeln. »Man fagte fie, wenn man fo fpricht, febr schlecht bie gegenn Stimmung ber Berfammlung, in welcher gerabe jest eine Kraft ber Soffnung sich lebendig erweist. Die Majoritä National-Bersammlung, dieselbe welche bisher ben Entschlief bes Parlaments die Richtung vorgezeichnet, fühlt fich neu ge burch die Borte bes Ministerprafidenten, welche mit großb Buversicht bie Berkummerung unserer nationalen Soffnung rudweisen. Man kennt, wenn man an biese Soffnungen nicht glaubt, auch die Thatsachen nicht, welche fich brangen, u Ueberzeugung zu meden, bag ber Inftinkt bes Bolkes, kraftig all auflebend, ber National=Bersammlung täglich neue Krä führt und sie im Triumphe burch bie freilich enge Pforte bin tragen wird, die zu bem letten Biele bes Berfaffungswerkes, & Einen Schlufstein ber fest organisirten Deutschen Einbeit bin Und bann folgten abermals Sinweisungen auf Die Buftimmu Kleinen, ihrer felbst nicht Machtigen und ben Ausschlag gu Dhnmachtigen, nebst ber Erwartung, bag Preußen endlich Stunde erkennen und aus feiner langen leidigen resigni Haltung entschieden und »fühn,« b. h. zugreifend bervo werbe. Nur kein Besinnen! Mit athemloser Saft trieb (worin fich besonders die ministerielle hervorthat) jum Fortei bie Sachgaffe binein, jum schleunigsten Bollenben ber Berf »moge baraus entstehen mas ba wolle.« Die National=Ber lung hatte bie gunftigfte Beit verfaumt, von allen Berfaf projekten bas kunftlichfte und ichwierigfte vor fich genommen, Bege eingeschlagen, die richtigen verschmäht, burch viel eigne & fich und das Berfaffungswerk in die allermiflichfte Lage gel und nun follte kommen was mochte, ber Bufall bie Sulfe b beren bie mangelhafte Boraussicht und gefengeberische B bedürftig wurde, die Dacht ber Umftanbe und ber Sang bi eignisse Alles ausgleichen — bie National=Berfammlung ma wurfsfrei, wenn fie nur ihren wantenben Bau rafd voll is ob es nur barauf ankame, bem auf Sand gebauten Saufe bas bach aufzuseten, bamit es nicht zusammenbreche!

o Eine nicht eben untergeordnete Rolle spielte in bem gangen mben bas Mittelchen ber Entstellungen ober ber Berbrehung von batfachlichem, ber Ausstreuung falscher Rachrichten, mit einem Borte ber Luge, ber unabsichtlichen, aus Leibenschaft und Gelbftinschung entspringenben, boch auch wol ber bewußten, wie wenn un 3. B. über erfolgte namentliche, alfo offenkundige und genau nftatirte Abstimmungen Unwahrheiten mit gehäffigen Ranbbemer= mgen verbreitete und sogar einfacher, auf bie stenographischen Bebte gestütter Berichtigung die Aufnahme versagte \*). Go beutete efe Preffe ben bunteln Ginbeitebrang bes Boltes fur bie Parteimde ber Raiferlichen aus. Es gehört zu unsern schädlichsten Gimeiten, bag wir beim Disput, insbesonbere beim Politifiren, fo icht in Leibenschaft, Bank, Rechthaberei gerathen. Im December m die Stimmung im Bolke an eine rubigere zu werben. Dies aitiren, ber Ton ber kaiserlichen Preffe mar gang banach angeun, fie wieder aufzuregen, ja fieberisch zu erregen. Diese Agita= en begann und forberte bas leibenschaftliche Politifiren von Neuem.

<sup>\*)</sup> Ich habe ju jener Zeit namhafte Mitglieber ber Kaiserpartei auf bas Inftanbigfte gebeten, fie mochten wenigftens nicht absichtlich Unwahr: beiten brucken laffen, verbachtigen, begen. Sie fagten mir, ich mare by: pochonder. Ich fagte ihnen, fie verfielen in ben folechten Ton ber von ihnen bis bahin befampften Bubler und fingen felbft an, Bublerei ju treiben. Sie antworteten, bei folden Dingen gebe es nicht anders, und es ichabe nicht, wenn ba auch ctwas »baar gelaffen werbe.« Ich fagte, bas fei teine gute Sache und es tonne nicht jum Guten fubren noch gebeiben, wenn ein Biel mit folden Mitteln erftrebt werbe, wenn man bas Bolf funftlich aufrege, taufche, irreleite u. f. f. Sie entgegneten, beim Entfteben aller Dinge gebe es Schmus, fo auch fei nicht alles fauber bei ber Geburt eines Rinbleins, bis baffelbe gepust fei und ein Dubchen auf bem Ropfe habe u. f. f.; wenn bas Reich und Raiserthum nur erft fertig baftebe, fo werbe bas Alles balb vergeffen fein u. bal. Und bie fo fprachen, geborten mahrlich nicht gu ben Schlechteften ober Schlechten, und die D.-P.-A.-Beitung wußte (N 3) fo gut, daß burch Luge ber Beis tungen und Parteien » wol ein vorübergebender Erfolg erzielt, eine augenblickliche Aufregung erzeugt werben« tonne, bag aber »ber Rudfchlag um fo größer fei, wenn bie Bahrheit an ben Tag tomme, mas unfehl: bar geschebe." Allein es mar ba bie Rebe von den rabitalen Blattern und beren vermerflichen Mitteln.

Freilich kann eine Nation in einem Moment, ei em Anlauf in großes politisches Biel nicht erreichen, ohne bag ihre Leibenschaft in Bewegung kommen. Wie aber, wenn bas vorzestedte Biel in falsches ober bie Anspannung zu schwach ift?

Seitbem die Freiheit der Presse Theils gegeben, Theils gemmen worden, war schwerer Mißbrauch fort und fort bamit getiben. Einzelne Blätter hoben sich sichtlich und müheten sich met kämpsten wacker und verdienstlich. Ein besto größerer Theil be Beitungspresse zeigte sich verderbt und wirkte verderblich, ganz besonders in den kritischen Momenten, z. B. bei den Berliner konnenbervorgängen. Bei diesem Anlaß sprach sich ein strenger Duckgewiß aber mit voller Wahrheit über die nichtswürdige Haltung der Mehrzahl der Deutschen Zeitungen und die arge Schwäche bei Publikums gegenüber der Zeitungspresse in den Flugblättern aus P

<sup>\*)</sup> Es hieß ba u. a.: »Wir haben über manche Berkehrtheit, manche Ber irrung, welche an bem Deutschen Charakter und ber Deutschen Gese nung zweiseln läßt, zu klagen; von allen biesen traurigen Dingen ift eine ber bobenlos schlechte Zustand unserer Zeitungspresse eines ber trausig sten, zugleich aber leiber auch eins ber schädlichsten und gefährlichten Wir haben hier eine bose Erbschaft von ber früheren Zeit her über nommen. Unsere Zeitungspresse war durch mancherlei Polizeimasresse mishandelt, und die Mitwirkung daran war durch den Zustand unser geselligen Verhältnisse in die Sande eines literarischen Proletariats prathen, zu der das Judenthum ein erhebliches Kontingent gestellt beit und in welchem viel Anmaßung, viel Febersertigkeit, aber wenig solle Kenntnis und von Gesinnung und Charakter keine Spur zu finden wer

<sup>&</sup>quot;Bute man fich bier, bie Schulb, wie es bei fo vielen Beiben ber genwart geschieht, auf bie Bergangenheit und auf biejenigen, welche ber Bergangenheit unfere Schickfale leiteten, ju werfen, bute man fi mit einer Phrafe uber Cenfur und Feffelung ber Preffe bie gange Col fur erklart zu halten. Es ift finbifch, wenn wir und felbft får mp rechnungsfähig ertiaren und Unverftand und Charatteriofiateit und ber Berufung auf ichlechte Erziehung entschulbigen ju wollen : ein Bod bas aus feiner Schuld und feinem Leiben tein anberes Refultat m hen weiß, als bag gegen bie Bergangenheit und Aufbehung gegen fe Regierungen, ein folches Bolt - wir gefteben es mit tiefem Someyift teiner mahren Freiheit fahig, und mag feine Butunft verloren gein bie Schuld liegt an und felbft: fie liegt an ber vornehmen Abeilnehme figteit und Burudhaltung unferer hoheren Rlaffen, fie liegt an ber De bungs: und Charafterlofigfeit ber Daffen bes Bolts. Die beffern bent haben es verschmant, fich mit ber Preffe gu beschäftigen, bie Beffe bei Bolts ift aber nicht politisch gebilbet, nicht gefinnungevoll genus,

er Beweis wurde aus den Urtheilen und Nachrichten über bie terliner Ereignisse geführt, wie sie bamals in den meisten, sogar n sonft und im Ganzen besseren Zeitungen gefunden wurden, u. a.

nicht mit leeren Deklamationen und extravaganten Rebensarten aufrie: ben geftellt ju fein, um nicht ba eine wiberfinnige Begeifterung und eis nen albernen Enthusiasmus ju zeigen, wo ein ernftes Urtheil und ein icharfer Sabel am Orte mare. Moge man nicht ben gewöhnlichen Gins wand wiederholen, daß bas Deutsche Bolt burch lange Bebrudung gei: ftig gefdmacht fei und bag baber fein thorichtes Schwarmen fur bas Richtige ober Berbammenswerthe tomme! Bei biefem Ginmanbe foll bie Schulb auf bie Bebruder geworfen, und fur ben Bebrudten foll neben ber geiftigen Schwache, an ber er nicht Schuld ift, boch immer eine tuch tige Gefinnung, ein naturlich lebhaftes Gefühl fur Recht und Unrecht in Unfpruch genommen werben. Diejenigen, welche am lauteften gegen bie Bebruder ichreien, ruhmen jugleich ben Deutschen Charafter und ben Deutschen Rechtsfinn am eifrigften; gerabe biefen Charafter, biefen Rechts: finn muffen wir aber jest ber Maffe bes Deutschen Bolts absprechen, und biefe Gigenschaften tonnten ihm nicht ohne feine Schulb burch bie erlittene Bedruckung entzogen fein. Gein wir aufrichtig, gefteben wir, bas bier ein truber Rleck, ein Rebler zu beklagen ift.

»Die gange Periobe feit ben biesjahrigen Margtagen mirb in ber Beichichte ber Preffe bentwurbig genug fein. Die Unwendung ber neuen Kreiheit ift ber Preffe wenig forberlich gewesen. Bir feben in ben Bans ben bes Bolte eine Denge fleiner Blatter, bie Alles thun, feine Begriffe ju verwirren, feinen Borurtheilen ju fcmeicheln, ju Unordnungen aufqus beben, und eine politifche Stimmung und Gefinnung ju verbreiten, aus welcher gang gewiß feine heilvolle Bufunft bes Deutschen Bolts bervorgeben wird. Die großeren Blatter find meift gang unselbftftanbig und gefinnungelos. Dacht in England bie Gefinnung ben Ginfluß und bas Bewicht einer Beitung aus, fo last fich in Deutschland fagen, bag gerabe bie Gefinnungelofigfeit ben Ginfluß ber Beitungen begrunbe. Done eine eigne, fefte Unficht trabt man in leitenben Artifeln und Rorresponden: gen hinter ber gang gewöhnlichen Sagemeinung ber und gibt bie politiiche Beisheit wieber, welche in ben Bolksvereinen und politischen Klubs gemacht wirb. In Beiten, wie bie jegige, gibt es teine offentliche Deis nung; bie ertravaganten Ibeen machen fich laut, bie verftanbigen Leute ichweigen, weil jeber Thor, ben man in regelmäßigen Beiten überfieht und ben jest bie Bolksmeinung jum Tageshelben erhoben hat, ihnen mit Befdrei über Reaktion ben Pobel auf ben Bals begen kann. Rlubs und Bereinen reift Giner ben Andern fort, und bie Debrgahl fagt fich vielleicht, bag man unverftandig handle, bag man aber fich nicht ausschließen, bag man nicht anbers konne. In solcher Beit, wo ber Unperftand wie eine tyrannifch herrichende Mobe mitgemacht wird, wo ein viel gehaffigeres Denunciir: und Anschwarzungespftem in Bewegung geauch in der Deutschen, welche in jenen kritischen Wochen auch berefeits hinter der ordinären Tagsmeinung hertrabte und bewufts mittaumelte und schürte. Eine eigentliche öffentliche Meinung met auch jest nicht vorhanden, noch immer ging ein blinder Jug duch die Massen, die ohne Anhalt in sich zu haben, blind sich leiten mit in die Irre treiben ließen. Wie viele Köpse waren erfüllt von ha salschen Vorstellungen und Begriffen, denen das Frankfurter konfassungsprojekt großentheils seine Entstehung verdankte — wie wan eine Verfassung, eine folche Verfassung gemacht werden kinn, wie wenn das alte Neich und Kaiserthum hergestellt werde duch Errichtung dieses auf ganz entgegengesetzten Ideen beruhenden Kundelstaats mit dem Erbkaiser, wie wenn dieser Bundesstaat leben schlig sein würde ohne eine sehr wesentliche Ermäßigung so macher Forderungen und eine eben so wesentliche Umkehr so manche salschen Regungen des dermaligen Bolksgeistes u. f. f.

So hatte benn eine Agitation burch die Zeitungspresse leichtet, welche auf diese Zustände spekulirte, so hatte die Agitation ber kaiserlichen Organe für das kaiserliche Berfassungsprojekt in de That beträchtlichen Erfolg. Andre Gründe kamen hinzu. Die Mitwirkenden genossen großen und verdienten Ansehens, boten mitte und schöne Kräfte auf, hatten zum Theil unläugdar Recht, den ihre Irrthümer und Verleitungen an Wahrheit, an allgemet verbreitete Ueberzeugungen leicht anhängen, denn der Anspruch bei Deutschen Volkes auf eine einheitliche Versassung, das Bedüsses bundesstaatlicher Einigung war ja unläugdar, sogar den Geneb

fest und alle Preibeit viel grunblicher gelabmt ift als au ber Beit mit rer fogenannten Bebruckung - ju folder Beit gibt es teine bffentife Meinung, fonbern nur einen blinden Bug burch bie Maffen, bem Ile wie im Taumel folgt, eine unbewußte bamonifche Dacht, bie bie Gel beraufcht und in bie Irre treibt, und ber Spruch, bag Boltsfimme Ge tesftimme fei, last fich nicht anbers als mit bitterer Gronie aufabra-Dier follte bie Beitungspreffe ben gersplitternben und gerflatternben Sten einen Anhaltspunkt geben, fie follte bem blinben Rachfprechen und Ruf empfinden, fie follte ber Dacht Rours gebender Rebensarten mit Ent und Scharfe entgegentreten. Sie follte fich eines wichtigen Beraft be wußt fein, ber ohne Befonnenheit und gewiffenhafte Braffung wift # erfullen ift, fie follte bie Ibeenbewegung regeln und leiten und bie Ge fahren bes blinben Umhertaumelns zeigen. Statt beffen taumet We be wußtlos mit, glaubt genügt zu haben, wo fie erregt bat, und wenn fe eine Birtung außert, fo ift es bie, bie allgemeine Berwirrung ber Ber ftellungen noch zu vergrößern.a

obungen mochte ber richtige Gebanke jum Grunde liegen ober enigstens verwandt fein, daß die Deutschen Fürsten und Staaten n ihrer felbst und ber Monarchie willen auf einen Theil ihrer louveranitat verzichten mußten. Die Spekulation ber kaiferlichen begane bei biefem Agitiren ging endlich insbesondere auch auf eine ar großen Tugenden und Schwächen bes Deutschen Bolfes, bie walistische Richtung beffelben, von welcher fie felbst bei ihrer Dotit im Uebermaß beberricht waren. Inbem fie ben intelligenten Maffen Berlangen nach einem Berfaffungsibeale und Wiberwillen men bas politisch Erreichbare einflößten, hatten fie in abnlicher Beife leichte Dube, wie wenn die Radikalen in ihrer Beife bie Begehrlichkeit ber unteren Stände aufstachelten. Allein die auf ben bealismus spekulirende Agitation wirkte gleicherweife febr schlecht nd mußte verwirrend und nachtheilig wirken, wenn man bamit icht burchbrang, mas gar nicht zu erwarten war und in ber That nd nicht geschah. Es gelang ber Reichspartei, in einem Theile es Bolks die Meinung, wie fie fie bedurfte, gurecht gu machen, nicht aber, berfelben die binlängliche Kraft und Berbreitung zu geen, um burch fie ju ihrem Biele gelangen ju tonnen. Es mig-Midte jammervoll, durch ben Nachbruck ber gemachten momentaun Meinung und Aufregung, bas Raiferprojekt burchzuseben. Die Ergebniffe diefer Agitation bestanden nicht in einer großartigen Erwung Preugens ober ber Nation; fie trug faule, viel faule Fruchte.

Die Rleinstaaten hatten beim Durchbringen des ftrengsten mitarismus in ber Berfassung am wenigsten zu verlieren und am Beiften zu gewinnen. Die Schwierigkeiten ber Ausführung waren n ihnen geringer, die anderwärts vorhandenen lagen ihnen nicht dicht wr Augen. In ihnen maren bie größesten Staatsveranderungen nit verhältnifmäßig leichter Dube burchgefest. Fast überall stan: en ihren Bevolkerungen ohnmächtige haltlofe Regierungen gegen= ber. In ihnen war die doktrinär-konstitutionelle Partei, jene vorgargliche liberale Opposition welche sich durch Großrednereien an belbstüberhebung, burch eine falfche Stellung und bie ihr widerbrene faliche Behandlung in die Reigung zu halbrevolutionaren Begen und in bie Meinung bag bie Dinge bamit ausgerichtet erben konnten gewöhnt hatte - in ben Kleinftaaten mar bie angofirend : doktrinare Richtung auf Gefet : und Berfaffungs: acherei, war die eifrig politifirende Laienschaft in ber Staatsinft, welche nach vagen Borftellungen und individuellen Bunfchen bie Korberungen bemift, am ftartften vertreten. naturlicher Beise bie Raiserpartei am meiften binein und fa ihnen ben meisten Anklang. Es gelang ihr nur, vornämlich i fleinen Staaten, überhaupt nur in einem Bolfstheile Die mit ihren Ibeen zu fullen. Es war viel zu wenig um biefe Sieg zu schaffen und mahrend ber 3med verfehlt murbe, ftell mehrfacher Schaben ein. Man erreichte nicht was erreichb wesen ware, die Eraltation schlug in Erschlaffung um, bas Gebahren manbelte fich in Berbruß, man hatte fich fo boch i gen und ber Ausgang war in Schmut. Dem Renner ber ichen Geschichte braucht nicht gesagt zu werben, wie nachthe für unsere staatliche Entwickelung von jeher und bis in die Jahrzehende zumal in bedeutenden Momenten gewesen ift, be gelne Manner, Canberftriche ober Bolfstheile gu weit voraus mai ungedulbig vorauseilten ftatt mit ben Unberen gleicheren & zu halten, fo bag bie » Nation« zuruchlieb, Borfdritte und : aungen partiell blieben und wefentlich scheiterten, boch abi ungebeihliche Wirrsale anrichteten \*). So ift es auch ergange bem Borauseilen ber Erregten für bie »Reichsverfaffung« mi Erbkaiser. Durch dies Borauseilen und die Agitation welche trieb ift nicht wenig verdorben. Die lettere war fur ihr n Ziel völlig nutlos, die Agitation für die »Reichsverfassunge sobann ernste Gefahren, große Unordnungen berbei, indem i erwunschte Theilnehmer fand und überwiegend jum Seh Deftruktiven murbe; bie Raiferlichen fühlten fich felbft bewog (in Gotha) die schärffte Schneibe zu stumpfen. Sie tröfte mit bem Gebanken, eine Beilsfaat für tommenbe Zeiten aufa

<sup>\*)</sup> Sehr gut weis't Gervinus z. B. von hutten nach, wie biefer mit nem Eifer, Genie und Patriotismus aus bem oben angegebenen und sobann beshalb boch nichts ausrichtete und daß ihm Alles mißlai er tein durchgebilbeter politischer Mann war und ungeeigneter Bewalt griff, während Luther Großes schaffte und die Nation weiter brachte, weil er ben Fehler mied. In der Deutschen Zeitung gefragt, ob denn tein Luther, tein hutten da wäre, der den Abe scher Nation anredete, den Fürsten zu herzen spräche? Allein zie den waren die Männer nicht, auch um den schönften und schei Sonderbund das Reich, das ganze Deutschland aufzugeben, und n besondere Luther betrifft, so dürfte der wieder auferstandene auch wiegelnden Zeitungsschreiber "angeredet" haben, das ihnen Sel hören vergangen wäre.

u haben, welche ficher aufgeben und Frucht tragen werbe. Doch at erft die Butunft die Frage ju beantworten, ob die Forberung, miche durch fie die ultra = unitarische Richtung erhalten, jum Biele ühren konne und werbe. Es kann fein, daß biefe Richtung ftart enug wird jum Durchseben ber Bermanblung bes Deutschen Staambundes in ein erbliches Raiferreich. Es tann aber auch fein, of fie ju fchmach bleibt, bies ju erwirken und boch ftart und eben ur ftark genug, einen beträchtlichen Theil bes Bolkes gegen bie ir ibn nun völlig unbefriedigenden öffentlichen Buftanbe gu verimmen, zu nüblicher verftanbiger und ausbauernber Theilnahme m Staat untuchtig zu machen, zu ewiger nutlofer und schäblicher pposition und möglicherweife - wie es ben Polen geschieht n einer vergeblichen und verberblichen gewaltsamen Erhebung nach er andern zu reigen. Die lettere Wirfung burfte bie weitaus ahrscheinlichere sein; boch erörtern wir dies hier nicht weiter. leschichtlich ift, daß die Raiserpartei durch ihr Agitiren die Ueberpanntheit der Einheitsforderungen in einem Bolkstheile vermehrt nd vergrößert hat, mahrend sie ben überspannten Freiheitsfordemgen, wenn auch nicht konsequent, entgegentrat. Sie bat baburch inen jedenfalls nicht gefahrlosen und unnachtheiligen Gährstoff in ie Nation theils hineingeworfen theils genahrt, jumal jene beiben jorberungen fich gegenseitig unterftugen. Sie hat baburch bas rößeste, bas alte Unglud Deutschlands, bie Parteiungen, von teuem heraufbeschworen, bas von je seinen Grund in Anspruchen atte, für welche eben nur ein Bolkstheil zu gewinnen war und uf welchen berfelbe boch eigenfinnig bestand, während ein anderer umuthungen barin erblickte, auf welche ichlechterbings nicht einzuthen fei, wovon benn bie Folge mar, bag Einungen, Sonderinde, Unionen, Liquen ber feindlichen Parteien fich bilbeten, in ren Streite Recht und Friede ju Grunde gingen, bas Bange tfäglich geschäbigt murbe und feine ber Parteien ihre 3mede er= ichte, keine überwiegenden mahren Gewinn und noch weniger iten Ruhm bavon trug.

Auf unserer Seite war und blieb man überzeugt, sprach es zen die andere auch täglich aus, daß dies und Aehnliches Ausng und Ende ber Agitation für das Kaiserprojekt sein werbe \*).

<sup>\*) 3</sup>ch fagte am 20. Januar in ben Flugblattern: Die Agitation far bas Raiferthum bringt Alles in bie heftigfte Gabrung, aber bie neue Begei-

Bir blieben babei, bag bie Einheit aller Deutst en Lanbe un Stamme bie Aufgabe fei von welcher nicht abgesjangen weite burfe, bag bie Ginigung ber Erneuerung und Biebergeburt wo geben muffe, bag man nicht entzweien burfe um ber Form te Einheit Billen, daß die Nation auch nicht wolle, worüber & fich nicht einige fonbern in Streit und haber gerathe, baf wi Refthalten bes geschichtlichen und ftaatsrechtlichen Bunbes als wi Erfte alles Fortkommen bedinge. Die Agitatoren erschienen un theils als gutmeinende und burch ihren Gifer fur eine fie verlodent Ibee betrogene Bertzeuge, Theils als bie jungenfertigen Rhetom und Sophisten einer neuen Sonderbundelei und einer neuen flie lichen Beit ber Parteiungen und auch wohl ber Burgertriege. Bir fagten, man foll um einer Berfaffungsform Billen am allerwenis ften gur Gewalt greifen, burch Gewaltsamteit ift bie Deutsche Einheit am wenigsten zu erreichen — fie appellirten mehr und mehr an die Gewalt, an die der Revolution ober ber Preugifden Baffen. Das thaten auch manche ber fonft Ebelften, Beisellen und Besten ber Raiserpartei. Biel Deutsche Art und ber game Charafter biefer Ibealiften spiegelt auf bas Genaueste fich ab, im reichbegabten, hochstrebenden und schwachen - Rauft \*).

fterung für ein Berfaffungsprojett, bas mit hohn aufgenommen wurte als es im Siebzehnerentwurf zuerft auftauchte, ift nicht allgemein, nicht wahr, fondern gemacht. »Allein man bringt eine große Aufregung bemit jumege, .man fpannt bie Erwartungen und gorberungen auf bie bochfte Bobe, man erfult weite Kreife mit Biberwillen und Mifactung gegen jebe andere Berfaffung, als bie bes Erbfonigthums. Gefest, eine Mehrheit ber Rational-Berfammlung entscheibet fich bafur, ber Beidig wird in die Ration hineinvertundet, jene Regierungen aber, bie bas gewichtigfte Bort ju fprechen haben, ertlaren, bag fie barauf fich nicht ein laffen tonnen - wie bann? Gie mogen bann vorschlagen ober bieten, was fie wollen, es wirb aufgenommen mit Erbitterung und Disbebagen, lautes Gefchrei erhebt fich gegen fie, bie Dynaftien fieben bem Bohl bes Baterlandes allein im Bege, bie Rurften allein tragen bie Soulb, bei bas Bolt, bag Deutschland nicht ju bem gelangen tann, mas es will, bebarf, ju feinem Glud und Gebeihen erreichen muß, fie wollen uns ben alten Bund wieber bringen, Reaktion! u. f. w. Dit Ginem Borte, al les Dbium fallt auf fie, ein volles gerutteltes Dag bavon ift ihnen im Boraus bereitet! Rechnet man vielleicht auf fo etwas? Das ware ge rabe nicht ehrlich, und die pfiffigen Rechner mochten fich in ihrer eigenen Rlugheit verfangen. Rechnet man aber nicht barauf, - ber Grfoig tam tein anberer fein.«

<sup>\*)</sup> Ge fei vergonnt, bag ich noch einige Borte, bie ich unter bem Ginbrud

Uns warf man gleichzeitig Ibealismus und Mangel an Ibeakmus vor, indem man und einerseits beschuldigte, ganz nüchtern id grämlich zu sein und gar keinen Glauben und Aufschwung zu aben, andrerseits aber behauptete, gerade unser Biel fei ein uner-

fcrieb , ben ihre Agitation mir machte, aus ben Flugblattern (pom 30. Januar) hier abbruden laffe. Den Schlagen folgten naturlich Genenfoldge, und fie murben febr empfinblich aufgenommen. Die Die P. . L. Beitung hatte an ber Biener Beitung gerügt, biefelbe habe fich blinbe Angriffe und Perfonlichkeiten erlaubt und julest fogar noch in giemlich tategorifcher Beife eine bittere Drobung bingugefügt. Die Biener Beis tung hatte indes an ber »parlamentarifch:fournaliftischen Agitation für Preugens Primat in Deutschland nur bie Urt und Beife gerügt, wie babei Defterreichs geringichabig gebacht werbe. Die "Perfonlichteiten," .. welche ihr vorgeworfen murben, beftanben banin, bas fie behauptet, bas »Werben für Friedrich Wilhelm's Raifertrone« gebe von ben Schledwie Bolfteinischen Professoren aus, und bie »bittere« Drobung befand in ib: rem Schluffage: »Wir wollen hoffen, bas bas Rrantfurter Parlament fich auf prattifchere Grundlagen ftellen werbe, wenigstens bat Defterreich bas Recht barauf, bag bas Banb ber Dentichen Ginbeit nicht bort abgeriffen werbe, wo es eigentlich anzufangen hat. Defterreich wird bies Recht zu mahren wiffen, an Fahigleit und Macht bagu wird es ibm auch nicht fehlen.« Ich glaube, bag ich Recht batte, bem flagenben Theile Folgendes entgegenzuhalten : Dat man es benn, bat es bie Beitung felbft anbers haben wollen, bie bier fo altflug und fo tugenbhaft fpricht? Bas tann man nach bem Zone, den man felbft in ben beffern ben ben ju Frankfurt erfcheinenben Beitungen und felbft in bem gur Granbung bet Deutschen Einheit berufenen Parlament vernehmen mußte, Anbered auwarten, als blinde Gegenangriffe und Perfonlichfeiten, bettere Gegenbrahungen u. bgl. gabrt nur fo fort, es wird, es muß noch beffer tommen, und nicht bei ben bofen Worten wird es bleiben, Dis gum Meffer werben wir aneinanber gerathen. 3ch bitte unb marne, mo ich fo etwat nicht für verloren achte, inbem ich reblice Abficht und Metnung veraule fese - bitte und marne auf's Dringenbfte, eine Saltung an anbern, bie bereits viel bofes Blut gemacht hat und nur Unbeil anrichten fann. - 36 gilt jest ja eine große Einigung ber Deutschen. Bir mochten jest lie ber verfohnen als anklagen, weißt es in ber Deutschen Beitung, M 18. Es flingt wie ber argfte Dobn im Munbe ber unfculbigen Dentiden, bie feit Unregung ber Defterreichifchen Frage bas Moglichfte gethan im Antlagen und 3wietrachtfden, die noch in ihrer 36 15 bie unabertogte Leibenfchaftlichkeit und Behaffigtett bes peren v. Binte und we möglich fich felbft überbot. »Die Raben fliegen um ben Schffbaufer: wirb ber Raifer erwachen ?« Er burfte bie Reigung verfpuren, wieber foldfen gu geben, wenn er ermacht und um fich berfchaut. Wer bies taut, geblickt viel hoffnung - wenigftens für bie Baben. "Mie werben ible duft und

reichbares, unfer Streben ein viel ju boch gegriffenes und gerabe die waren die Praktischen, welche Defterreich aufgaben und fic mit bem allein Möglichen begnügten, b. h. mit bem freilich gelinten Deutschland unter bem Preugischen Raiser - einer Schöpfung welche fie bann boch aber felbft wieber als eine bochgegriffene ibe liftische bezeichneten. Dir baucht, es verhalt fich bamit fo. Da gegen und erhobene Vorwurf einer unpraktisch = ibealiftifchen Rich tung beruhte auf einer Berwechslung unfrer Anfichten über it Berfaffung mit benen ber Linken. Wir bielten allerbings unw bruchlich an ber Idee bes gangen Deutschlands feft, und bain waren wir fogar ibealistischer als bie Raiservartei. Aber unfe Ibealismus war bennoch kein unpraktischer, sondern mit bem nich tigen Dag von Realismus verbunden, indem wir teineswegs fit möglich hielten ober mit ben Rabifalen bas Unmögliche forberten bag Desterreich in die Centralisation, wie sie ju Frankfurt prapaint wurde, eingehe, fonbern vielmehr anriethen, bag man fich auf im Reform ber alteren Bunbesverfassung beschrante. Defterreich fonnt bann Theil nehmen und eine folche Reform war nichts Unmigs ches, unfer Strebeziel alfo - ein auf ber Grundlage bes alter Rechtes erneuertes beffer geeinigtes ganges Deutschland - errich bar und boch jugleich hochgegriffen, hinlanglich hochgegriffen.

Dies lettere wollte die Gegenpartei freilich nicht gelten lasse, und pflegte bann auch noch ben Einwand gegen uns vorzubringen bag das was wir wollten, des Zustandes der öffentlichen Meinung wegen unmöglich sei. Auf unsere Seite wurde hierwider nicht in Abrede gestellt, daß eine Schwierigkeit darin liege; allein man schlied das Gewicht derselben viel geringer an, und hielt sie für nicht weniger als für unüberwindlich. Die Meinung war allerdings hoche spannt, großentheils überspannt; allein ihre Ueberspanntheit sies sehr beträchtlich nach gerade als die Agitation für den Erdlasse ben eigentlichen Ansang nahm. Erst durch diese Agitation erhiell sie, um Neujahr, die bestimmte Richtung auf das Projekt der Kaiserpartei, und doch keineswegs überall, sondern wie gesagt nur be

Senuge haben, wenn wir nicht fortan mit vollem Ernft bas Bert aus bebenken und uns banach halten: es gilt jest eine große Einigung be Deutschen, und ba muß man versöhnen, nicht erbittern, grundlich ju bei len suchen und nicht bis in's herz verwunden. — D ber ungeschickers Preußischen Werber ohne Selbstverläugnung, politischen Berkand, wahren Freiheitssinn und Patriotismus!

inem Theile bes Deutschen Bolkes. Freilich ging bie Deinung m Gangen genommen wiber bie alteren Einrichtungen, aber boch nicht fo, daß man Wiberspruch und nichts als Wiberspruch hatte marten muffen, wenn ihr in einem ausgearbeiteten Entwurfe bas mutliche Bilb einer, wenn auch ber alteren ahnelnden Roberativverfassung mit Parlament, Bunbesgericht, Boll: und Sanbelseini: jung u. f. w. durch die National-Berfammlung vorgehalten worden ware. Und mas einen etwa babei zu erwartenden Aufschrei betrifft, so hatte die Meinung einmal, so viel man von ihr singen und fagen mag, nach allen Thatfachen weder Felfenfestigkeit noch Riesenkraft. Wozu geschah es benn, bag man sich so eifrig und fofematifch bemuhte, fie gegen jebe ber altern ahnelnde Berfaffung in harnisch zu bringen? Wozu war man benn souveran? Sollte man sich zum Knecht ber wechselnben Tagsmeinung machen? Batte man boch keinen Anstand genommen, ben verhaßten Di-Starftaat fo betrachtlich ju erhohen, ben Danischen Baffenftillfand zu genehmigen, in Preugen gegen die fteuerverweigernde ganbesversammlung und welches Geschrei all überall einzuschreiten, mit einem Worte, in Momenten der größten Aufregung und als Die Regierungen noch nicht wieder erstarkt maren, so manchen Beschluß wider den augenblicklichen Strom der Meinungen zu faffen, weil man biefe Beschluffe fur vernunftig, heilfam und nothwendig hielt. Aber das war es, man wollte nichts und wieder nichts als ben Preußischen Raiser und schon deshalb keine Reform auf ber Grundlage ber älteren Berfassung, und da man in ber National-Berfammlung mit der Linken die Mehrheit dawider hatte, so war eine folche hier, aber nicht überhaupt, und nur weil biefe Stim= mung und so lange sie sich erhielt, aber auch nicht länger und nicht an fich felbst unmöglich. Die öffentliche Meinung bat einerseits bie Reichsverfaffung nicht burchgefest, tropbem dag fie bafur von Frankfurt aus mit allen Kunsten und Kräften bearbeitet und angespannt war; sie hat sich andrerseits boch wol weit Mehres gefallen laffen, als es gewesen ware, wenn die National : Berfammlung eine grundlich und zwedmäßig reformirte Bundesverfaffung beihloffen hatte, wobei obenein bie Regierungen auf ihrer Seite fteben mußten. Es war baher Borgeben und nichts als Borgeben, baß man es mit so etwas nicht wagen burfe. Das Kaiferprojekt war gegen die öffentliche Meinung projektirt, und um es burch= duseten bot man Alles auf, sie für basselbe zu stimmen und wo bies nicht gelänge, wenigstens bei überspannten Forberungen ge erhalten und gegen alle gemäßigten Verfassungsibeen einzunehmme Man machte biesen eine Schwierigkeit und stedte sich bann, un bie verhaßten Tenbenzen einer rechtgemäßen Reform abzuwehren, hinter bie selbstgeschaffne Schwierigkeit, bie man viel größer barftellt als sie war \*).

<sup>\*)</sup> Gine an sich selbst gute Frucht ber revolutionaren Bewegung in Deutste land war die allgemeiner und lebendiger gewordene Abeilnahme am Staat. Allein diese außemeiner und lebendiger gewordene Abeilnahme am Staat. Allein diese außerte sich meisthin verkehrt und ungedeihlich, und in dem selben Maße verminderte sich die Sute der Frucht. Daß sie auf eine solche Weise sich außerte, war natürlich und (nur nicht unbedingt) zu end schuldigen. Dies läugne ich nicht, behaupte aber, daß es unweise, mit löblich und gar nicht zu entschuldigen war, daß die Weisesten, west und Ebelsten die erwachte Bolksbetheiligung bei den öffentlichen Dingen vielsach nicht mäßigten und leiteten, sondern zum Erces trieden und vetzleiteten, so daß sie nur zu sehr zur Karrikatur und zum Berberdu wurde.

fonbere die Oberhanptsfrage.

schieden die Unsichten ber Rabikalen und ber Reichsvartei Berfaffungs : und insbesondre bie Dberhauptsfrage fein barin trafen fie jufammen, bag fie fich gegen eine Reform, rigen Berfaffung, alter ober bochftens, und allezeit mit abung, verbefferter Bunbestag genannt, febrten. Es war nfang gewesen, mar jett wieber recht sichtlich, wa es, wie iten, die hochfte Beit geworden, allen Ernftes ju bebenallein in einer folchen Reform bie Malichfeit einer atudr felbst nur erträglichen gofung ber Aufgabe liege. Bar est nicht handgreiflich, daß ber fouverane Standpunkt fic aupten, die Umwandlung bes Staatenbundes in ein Erbnicht burchseben ließ? Jenen Standpunkt aber einnehbartnäckig auf ihm verharren obne ihn behaupten an konfolche Verwandlung projektiren und ben Plan eigenfinnig ohne ibn burchführen zu tonnen: bies erschien und mehr als eine politische Schwindelei, eben fo gefährlich und vervie großthuerisch und windig. Indes war unsere reformiftische menig gablreich vertreten und so verhaßt bei ben Politisch: ibigen bes Deutschen Parlaments, bag ich fie als bie teter eichnen fann. Nur in ber Gesellschaft bes Pariser Soft u biefer Zeit eine mäßige Anzahl enger verbundener Freunde. ber bominirenden Parteien wurde, was für fie gefagt werte, entweber ignorirt ober entstellt. Auf eine Beftreitung

anderer Art ließ man fich nicht ein. Man begnügte fich burdgebenbs mit ben beliebten bannalen Phrasen.

Bom 16. December bis 10. Januar brachten bie Flugblatte eine Reihe von zusammenhangenden Artifeln über bie Dberhaupt frage, beren Gebankengang völlig ber meinige war. meiner Feber, waren fie doch Ergebniffe vielfacher Ueberlegmgen und Besprechungen, welche zwischen bem Berfaffer und mir ftattfanden. Sie wurden in ben Centren überfeben, ober erregta Mißfallen und Nasenrumpfen. Ich wurde auch wol hart barüber angelaffen. Gie brudten bie Unficht aus, um berer Billen wir we ben Raiferlichen politische Sonderlinge, Queertopfe u. f. w. genant 3ch bin noch jest, ja ich bin jest noch fester überzeugt, bag biefe unfre Unficht bie richtige und gefunde, bie ber Dehrheit bie absonderliche, eine irrlichtelirende mar. Die Auffate fanden übrigens boch auch außer bem engeren Rreife, welchem ich angebotte bei Mannern wie Radowis g. B. welche bamals freilich bei be Raiferpartei nicht viel galten, Buftimmung. Bum Beugniß bag i in ihnen vertretene Unficht bei einer Fraktion ber Abgeordneten m Deutschen National -Berfammlung ba war und wenn auch verge lich fich geltend zu machen fuchte, laffe ich bier einen Auszug ber aus folgen:

»Es liegt jest klar und offen vor uns, bag unfere gange Bo faffungbarbeit fcheitert, wenn bie Dberhauptfrage feine Bofung finde - und gestehen wir es offen, in ber Gabrung und Berwirrung ber Ibeen, ber wir überall begegnen, feben wir bie Möglichkeit eine Lösung täglich mehr verschwinden. In biefem bebeutungefcwere Augenblide ift es Schuldigkeit, Die Wahrheit rein und unverhold zu fagen, und weber Tagesmeinungen im Bolke, noch Borurtbeit und fire Ideen in ber National = Bersammlung zu schonen. Unfer schlimmster Reind ist bie falsche Scham, die uns ba, wo wir Bertrauen auf bie Richtigkeit unferer Bahn im Grunde icon w loren haben, hindert, gang aufrichtig ju fein und ju gefteben, bif wir uns in einer falfchen Bahn befinden. Much biefen Reind wolle wir offen angreifen: die Flugblätter find ja fast bas einzige Blat in welchem, sobald es barauf ankommt, Lagesmeinungen ju oppe niren, noch Preffreiheit herrscht.

»Unfere ganze Verfassungsarbeit leibet an einem ungludlichen ab firacten Charafter, und diese Abstraction wird ber Grund sein, weshalb sie entweber nicht zu Stand kommt ober nicht haltber if.

Meich im Anfange ber Bewegung ging man über alles Maß hinins, man erhibte fich ungebührlich im Saffe gegen die Bergangen= wit, man träumte von einer vollständig neuen Zukunft, von einem Welichen Schritte aus alten, gang schlechten Buftanbe in neue und egludende und merkte nicht, bag man fich bamit eine koloffale bebertreibung zu Schulben kommen ließ. Als man es am Ende ber merkte, scheute man sich ben Fehler zu gestehen, und fuhr in er Uebertreibung fort, nachdem bas erfte Reuer ber Begeisterung Die Spuren jenes Gefühls von Rüchternheit und Soblheit, welches burch Uebertreibungen ohne Enthusiasmus berergerufen wird, hat auch nicht auf fich marten laffen. Die Faben, beiche mit ber Bergangenheit, mit bem Bestehenden zusammenknupf= m, rig man aber ab, und ward souveran und schlog Regierungen mb Staaten aus. So klar bier bas Unrecht und ber politische bebler war, so schnell man die Folgen hatte merken sollen, so machte man sich boch alles bas nicht klar, man gefiel sich in ber beuen Souveranitat, man that, als ob Alles in ber Ordnung mare, und als ob man auf festem Boben stände, während man boch Dufte, dag nicht Alles in der Ordnung, und ber Boben keines= vegs fest war. Man argumentirte, bag jeber Staat, ber Bablen sach Krankfurt angeordnet habe, sich die Beschlusse ber Bersamm= ung muffe gefallen laffen, mahrend man doch weiß, daß kein Bahl-Refet die ufurpirte souverane Stellung und eben so wenig die vielfachen Regierungsbeschluffe ber Berfammlung rechtfertigt. weiß, daß man im Unrechte ift, und thut, als ob man Recht habe, weil für ben Augenblick bas Unrecht in einem Theile Deutschland's durchzuseten ist. So hat man in einem Dunstkreis von Unwahrheit gelebt, ben man wohl erkannte, aber nicht verließ, weil man die reine Utmosphäre der Klarheit und Wahrheit scheute. Bei den Fragen über Desterreich ist endlich dieser Schleier von Selbstäuschung zerrissen. Man hat erkannt, daß die souverane Stellung fich gegen Defterreich nicht behaupten läßt. Desterreich steht man aber zu jedem Staate der mit sich selbst fertig werden kann. Mit Preußen hat man es dahin gebracht, daß man nicht weiß, woran man ift, und ob Preugen am Ende fich von jeder Mitwirkung ausschließen läßt, und eben fo fteht man venn fich die Idee, Preugen an die Spige zu stellen, als ein Mitel erweisen sollte, über biefen wunden Fleck binwegzukommen u Baiern, Sachsen und hannover. Denkt man felbst im Ernfte II. Abthl. 20

baran, Holland zu zwingen, bas Berfaffungswerk als rein o tes für Limburg und Luremburg anzunehmen?

»Aus biefer Unwahrheit und Selbstauschung muß man geben und die verlorenen Anknupsungspunkte mit den best Berhaltniffen wieder gewinnen. Die Folgen treten jett Dberhauptsfrage an ben Zag. Schafft man eine Spike bes bie bie Staaten nicht wollen, bie ben Berhältniffen, wie nicht entspricht, so muß bas ganze Werk scheitern. Nun b aber tein Organ fur bie Berbindung mit ben Staaten, mi nicht recht wie weit man bei biefer Frage ihnen gegenüber i Standpunkte bes fouveranen Befehlens bleiben, ober ben foll, mas die Staaten wollen. Der Eine benkt bier fo, de fo, je nachbem bie Souveranitätsfucht ober Einbilbung, o Bertrauen auf ben Erfolg eines neuen Revolutionirens fta ichmach, ober ber Nebel, ber ben eignen Standpunkt einhul ober minder bick ift. Soll ferner bie Berfammlung blos t faffungsbestimmung über bas Dberhaupt treffen, ober foll ! bas Dberhaupt mählen und inftalliren? Auch hierüber Rlarheit vorhanden, und weiter als bis zu Zweifeln: ob einer folden Bahl irgend befugt fei, ober ob man bamit ei folg haben werbe, hat man es nicht gebracht. Schon bei t sebung ber provisorischen Centralgewalt hat man ein kuhnes ment gemacht, und eine auf die gange völlig unhaltbare & in der Mitte zwischen Legalität und Illegalität berause Man wird beim Definitivum Dieses Erperiment nicht wie wollen. Nun fehlen aber für ben legalen Weg die Orge Unknüpfungspunkte, und die Mothbebelfe, das geheime C bei einer ober ber anbern Regierung und mas fonst gescheh um einen Unschein sichern Bobens zu gewinnen, find et Nothbehelfe, welche bas Kaliche und Schiefe ber ganzen & Also geheimes Sondiren bei Einzelnen, ft nen Vernehmens mit Allen! als ob nicht Alle gleich bethei gleich interessirt maren! Es gehört mahrlich ein ftarker Glau bierin nicht ben Unfang von Sonberbundelei gui Das find die Kolgen bes falfchen Standpunkts, ben man nicht verlaffen kann. Man bat bie Staaten ausgeschloffen, muß man ihnen boch kommen. Aber man kommt eben nur ber ober Andern, und nur die Gingeweihten wiffen barum. Rein kein Kurft, der Pflichten und Rucksichten gegen feine ! genoffen kennt, der mit den kühnen Griffen, wodurch die Bundesversammlung zerstört wurde, nicht auch jedes Bundesverhältniß zu feinen Deutschen Mitstaaten für zerstört hält, wird sich auf dergleisden geheime Bedingungen und Anerdietungen eintassen, keiner wird glauben, daß der souverane Standpunkt der Versammlung die freie Bahl und Zustimmung der Deutschen Staaten ersehen könne.

»Beim Beginne unferer gangen Bewegung batten wir mehr Saß gegen bie Bergangenheit, mehr sanguinische Hoffnung auf bie Butunft, mehr Vertrauen auf Solche, beren früheres Schicksal Sympathien erweckte ober beren Gefcmag und Gefchrei imponirte, als positive Ibeen, flaren Berftand und Bermogen bas wirklich Berthvolle zu erkennen. Dit bem blinden Saffe gegen die Bergangenheit wurde aber unferem Schaffen fogleich eine Reffel angelegt. Es burfte nichts geschaffen werben mas bem Alten irgend chnlich fah, mas irgend als Reform ober verbefferte Auflage ber Bundesverfaffung gelten fonnte. hiermit wurde ber freien Birt. samkeit und Bahl ein bedeutendes Feld verschlossen, und von dem was geschehen konnte, von den Elementen, die benutt werden mußten, ein erhebliches Stud willfürlich weggeschnitten. Organisation ging nur vom Gesammtvolke und nicht von ben Staaten aus : naturlich, daß fie nur eine Berfaffung und feine Kobera= tion ber Staaten werben mußte.

»Es ftand bei Allen fest, daß ein Bundesstaat geschaffen werden folle, und man lofte ben Bund ber Staaten auf. Man fchuf eine provisorische Centralgewalt, bei ber man die Foberation unter den Staaten vergaß, in welche man wie in Provinzen hineinzuregieren Gerade dem Umftande, daß man jene Foderation burch ein konstitutionelles Fachwerk erseten wollte, verdanken wir ben Bruch mit Desterreich. Mit Sicherheit konnen wir aber noch weitre Spaltungen und Riffe vorausfehen, wenn ber jegige Buftanb fortbauert. Unfre Staatsmanner fuhlen und gestehen auch, bag bas Provisorium nicht bauern konne und bag man jum Definitivum eilen muffe. Db fie ben Grund feiner Unhaltbarkeit - ber eben barin liegt, bag die vertragsweise Berbindung und enge Miance ber Staaten burch ein willfurlich über fie hingeworfenes konstitutio: nelles Schema nicht erfett wird - einsehen, wiffen wir nicht; bas aber wiffen wir, bag bas Definitivum eben fo unhaltbar fein wird als bas Provisorium, wenn fich berfelbe

Grund ber Unhaltbarkeit barin findet. hierzu haben wir bis jetzt leiber bie beste Aussicht.

»Als man nach paffenden Berfassungsformen für ben Deutscha Bundesstaat suchte, gerieth man am einfachsten auf die Rordamm kanische Berfassung. Allein bie Uebertragung berfelben auf bi Deutschen Berhältniffe ift unmöglich. Die konstitutionelle Monardie bedarf ichon an fich eines hohen Grabes von Gelbftftanbigfeit und ordnet sich weniger leicht einer Centralgewalt unter, als bie Re Der Nordamerikanische Begriff vom self-government ber Staaten fehlt bei und. Gine Centralgewalt über konflitutionella Staaten wird fich immer nur burch bas Bolkshaus und baburch daß sie im Einverständniß mit diesem die Staaten nullificirt, balten können. Die letteren haben in Deutschland ein ftarkeres abge fondertes staatliches Leben. Diefes Leben austilgen, biefe Deutsch land felbst vertilgen, hieße die Macht, die wir haben, für die Er reichung einer Macht opfern, die wir möglicher Beife erreiche könnten. Deutschland ist ferner von Rachbarn umgeben, auf ban Freundschaft und guten Willen nicht allzusehr zu zählen ift. & kommt baber vor allen Dingen auf festes Busammenhalten, af enges Bundnig ber Staaten an. Die Festigkeit bie bieses gegen bas Ausland giebt, erreicht man nicht baburch, bag man ein for flitutionelles Schema an die Stelle bes gesprengten Bundnific sett. Möge die Folge die diese Operation bereits gehabt hat, mig Die Trennung von Desterreich eine Lehre fein umzukehren, ebe bit Bersplitterung noch größer geworben ift!

»Man ist bei dem Verfassungswerke aus einem Ertrem in det andere verfallen. Unste Bundesverfassung war mehr eine volker rechtliche Allianz als eine Verfassung, obgleich sie zu der lettern wesentliche Anlagen in sich trägt. Jeht will man blos eine Berfassung schaffen: daß zu einer Bundesverfassung wesentlich in Bündniß der Staaten gehört, daß dieses auch in Nordamerika nicht sehlt, hat man übersehen, und so die entgegengesehte Einseitigkeit begangen. Mit dem Ausbau der also nach konstitutionellem Plane begonnenen Verfassung ist man ganz in abstrakter Weise, und ohne sich um die wirklichen Verhältnisse zu bekümmern, fortgesahren. Natürlich, weil die Theile des Bundesstaates, die Staaten, keine Stimme hatten und ihre Bedürfnisse und die wirklichen Verhältnisse nicht geltend machen konnten. So entstand ein Verfassungsschema, welches wohl für irgend einen Bundesstaat in abstracto, aber

icht für Deutschland paßt, und auf deffen konkrete Berhältniffe eine Rudficht nimmt. Wo biefe Berhaltniffe fich aufbrangten, aßte die Sache nicht. So bei & 2 und & 3, die man einstweilen otirte, in der Meinung, daß sie boch nicht zur Geltung kommen ollten. So ferner bei ber Dberhauptsfrage, beren Schwierigkeit nferes Erachtens barin liegt , bag zu einem bereits fertigen Beraffungsplane eine Spite und ein Complement gefucht werben muß, oobei sich benn findet, dag bas Bange nicht angeben wird, wenn nan die einzig zu jenem Plan paffende Spite, Die Erbmonarchie arauf fest. Daber tauchen alle möglichen Plane, Trias, Turnus, Bahlmonarchie, lotterieweise Ausspielung ber Kaiserkrone, in bunter Reihenfolge auf: alle bestimmt, bas Werk paffend und namentlich ur Desterreich passend zu machen. Näher betrachtet ergiebt fich ber, daß einmal alle biefe Complemente ber bis auf die Spige ertigen Berfaffung nur Nothbehelfe find und zu biefer boch nicht echt paffen, bann aber, bag auch fie bie Berfaffung fur Deftereich nicht acceptabel machen werben, welches nur auf eine Beraffung die den Charakter ber Foberation felbstftandiger Staaten 10ch in sich träat, nicht aber auf eine konstitutionelle Gesammtver= affung eingeben fann.

»Deshalb soll ferner nach bem Plane einer starken Partei — ie Verfassung in der projektirten Weise vollendet, Preußen an die Spitze gestellt, und damit das angehe »in seine Bestandtheile aufelöset« werden, die konstitutionelle Gesammtmonarchie soll dann ie einzelnen Staaten absorbiren und durch ihren nothwendig zur ientralisation hinarbeitenden konstitutionellen Apparat vernichten, besterreich aber soll — da diese ganze Procedur auf dasselbe nicht wendbar ist und es sich entschieden dagegen abgeneigt gezeigt hat aus derselben fortgelassen werden. Es soll ohne weitere Theilzihme ein tüchtiger Bundesgenosse bleiben.

»Wir halten biesen Plan fur einen burchaus unrichtigen und rfehlten. Wir glauben, daß der Preußisch-Deutsche Einheitsstaat imöglich und der Versuch zu seiner Einführung ein Quell von errüttungen ist, wir glauben ferner, daß es unklug, ungerecht id wider die einmal gestellte Aufgabe ist, Desterreich dadurch, is man Pläne macht, die nicht für dasselbe passen, auszuschließen, id daß sich auch Desterreich, gestützt auf den einmal geschlossenen inndesvertrag, nicht von der Deutschen Verfassung wird auspließen lassen wollen.

»War bas Frühere mangelhaft, fo tonnte man es verb man konnte ben Grund ber Desorganisation erforschen und t wiß noch beilfräftigen Ratur hülfreich beispringen. aus und mit ben gefunden Elementen, benen die Lage ju war, bie fie nach Unlage und Bestimmung forberten, ben 9 aufführen Statt beffen follte alles Gemesene nichts taugen was baran nur erinnern tonnte, war ausgeschloffen und es etwas burchaus Neues und Frembes geschaffen werben. Das iche Bolk trifft bier ber Bormurf, bag felbft die beffern Rla bas Geschrei ber Bubler und bes Gefindels mit eingestimt biefe Uebertreibung geforbert haben. Go wenig aber ber Mensch zerlegt, ausgekocht, gereinigt und wieder zusamme werben tann, fo wenig lägt fich ein Staatswesen gerschlag bann willfürlich nach einer bestimmten Form mittelft einer denben Konstitution wieber jufammenfeten. Das ift Buch beit, Doktrinarismus und politische Quadfalberei. Man nicht die Theile des Ganzen in eine Korm die diefes hab fondern man mable bie Form, die eben ber natürlichen Unle Bangen entspricht. Diefe erkennt man aus ber Geschich nicht aus ber Tagesmeinung bewegter Zeiten.

»So wie die Sachen jeht liegen, sind nur zwei sich wie Einzelnen modisicirende Kombinationen möglich. Entweder m trachtet Desterreich als ausgeschieden und gründet für den R Deutschland eine Gesammtverfassung, oder man hält Del gegenüber an dem Bundesvertrage sest und richtet die Ber so ein, daß sie auch für Desterreich paßt. Im ersteren Fall Verfassung centralisirter, und die Einheit vollständiger, im wird man sich mit einer minder centralisirten begnügen müssteht sich also der Vortheil einerseits größere Einheit in del Desterreichischen Deutschland zu haben, und der Vortheil: A land in seiner Integrität zu erhalten und Desterreich nicht sen gegenüber.

»Um Natürlichsten und Einfachsten wurde man sich f Letztere entscheiden. Im ersten Falle wird die ganze Aufgal gelöset, und man substituirt ihr eine andere, für einen ande genstand gegebene und für diesen — wie wir hier einswei nehmen wollen — lösbare Aufgabe. Im zweiten Falle r minder gut gelöset, als man in den ersten sanguinischen Bei hofft hatte. Wer für Deutsche Einheit auch noch so begeis

pirb boch immer, ohne feine Gefinnung zu verläugnen, fagen konten, er wolle lieber einen geringern Grab von Einheit, er wolle Abst nur enge und aufrichtige Ginigkeit, als bas Ausscheiben eines berächtlichen Theils von Deutschland neben engerer centralifirterer Einheit des Restes. Um biesen Preis konnte solche Einheit boch w theuer erkauft fein. Der Preis ift augenscheinlich ein hober und lowerer. Was wir dafür bekommen, ift freilich auch werthvoll und theuer, aber eben bes hohen Preises wegen werden wir es auch genau prufen muffen, um es nicht ju uberfchagen. Bebenten wir wohl, daß jest der Drang nach Einheit ein mächtiger ift, daß er ber - wofur fich Belege leicht finden - bis zum völligen Unverstande, ur völligen Unklarheit geht. Man übertreibe und überschäße also Wesen Drang nicht, sonst fördert man die Reaktion des Partitularismus, ber in Deutschland auch feine Berechtigung bat. Man scheibe aus, was nothig ift, um Deutschland im Innern tinig und gegen Außen fark zu machen. Man hat bas Gemeinsame, mas wir bereits haben und mas uns machtig zusammenhalt, zu ge= ring angeschlagen; Die Gemeinschaft unserer Sprache, Sitte, Civilisation, Kunst und Literatur ist ein farkes und bedeutungsvolles Band gewesen. Man geselle Gemeinsamkeit ber materiellen Intereffen, gemeinsame Gesetze, — worin man weiter gehen kann, als manche noch so fehr von Einheit Schmärmende irgend beabsichti= gen — hinzu, man febe auf gutes, gemeinsames Kriegswefen und Bertretung im Auslande, und man wird schon hiermit vernünftigen Forberungen ein wefentliches Genuge gethan haben. Haben wir Einheit in den hier angegebenen Punkten, so konnen wir den cen= tralifirenden konstitutionellen Apparat für minder nothwendig halten and nur Einrichtungen munichen, welche fur die Dauer bes einmal Meffen wir das Bedürfnig unserer Einheit Segebenen forgen. ticht nach ber Stärke ber Aufwallung und Schwärmerei bafur, nicht nach ben Grundzugen bes Siebzehnerentwurfs. Trennen wir on ber Einheitsibee bie bamit vermischte Ibee bes Konstitutiona= smus, und feien wir wenigstens unbefangen und vorurtheilsfrei enug, ju gefteben, daß die konstitutionelle Centralifirung nicht die ingige Form bes Bunbesftaates, nicht die allein heilbringenbe Argei ift, burch welche fester Busammenhalt unter ben Gliebern erzielt Man lege, statt auf bas Bolk, auf bie Staaten as Sauptgewicht, und man wird bem Richtigen und Bahren naer tommen, als auf bem jest eingeschlagenen umgekehrten Wege.

»Die projektirte Einheitsform wird endlich — worüber isich doch nirgend täuschen möge — weiter führen als sie soll. mittleren und kleineren Staaten stehen künftig nur als Suppliten vor dem Bolkshause und der Centralgewalt, und dem knun Staaten und Regierungen zu deprimiren und vom Bolke und Gnade damit zu verdienen, werden diese nicht widerstehen wäre Blindheit, hier auf Mäßigung und Rücksichtnahme zaschlimm genug ohnehin, wenn die Eristenz der Staaten erst einer Mäßigung und Rücksichtnahme abhängt, die selbst bei g Willen nicht leicht zu üben sein werden. Die se Sinheit und zu start; sie wäre gefährlich, weil sie Widerstand hervon an dem sie scheitern müßte. Für die se Einheit, oder im Inur sur das bloße Experiment ob die se Einheit möglich und t sührbar sei, möchten wir das Opfer einer Spaltung Deutsch und des Ausscheidens Desterreichs nicht bringen.

»Unfer Verfassungeplan ift mit bem Siebzebnerentwur Befentlichen gegeben, und bavon jurudzukommen verbietet fi schon die Macht ber Rebensarten. Mangel an Freiheit und gie in ber Versammlung kommt hinzu. Man follte es aber langer laugnen, er wurde fertig, ohne bag auf bie besondern hältniffe ber Staaten Rucklicht genommen ware, und nun bie & ber Ausführung näher rudt, findet fich, bag er fur Defterreid Preugen nicht pagt und successive wird fich bies Nichtpaffen bei Baiern u. f. w. ergeben. Auch für Preußen paft er n ftens nicht schlechthin und ohne daß man als felbstverstanden Abhülfe in Petto hatte. Sie befteht darin, daß man dem Di schen Königshause die Raiserkrone erblich übertragen will. baburch wird ber Plan fur Preugen wol annehmbar, es wirl mieben daß Preugen offen nein fagt, ausführbar aber, fi baraus wird was bie Worte fagen und was das Deutsche Bolf e tet hat, wird er boch nicht. Ein konstitutionell organisirter u ftrena centralifirter Bunbesftaat, wie man ihn projektirt hat, ift i unmöglich, wenn unter einigen und breifig Staaten aus benen fteben foll, einer fo übermächtig ift, wie Preugen, wenn einer vi fo groß ift als ber größeste ber übrigen, wenn einer ber Beltaeft angehört, die andern aber nur ber Deutschen Geschichte. Gin Br staat ift hier immer unmöglich, man mag einen ber kleineren ( ten ober ben übermachtigften an die Svipe ftellen: ber Unter liegt nur barin, daß erfteres unausführbar und letteres ausfu

ift. Ein Bundesstaat wie der projektirte kommt aber auch im letem Falle nicht heraus. Gegen die Uebermacht, die hier der centrasstrenden und nivellirenden Tendenz des konstitutionellen Regiments Achdruck verleiht, konnen sich die übrigen nicht schützen und wersem wie man das jeht nennt — mediatisiert, d. h. zu Provinzen wieden werden, oder es wird, wenn sie sich sträuben und der grösstre Staat durch Gerechtigkeitssinn verhindert ist, seine Uebermacht migebrauchen, das Ganze auseinanderfallen.

Sierauf könnten wir es indeß ankommen lassen. Wir könnten sien bie Kleinstaaterei tauge nichts, sie möge ganz untergeben. Dir könnten eingestehen, die projektirte Versassung werde, mit einem deußischen Kaiserthum verbunden, in der Ausführung weiter sühren als man die Leute glauben gemacht und als das Bolk gewollt, die könnten dabei glauben, daß dieser Erfolg, da er eine noch zehfere Einheit bringe, gar kein unerwünschter sei. Getäuscht wiren wir dann freilich, aber der Erfolg wäre dann ein besterer in eine Restauration der alten Bundesversassung in verbesserter Inssage, und besser als ein sonst vorauszusehendes Scheitern der unzen Ausgabe. Schlimm genug freilich, wenn wir so etwas Inderes als den verlangten Erfolg bekämen: es wäre aber doch immer ein Erfolg. Allein auch diesen würden wir nicht haben. Die Sache würde gar nicht bis zur Aussührung kommen, o der in der Aussührung schmen, o der

Die Reichspartei rechnete barauf, bag Preugen feine Staatsdicheit aufgeben werbe, und bas wird es nicht thun. Es will nach den bis jest vorhandenen Rachrichten fodann auch bie ihm jugebechte Stellung nicht annehmen. Es steht nicht, nach ber in ber Mational = Berfammlung fo oft migbrauchten Phrafe, auf bem Boben ber Thatsache, wo man Recht und Pflicht fur hirngepinnste erklärt, sondern es weiß, daß trop aller fühnen Griffe boch noch eine auf Berträgen beruhende Pflicht gegen feine Mitftaaten besteht, daß, wenn auch der Bund der Centralgewalt gewichen und tatt bes Staatenbundes ein Bundesftaat proklamirt ift, bamit nicht m Sinne ber Unhanger ber Revolutionstheorie, jedes Band gebrengt, fondern dag in ber Beit ber gemeinfamen Roth und Berangniß das Band ein engeres, die Pflicht gegen die Mitstaaten ine noch heiligere geworben ift. Die Bertrage, welche bie Deutden Staaten binben, find nicht gerriffen, - wenn fie es waren, pahrlich, die bloße gemeinsame Unterordnung unter die Centralge-

walt wurde nicht lange bie Staaten zusammenhalten! In jenn Berträgen ift aber die Solidarität ber Staaten ausgemacht. fteben für einen, einer für alle jur Bewahrung ihrer Eriften. Wohl konnen fie sum gemeinsamen Bobl ihre Gelbittanbigtet beschränken, und bas tann ber Staat, ber an bie Spibe tit. Nimmermehr aber tann biefer Staat obne freie 3 acceptiren. ftimmung seiner Mitstaaten - und wo ware bie jest ju findet - eine Stellung einnehmen, die biefen ihre Selbftftanbigfeit, ibn Erifteng nach und nach gang rauben muß. Das weiß man in Preugen und wir glauben ber bisherigen Beigerung ein ebles und achtungswürdiges Motiv, welches man nicht hinmeggureben wo fuchen follte, unterlegen zu muffen. Ferner fragt fich : werben be übrigen Staaten, werben bie Konigreiche fich bem Plane be Deutsch : preugisch : kaiserlichen Partei fügen? Rach allen Rachrichtn werben fie es nicht. Sie burch Revolutionirung ju gwingen, win nicht ehrenhaft, es mare unausführbar, weil jest bie Emeuten ticht mehr gelingen wurden, es ware unfinnig, weil bie gelungene Ement nicht jum Siege bes Planes, ben man burchfeten will, fonben jum Siege gang anderer Plane fuhren murbe. Burgerfriege wir man nicht anstiften wollen: bem wurde Preugen auf bas Emb lichste widerstehen. Also konnte man wohl Berwirrungen und the heil anrichten, bas vorgesteckte Ziel erreichte man aber boch nicht. Eines aber moge man noch bebenten. Scheibet Defterreich aus und ber Reft wird unter Preugen gestellt, fo wird bas gesammet Ausland, fo werben die Mächte, mit benen unfere Territorialanath nung auf bem Wiener Congresse vereinbart wurde, hierin einfes eine Bergrößerung Preugens auf Roften ber übrigen Staatm, beren Selbstständigkeit garantirt ift, erblicken. Bu bem innern Se wirr kommen bann Interventionen. Wir find freilich herr im & genen Saufe: bebente man aber, bag einmal ber Plan bes Deutst preugischen Raiserthums nicht Wille bes ganzen Boltes, fonden nur Plan einer Partei ift, bem bas Bolk nicht überall und nicht allgemein zustimmt, und bebente man ferner, bag, um bie fremte Intervention abzuweisen, wir im Innern einig fein muffen. Di erwäge man und prufe, ob ber Plan nicht gefährlich, ob es nicht rathlicher ift, von ber Einheit soviel nachzulaffen, bag zunacht nur bie Ginigfeit gefichert und nicht biefe verloren, und bankt auch verfehlt wird.

»Rur freier Confens und nicht ein Dachtspruch wirb bie

Die Verfassung wird nicht zu Stande r bes Werks sichern. en, wenn man fich nicht freilich fpat, aber boch nicht zu fpat ließt, die Staaten zu betheiligen und mit ihnen zu vereinbaren. Berfassung foll in ben Deutschen Staaten gelten, also muß einen Unknüpfungspunkt mit ben Staaten finden. Die Sachen ju machen und auf gutes Glud in die Belt hinauszuwerfen mehr als leichtsinnig. Mag man über die Nationalsouveras und die eigne Souveranitat benten wie man will, man muß en, daß man die ganze Aufgabe faktisch und praktisch nicht gen kann, wenn man nicht die in ben Bahlgeseten vorgezeich= Stellung ber Bermittelung amifchen bem Deutschen Bolte und Regierungen - zwischen der Befammtheit und ben Ginzeln-Rehrt man auch jett noch ben Staaten ben n übernimmt. n, will man Namens ber Gefammtheit noch immer ben Staaur befehlen, fo hangt es vom Bufall ab, ob überhaupt Etwas stande kommt und die Deutsche Berfaffungsarbeit nicht an Thorheit, nicht an ber nachwirkenden Macht folder Rebens-, die jest bereits allen Cours verloren haben, scheitert.

»Man hat fich in ber ersten jugendlichen Zeit zu tief in bie veranität bineingerebet. Sest traut man ihr felbst nicht mehr. fühlt, daß man sich hat hinreißen lassen, man muß sich ge= 1, daß man ber linken Seite zuviel nachgegeben, und eben rch, bag man als lette Inftang bie Appellation an bas Bolk binterhalt gehabt, in eine gewisse Dependenz von ber Partei hen ift, welche die zu ber praktischen Ausführung biefer Appella= biensamen weitern Konnerionen besitt. Man sab, bag man in Richtung aber boch nicht genug thun konnte und bag fich meute gegen die Versammlung kehrte. Und wollte man endlich nnen, daß ber Bahn biefer Herrlichkeit und Souveranitat, an d bas gange Sin : und Berichwanken gwifchen Legalitat und alität knupft, eben ber Grund unferer Schwäche nach Außen, er Soffnungelofigkeit im Innern ift? Unfere Ginbeit und it nach Außen, auf eine usurpirte Souveranitat gebaut, ift er und schwächer als je. Um ein fo schwieriges Werk zu ben, wie die Deutsche Einheit, ift vor Allem Sicherheit bes ins, es ift die Gewißheit nothig, bag man auf einem reinen, gen und zum Ziele führenden Bege gehe. Nur bann tann das Vertrauen und ben Muth haben, die bei großen Berten g find. Unfer Weg ift aber nicht ficher und rein. Wenn

Jemand beim Beginn unfers Unternehmens und in feinbselige Absicht einen recht schädlichen Rath batte geben, wenn ber schlaues Reind ber Deutschen Sache uns einen Irrmeg hatte zeigen wollen: er hatte mahrlich nichts Schlimmeres rathen konnen, als was wie gethan und teinen gefährlichern Weg zeigen konnen, als ben, welche wir betreten haben. Er hatte uns gefagt: um euer Ginigungsmal ju Stande zu bringen, feid fouveran, fchließt bie Theile, bie it verbinden wollt, aus, verlett und bedrobt fie, soviel ihr tont, vollendet euer Bert, legt es hin und erwartet, daß die öffentliche Meinung es ins Leben führt! Als lettes Mittel, Biberfpenftig zu zwingen, habt ihr bas Bolk! Wahrlich bas Austand muß fic über bie staatsmannische Weisheit in Deutschland wundern, d muß sich freudig überrascht fühlen, daß bas Einigungswert folde Chancen zu laufen hat. Jeder Gefetgeber fieht vor allen Dinge barauf, daß feinem Berte die Geltung gefichert fei, jeber Staats mann berechnet bei einem Unternehmen bie praftischen Mittel mb Bege es ins Leben zu führen und mahlt davon die zuverläffigfin und besten. Dhne biese Boraussicht und Berechnung truge bei Bert ben Charafter einer theoretischen Arbeit, eines Erercitium. Für unser Deutsches Ginigungswerk hat man aber blos auf i Macht ber öffentlichen Meinung, eventuell auf bie Erhebung be Bolfes gerechnet. Sat man benn ganz vergeffen, wie trugerif und haltlos bie öffentliche Meinung ift, wie fie in Ertremen in und her schwankt und wie ihr bas Stetige und Nachhaltige fehlt? Kreilich ift ber Drang nach Ginheit mehr als eine Zagesmeinung; es fundigt fich in ihm bas Bedurfnig ber Lösung einer hiftorifon Aufgabe an. Aber eben beshalb hatte man mit Borficht und & rechnung an diese Aufgabe geben follen. In der öffentlichen Die nung ift viel Uebertriebenes und Unklares, fie bezeichnet bas Bid wohl im Allgemeinen, sie brangt wohl barauf bin, aber wenn praktisch bienlichen Wege und Anknupfungspunkte nicht gefunden werben, fo kann fie nichts schaffen, sondern nur unheilvolle Emp tionen hervorrufen. Täusche, sich bie Nationalversammlung if über ihre Aufgabe und ihre Stellung zu ber Stimme ber 32 Wenn fie bie prattifchen Wege jur Lofung ber Aufgabe nicht einschlägt, wenn fie ihr Werk hinlegt und bem Bufall preibgibt, fo hat fie ber Stimme ber Zeit nicht genügt und ihre Aufgate nicht erfüllt. Das Bolf mag bann reagiren, und es mogen weiter Convulfionen entstehen, bie Sache liegt aber boch anbers, als men

) eingebildet hat. Die National = Versammlung hat nicht bas ige gethan und bas Bolt erhebt fich nicht, um bie im Unrechte findlichen Widerspenstigen zu zwingen, sondern die Nationalerfammlung hat bas ihrige nicht gethan, und die Richterfüllung rer Aufgabe führt zu Berwirrungen, beren Biel voraussichtlich e Deutsche Ginheit nicht mare. Das Gludlichfte, mas fich bann eignen konnte, mare, bag bie größern Staaten, bag namentlich le nordbeutschen Staaten eine feste Haltung bewahrten, und bag m ben Staaten an ihre Betheiligung bei ber Berfaffung gedacht urbe, worüber freilich hin und wieber ein Gefchrei ber Unver-Indigen entstehen mußte, womit indeg die Staaten doch im Grunde ot mehr als ihre Schulbigkeit gethan hatten. Burde aber ichon bt eine Institution zur Geltendmachung bes gewiß febr fügsamen Mulens ber Staaten geschaffen, so hatte bie Berfammlung bamit m Charafter einer konstituirenben noch keineswegs eingebugt. Durch iefen Charakter ift nämlich eine völlige Paffivität und Unthätigkeit n Regierungen, ift eine Suspension ber ihnen obliegenden Pflichten icht geboten, und hatte am Ende Diesem ober Jenem bas Bort instituirend besonders wohl gefallen, so moge er bedenken, bag in befonderes Wohlgefallen nicht gegen bas Wohl bes Batermbes in Unschlag kommen barf.

»Man ist wirklich jest in dem Vertrauen auf die eigene Souveinetät nicht mehr so fest als früher \*). Biele mögen nur nicht ingestehen, daß sie sich geirrt und scheuen sich vor dem offenen habsteigen von einem Piedestal, auf dem sie sich eine Zeit lang tselen. Andere glauben, ein Räckschritt sei nicht durchzusehen, nd täuschen sich damit, daß ein Vereindaren mit so vielen Staaten icht möglich sei, während doch ein Zwingen fo vieler och weniger möglich und namentlich bei den beiden größesten staaten jeht ganz augenscheinlich unmöglich ist.

»Desterreich hat erklärt, es halte am Princip ber Vereinbarung ft und beabsichtige nicht, vom Versassungswerke auszuscheiben. dagern's Untrag, der ein Verhandeln und Vereinbaren mit Dester- ich verlangt, braucht sich nur auf alle Staaten auszudehnen, und Et Beg, auf dem eine Lösung möglich ist, liegt offen da. 3weise

<sup>\*)</sup> Dies war am 4. Januar gefdrieben, am 5. erließ Gagern, wie wir uns erinnern, bas Schreiben an ben Ausschuß, worin er bas »Bertrauen auf bie eigne Souveranitat« wieder befestigte.

man nicht am guten Willen für bie gute Sache, zweistle aber an bem Gelingen ber guten Sache, wenn ihr bie richtigen Bege verschließt.

Die Schwierigkeiten ber Desterreichischen, ber Dberb frage maren immer ba, wir rudten fie uns nur aus ben und verloren die Beit mit Dingen, welche großentheils ga einmal in unserer Aufgabe lagen. Erft jest kommen wir a hinan, und mas haben wir nun ben Schwierigkeiten, bie wir im Monat Mai hatten feben follen, entgegenzuseten? Die ? ift niederschlagend. Nun unfer Plan nicht paffen will, fang an zu klagen, wir stellen uns, als werfe uns Defterreid Diplomatenkunfte Sinberniffe in ben Weg und machen ! gegen die noch fortwirkenbe Metternich'iche Politik. an unferm Plane babei um jeben Preis feft, und klagen, ! ber alte Bundestag inzwischen einige Monate Rube im Gi habt hatte, aufs neue über die Bundesverfaffung, beren unf Aufleben wir von einer Betheiligung Defterreichs, von ei theiligung ber Staaten überhaupt vorausfagen! Das Fin lette Erpediens unserer Staatsweisen ift also nichts als ein! ben fo lange und bis jum Ueberdruß ausgebeuteten Wid bes Bolfes gegen ben Bunbestag noch einmal auszubeuten ift traurig, aber es ift fo.«

Die Kortsetung sollte positive Borschläge zur Löfung be hauptsfrage nach unfern Ansichten bringen. Sie kam jedo Sagern's Schreiben an ben Musschuß verbarb die guft bag mußten erkennen, bag unfere Bemuhungen fur jest völlig lich waren. Es fam hingu, daß ich balb nach bem Erfchei letten Urtikels die Berausgabe ber Flugblätter aufgab, in ich jedoch zu allerlett noch einen aus der Gedankenreihe bie fate entsprungenen Vorschlag abbruden ließ, ben ich unten len werbe. Gleichzeitig brachte ich auch noch verschiedene Bebenken gegen bas kaiferliche Dberhauptsprojekt zur Spra fene Erwiederungsschreiben M 3, 4). Die vorherrschende ? in meinem Braunschweigischen Baterlandchen hatte bemfel zugewendet. Die Politik mit Leidenschaft treibend, die Be bes Gewichts, bas man in die Bagschaale legen vermoch überschäßend, angeleitet von Demagogen und Rhetoren Zag fie erzeugt, eiferte man bort mit viel gutem Bil Selbstbehagen, mit geringerer Ginficht und Umficht fur All

3

. Magenblidlich Rlang hatte, jest für die Grundrechte und bas Preu-Sifche Raiferthum, und in Privat= und öffentlichen Bufchriften, ver-Handig und unverständig, murbig und unwurdig, bescheiden und Bubringlich gaben Bereine und Gingelne aus ben hochsten wie nie: beren Rreisen die Meinung, den Bunfch, bezüglich ben befchishas iterischen Willen an die Braunschweigischen Deputirten zu erten: .nen, bag biefelben fur ben Preugischen Erbkaifer votiren mochten. Bir hatten in Frankfurt Perioden fehr hervorstechender Charakter: Lofigfeit nur zu vieler Mitglieder ber Rational-Berfammlung erlebt. In eine solche traten wir jest wieder ein. Rabikale wurden erb: Taiferlich, hartgefottene Partikulariften unitarisch, Bormargliche fomarmten und raften fur bie Reichsverfaffung, bie Souveranitat ber National = Berfammlung, febr Gouvernementale tobten aegen etwa widerstrebende Regierungen und droheten mit Revolution und Republik - fichtlich unter bem Ginfluß an fie herandringens ben Geschreis von unten ober ihnen zugehender Binke von oben. Ran sah unbillig viel altgewohnte Servilität im liberalen Kleibe. Bitten ober Willenserklarungen, fur ben Erbkaifer ju ftimmen, waren unnöthig bei den übrigen Braunfchweigifchen Abgeordneten gewesen, ba biefe bereits kaiferlich maren. Um so mehr schien es aufzufallen, bag ich allein einer anbern Unficht folgte. Es mochte baber naturlich fein, wenn es auch nicht in ber Ordnung mar, bag man aus ber Beimath ber moralischen 3mang gegen mich zu üben suchte. Je mehr Berachtung und Unwillen bas Berhalten nicht weniger Salbmanner in der Versammlung mir einflögte, besto besimmter erklärte ich in jenen offenen Erwiederungen: ich halte wes ber die Regierungs = noch die Bolksmänner für unfehlbar und will beiben gegenüber frei fein und bleiben, und Unficht, Ueberzeugung ober Rath lediglich nach bestem wohlgepruftem Biffen und Gemis fen einrichten. Wo fo große und gefährliche Errthumer plötlich in bie Ropfe fahren und eben fo plotlich wieder verschwinden, wie es auch im lieben Baterlande geschehen, ba bin ich wol mit Recht boppelt vorsichtig und bilbe mir mit Recht um fo felbstftanbiger mein Urtheil u. f. f. Es folgten Ginwendungen gegen bas Raiferproiett, die Argumente, welche von feinen Korderern vorgebracht murben, die falfchen und schlechten Mittel und Mittelchen ber Agitation fur baffelbe. Um Schluß wurde gefagt: Um ein fehr fcmieriges Unternehmen handelt es fich boch gewiß, und es mare ber ärgste Leichtsinn, baran ju geben, ohne bie Schwierigkeiten, ohne

bie Mittel ber Ausführung erwogen und bie vorhandenen um reitwilligen Kräfte ber Nation geprüft ju haben. Beitungen arten und überhaupt große Worte thun es nicht, und am ften thut es ber hohle falfche Enthusiasmus, von welchem id wenig sehe, mahrend ich baneben von ber Neigung, Opfer gu gen, fein Uebermaß, und gerabe ba fein Uebermaß erblide, glanzenbe Aussichten, wie man fie eröffnet, am eheften geneigt machen mußten, wie man boch benten sollte. Das Preußisch ferthum wird nicht errichtet werben konnen ohne Gewalt, n muthmaglich bei bem Ronige murbe anfangen muffen, ben jum Erbkaifer bestimmt. Die Raiserpartei weiß fehr wohl, bi ohne Wiberstand ber Mittelstaaten nicht abgehen wirb. Sie beshalb nicht auf, biefelben zu schelten und anticipirt gegen f Unklage ber Sonderbundelei. Diese aber foll man baburch v ten, bag man fich übertriebener Forberungen enthält. Die berbundelei ift abscheulich und verderblich, aber diejenigen hab ber Sunde Theil, die burch Unbilligkeit Andere bazu veran ober treiben. Und so mar es von jeher in Deutschland, baf billige Zumuthungen und Parteifuchtigkeit und Leibenschaft bei lag zu ber Sonderbundelei und Auslanderei gaben, beren E bie Unlaffgeber bei Licht besehen nicht minder trifft, als bie ber felbft. Go weit ift es nun freilich gebracht, bag man fagt un einem Scheine von Recht fagen tann, es gebe aber teinen a Beg zu einem auten Biele, und wenn bem fo mare, bann lac Sache icon anders. Ich raume jedoch nur ein, daß andere l bie keineswegs fehlen, täglich schwieriger werben, weil man fic Muhe gibt, fie uns zu verleiben, zu versperren, zu verlegen, uns zu zwingen, ben vermeintlich allein felig machenben einzu gen. Und gang unklug und hochst verderblich muß ich es, gemiffenlos murbe ich es nennen, wenn ich nicht mußte, bag nicht wiffen, mas fie thun, bag die Erbkonigthumsfreunde fic bamit begnugen, die Berfaffungsform, welche fie wollen, al beste zu bezeichnen, sondern jede andere so herunterziehen, bag wendig Verachtung, Migmuth und Erbitterung bawiber ent muß. Ift nun etwa jene eine unmöglich, fo ift jebe anbere, weld nommen werden muß, und ber Grund, die Frucht berfelben ber Friede unter ihr von vorn herein verdorben. Ift das A beit, Staatskunft, Baterlandsliebe ?!

Dies war aber Partifularismus und nuchtern und mit e

orte, es war Regerei. Einreben gegen Störungen ber Eintracht 8egen Appellationen an die Gewalt — Hinweifung auf prakable Bege bas Berfaffungswert zu Stande zu bringen — Ber: Aungsibeen, welche an bas Geschichtliche und Staatsrechtliche aninten — Zweifel an ber Allmacht und Alleinzulänglichkeit bes Bealismus ber Kaiserpartei und ihres Anhangs, an ber Rich= Meteit ihrer Boraussehungen, bag ein haltbarer Bau gegrundet berben konne beim Borherrschen ber Ibeen, wonach ber Staat burch barlamentarische Mehrheiten regiert werden und das Staatsleben im ben Märzerrungenschaften beruhen sollte — bie Frage nach ber Ausführbarkeit bes Projekts ber Raiferpartei — bie Behauptung, bif ihre Mittel und Krafte nicht zureichten - bie Meinung, baß man mit Parlaments = und Klubreden und Beschluffen boch nicht Mein zum Ziele gelangen ober bag man mit Gefcwag, Rebend: inten und Geschrei zwar garm machen konne, aber kein Raiferhum: bas und alles bem Aehnelnde mar Regerei.

## Die Oberhauptsverhandlungen im Berfaffungsansion

In ber zweiten Salfte bes Decembers nahmen bie Berhanblm gen über ben Abschnitt vom Dberhaupt im Berfaffungsausicht ihren Anfang. Sie standen in genauem, ob auch nicht gan w mittelbarem Busammenhange mit den Debatten ber Rlubs ma benfelben Gegenstand, mit bem gangen Parteigetriebe, bas im D nisterwechsel eklatirte und kulminirte, und mit feiner Leibenschaft lichkeit, die sich auch in ben Ausschuß übertrug. Dag biefer in erbliches Oberhaupt beschließe und ben Borichlag eines folden in bie National-Berfammlung bringe, mar Bebingung wenn ber Plat ber Preußischen Partei gelingen follte. Und batte man barm nicht mit Rug rechnen konnen? Gegen lebhaften Biberfpruch w anderer Seite maren die Erbkaiferlichen bemuht gewesen, bei bet nothwendig gewordenen Erganzungswahlen im September und be fonders im November Mitglieder ber, wenn auch gemäßigten, Bis fen hereinzubringen, und fichtlich genug suchten fie bie Rieffer, 34 Reb zu gewinnen, mas auch zu gelingen ichien. Im Ausfant fagen Dahlmann, wie Sanm (229) fich ausbrudt, »ber Batt gleichfam biefes (bes erbkaiferlichen) Berfaffungsgebantensk, und bie Mitvater ober Geburtshelfer und Gevattern beffelben. 200 fehlte es auch an zahlreichen Reprafentanten ber Opposition band ber nicht. Unter biefen Umftanben mar es natürlich genug, auch noch leibiger, bag die Berhandlungen bei gereigter, fur legib latorische Arbeiten ganglich verdorbener Stimmung por fic gingen. Sie arteten mehrfach in wiberwartiges Gegant aus, und befondet

e um Beihnacht erfolgenden Abstimmungen waren von ben befaften Auftritten begleitet. Sie lieferten ein mahrhaftes und trauges Borfpiel der bei berfelben Frage in ber National=Berfamm= ing erfolgenden Debatten, Abstimmungen und Begleiterscheinun: en. Man fieht, Sanm ift von einem faiferlichen Ausschußmitgliebe icht gut unterrichtet. Bon diefem Charafteriftischen fagt er indeg, nd begreiflicher Beife, kein Wort. Die Lage war in mehr als ner Beziehung eine unreine. Wenn die Erbkaiferlichen ihre Uncht gelehrt u. f. w. begrundeten und ihre Argumente von anderer Seite durch Gegenargumente bekampft wurden, so war dies jum rößten Theil nur ein Spiegelfechten, benn die Durchsetzung ihrer Inficht war Parteifache bei ihnen, im Parteizweck lagen ihre eigent= chen Grunde und ihre Gegner wußten bas recht gut. Gin nicht mbedeutender Theil der Mitglieder mar der Meinung oder neigte u ber Unficht, daß die Verfassung überhaupt nicht paffe ober boch m ju paffen in manchen wesentlichen Punkten geanbert werben nuffe. Für sie kam die Oberhauptsfrage zu fruh. Wie konnten ie was fie follten, nämlich eine Entscheidung über die Form ber Dberleitung abgeben, mahrend die Borausfetzung mar, daß bie Bestimmungen über bas Dberhaupt zu benen über bas Reich und ne Reichsgewalt paffen mußten? Davon, ob nicht biese letteren u anbern maren, also von ber Borfrage, burfte nicht bie Rebe ein. Wer nun aber ber Ueberzeugung mar, bag Abanberungen er Beschluffe erfter Lefung nicht ausbleiben konnten und durften, termochte fein Votum über bas Oberhaupt nur etwa nach bem Bilde einzurichten, das er fich von der Berfaffung machte, wie fie us der zweiten Lesung hervorgeben werde.

Bei allem auch im Ausschuß sich wiederholenden fruchtlosen din= und Herreden über die Vorzüge oder Mängel von dieser und er und jener Form kam es doch in einer der ersten Sitzungen zu ner ausdrücklichen Erörterung der hochwichtigen Frage nach der ussührbarkeit des projektirten Erbkaiserthums, so oft die Debatte ich davon abspringen mochte. Die Subkommission hatte bei ihm Vorschlage eines Erbkaisers Preußen nicht genannt. Indeß trat r Gedanke in diesen Debatten bald heraus, und eben so offen urde jetzt davon gesprochen, daß man Desterreich ausscheiden wolle id müsse, wogegen Andere (Welcker z. B.) nun auch eben so ofz von einer Preußischen Intrigue sprachen. Der Gedanke des reußischen Kaiserthums fand zunächst eigentlich nur bei sieben

Mitgliebern Beifall (Dahlmann, Beseler, Dropsen, Soiron, Briegleb, Hergenhahn, Tellkampf), benn auch Scheller sprach Ansangt noch für einen auf Lebenszeit zu wählenden Kaiser, bei welchem er freilich nur an den König von Preußen dachte, und auch Die ters und M. Gagern mochten nur für die Erdlichkeit ohne Rassischt auf Preußen stimmen, die dann aber allerdings im hinter grunde lag. Entgegen dem Antrage der Subkommission, tauchten die verschiedenartigsten und vielfältigsten Vorschläge auf, Diektwrium von Künsen oder Mehren, Trias, Turnus, Wahlkaiser en Lebenszeit, auf zwölf, sechs, vier, drei Jahre, Reichsstatthalten, wozu jeder Deutsche, Reichshauptmann, wozu kein Regent wahl dar sein sollte u. a. Nur die Erdkaiserlichen hatten in den Beschlüssen der ersten Lesung über die Abschnitte vom Reiche und der Reichsgewalt einen festen Anhaltspunkt.

Dahlmann erklärte, bas Deutsche Bolt wolle bie Ginbei haben und werde fie erhalten, so ober so - barauf muffe ber Dien gerichtet werben. Dropfen meinte, bie Rational : Berfammlum muffe bas in fich Babre, Bukunftreiche treffen, bas, worin bie Energie, die Soffnung Deutschlands, eine 3dee, worin die Ratie fich zusammenfande, fonft werbe fie scheitern. Die Ginbeit mif erfteben, an Preugen die Bufunft Deutschlands bingegeben werben, wenn letteres vor bem Seillofesten bewahrt bleiben folle: Preufen werde sich hoch erheben, fei eine historische Rraft und die biche Gefahr liege barin, bag man bie Beifungen ber Geschichte verlenn; obne Desterreich blieben immer noch 32 Millionen zu einem fraftige Staat. Briegleb mar einer ber Gifernbiten fur ben Preufifct Raifer. Defterreich hat fich abgetrennt, feine Deutschen Provingen können einem Deutschen »Bundesftaat« nicht angeboren, ein felcher ift bas Minimum von bem, mas Deutschland will, biefes uns sich baber ohne Desterreich aufbauen. Seil und Rettung ift me in einem einheitlichen erblichen Oberhaupt. Gebt es damit ich nicht, so muß bennoch ber Nation bas Richtige bingestellt werbes Wir durfen nichts Untuchtiges schaffen. Die Nation will Budb ges, Ginheit in ber Deutschen Politik, Kraftentwickelung nach Ben u. f. f. Die Sache ift auch gar nicht fo fchwierig. Die Be ften in ber Nation werben fie ftugen, Die bemofratischen Richte gen fie forbern. Dur bas übel verstandene Interesse ber Dynasie steht entgegen. Willigen fie nicht ein, so werben wenige Sabre wo geben und sie find nicht mehr. Die Ration will bas von ben giv

zerriffene Deutschland wieder einen. Mag dies Unfangs felbst mit einem kleinen Kerne geschehen — auch Desterreich wird so Erften wiederkommen. Soiron eben fo entschieden fur ben isischen Erbkaiser. Das Deutsche Bolk will zum wenigsten fo Einheit, als im Abschnitt von der Reichsgewalt festgesett ift. n muß alfo Defterreich aufgeben, ba es fich bemfelben nicht un= erfen kann noch wird. Der zu errichtende Bundesstaat kann badurch ftark werben, daß ber Mächtigste an die Spite gestellt . Dies um so mehr, ba man mit ber provisorischen Centralalt schlechte Erfahrungen gemacht, indem die Bundesglieder als e Renitenten fich gezeigt. Wird ein Ginheitsftaat baraus, fo ) die Nation nichts bawider haben. Wir burfen uns nicht am lusse schwach zeigen. Sind die Dynastien entgegen, so wird Bolk für die National = Versammlung eintreten, von welcher ich vielfach abgewendet, weil sie ihm nicht weit genug ging. muffen auf der rechten Bahn bleiben, und mare es nur fur re Nachkommen.

Dem trat felbst Bais jest noch entgegen. Freilich ift eine ein= iche Spite, und zwar monarchischen Charakters nothwendig. in die oberfte Leitung kann nicht bleibend einem Sause überin werben. Go find die Berhaltniffe nicht. Es mare bas ber ttschen Art gang zuwider. Niemand hat fo etwas erreicht. Nound befriedigend ift einzig und allein ber Bunbesftaat, und ein er tann nicht einen erblichen Raifer an ber Spige haben. Deftermuß leisten, mas ber Bunbesstaat erforbert, aber man barf e Berfassung errichten, Die es fur immer ausschließt. Die Obermg werbe in einer wechselnben freien Form einem Deutschen ften - auf zwölf Sahre - übertragen. Aehnliche Unfichten en auch noch andere bald eifrige Erbkaiferliche. So Bell. erreich zwar konne nicht berucksichtigt werben, ba es bie §6. 2 3 nicht annehmen konne und werbe. Sollte es fie genehmi= fo wurde eine Trias die geeignete Form fein. Wo nicht, fo je Preußen erblich ober auf Zeit an die Spige, muffe bann feine Landesversammlung aufgeben, fich in feine Beftand: e auflösen, was es freilich nicht thun werde, wenn es nicht ch an die Spige komme. Dies aber gebe nicht an, weil ein ibesstaat mit einem erblichen Dberhaupt unmöglich. Go etwas e zu einem Einheitsstaat, welcher ber Deutschen Art zuwider, ber Freiheit gefährlich. Aehnlicher Meinung war Reb. Gin Raifer — ber ein absolutes Beto, bas Recht über Krieg und Brie ben u. f. w. erhalten folle - wurde die Freiheit gefahrben, tonm leicht ein absoluter Berricher werben. Auch fei bie Stimmung in Subbeutschland antipreugisch, und zwar mit Grund. Ebenso wollt auch Rieffer nur einen auf Lebenszeit zu mahlenden Raifer zugefteben und im Uebrigen nichts bavon wiffen, bag man noch eine Thir fur Defterreich offen laffe; man konne eber gar nichts bestimmen, als bis man einig mit fich barüber fei, wie man es mit Defterreid halten wolle. Mittermaier hatte es mit einer Bermittelung al ler Systeme zu versuchen gewunscht \*). Dagegen sprach aber noch Befeler fur bas Preußische Raiferthum, obgleich er fich ber Sache nicht völlig sicher hielt, ahnlich wie wir Gagern außen borten, daß er eine völlige Buverficht jum Gelingen bes Planes nicht in sich trage. Befeler sagte, Preußen wolle zwar in Deutsch land aufgehen, boch nicht wie die Mark in Preußen, nicht obne baff etwas bafur geboten werbe: Die Deutsche Krone. Bollen wie ben Bundesstaat, so muß eine erbliche Raifermurbe geschaffen met ben. Db bies angeht? Er will es nicht mit ber Bestimmtheit be jahen womit es Baig verneint. Allein - man muß jest ben Berfuch machen, um fo mehr, ba alles Undre, Trias, Turus u. f. w. eben fo schwierig ift. Die Erblichkeit ift fichrer als jeber andre Plan gegen Angriffe. Auch fonft außerte er gegen Ginnes bungen, hergenommen aus ber Beschaffenheit ber wirklichen Ba hältniffe, es. verschlage nichts, wenn bie Berfaffung, welche mar hier bilbe, auch für die Gegenwart nicht ausführbar fein fouth benn es komme vor Allem barauf an, bag die National-Berfamm lung ein tuchtiges abgerundetes Werk, ob auch nur fur bie 30 funft schaffe - ein Gebanke, bem wir alfo vielfaltig bei ben It. ferlichen begegnen. Bon unfrer Seite wurde ftets bawiber eine redet. Ich entsinne mich, wider jene Aeußerung Befeler's nicht

<sup>\*)</sup> Um Mittermaier's Vermittelungsvorschläge zu charakterifiren, lief Der mold von seiner bekannten Maske, herrn Piepmeier, ben nachstehnkan Verbefferungsantrag einbringen, ber im Ausschuß von hand zu hand ging: §. 1. Un ber Spige bes Deutschen Reichs steht ein erblicher Park (ber Ultramontanen wegen). §. 2. Dieser wird bas erste Mal auf be benszeit gewählt, ist aber nach Ablauf von fünf Jahren wieder wählter. §. 3. Derselbe adoptirt als seinen Nachfolger hecker ober Strupe, zu schen welchen bas Loos entscheibet. §. 4. Das Reichsoberhaupt führt ben Titel: Kaiser der Professorn u. s. f.

ne Lebhaftigkeit bemerkt zu haben, daß die Aufgabe des Ausjusses darin bestehe, eine ausführbare Vorlage zu liefern, die Aufibe der National-Versammlung darin, etwas zu Stande zu brinn und zwar für die Gegenwart; daß wir zu nichts weniger da
ären, als um Versassungs-Experimente zu machen. — »Und wäre
dauch nur für unsre Nachkommen! « So etwas selbst von dem sonst
praktischen Soiron! Freilich rührte von ihm auch das unbemnene Einzig und Allein her, und so war er hier abermals ganz
er phantasielebige nebulose Deutsche.

Es fehlte überhaupt nicht, bag die Boraussetzungen, welche em Plane, ben Argumentationen ber Erbkaiferlichen ju Grunde agen, von der anderen Seite lebhaft bestritten murden. Dablaann schien sich um die Ausführbarkeit am wenigsten zu kummern, m unbedingtesten auf die vermeinte politische Nothwendigkeit ber irbkaiseridee sich zu stützen. Nicht als ob er jett oder je ben Sat geläugnet hatte, daß es Thorheit fei, Unausführbares zu bebliegen, sondern er hielt bafur, daß bas politisch Rothwendige usführbar fein, bag ber Nation werden muffe, mas fie erhalten wille und daß sie die Einheit erhalten wolle, wie er fie verftand. lber wenn dem nun nicht so war, wenn die politische Rothwendig= eit irrig vorausgeset murbe? Um 29. Januar 1850 sagte Dahl= sann in ber erften Berliner Kammer: Man kann keine Dairie tachen und barum werben wir keine haben. Geschichte und Natur iffen fich nicht foppen. Der Fürft, ber fein ebenes gand in ein ebirgiges umwandeln will, wird bem Canbe etwas zuthun, aber I nicht umwandeln. - In England ift die Pairie eine übereferte Macht. Eine Pairie anpflanzen wollen wie eine Baum: bule, ein folder Entschluß wird von keinem englischen Ministerium faßt, von keinem Bolke, das ein Gefühl eigner Burbe hat, eudig aufgenommen werden. Er konne politischen Rartenbaufern ne Bustimmung nicht geben, bie ber erfte Sturm umfturge, Intutionen nicht grunden helfen, welche ftatt das Königthum und ! ftaatliche Freiheit zu ftugen, fie in ihren Fundamenten unteraben mußten u. f. f. Uehnliches wurde gegen ihn im Ausschuß, r mit Beziehung auf bas Preußische Erbkaiserthum, ftatt auf : Preußische Pairie gesagt. Freilich sprach hier Niemand ber ertei der Doktrin die Berechtigung ab. Diese Partei befand sich r in ber überwiegenoften Mehrheit. Auch von bem, ber Erb= iferidee Widersprechenden gehorte die Mehrheit ihr an, die Republikaner, und Wait, und Reh und Rieffer, Bell, Ahrens u. f. w. Sie war die große politisch-rechtgläubige Rirche, wenn auch in mehrere Konsessionen getheilt. Natürlicherweise wurde die lete rische Ansicht ihr gegenüber vergeblich ausgesprochen. Indes geschah es, und zwar von Mehreren. Namentlich ward eingerdet wider die manchfachen, leidig genug auch von Konservativen und Monarchisten ausgehenden Provokationen auf die revolutionäre Gewalt, welche der Freiheit nur scheindar förderlich, das Königthum in seinem Fundament untergraben musse.

3ch entsinne mich meiner eigenen Meußerungen nicht mehr genau genug, weiß aber, bag ich u. a. gefagt: ihr irrt euch ganglich sowol über bie Beschaffenheit als über ben Billen ber Ration So wie sie ift vermag sie bas »Reich und Kaiserthume weber berzustellen noch zu erneuern. Es ift nicht andem, baf fie bie Einheit eben nach eurem Mag und eurer Form will, und qualeich ein muthig und fraftig, wie es jum Durchfeten unbedingt notbig ware will sie überhaupt nicht. Die Aufgabe ift und muß es bleiben, eine Berfaffung fur gang Deutschland ju Stanbe gu bringen nad ben vorhandenen Werhaltniffen, und nicht eine regelrechte Kom au bilben um die realen Stoffe bineinzugießen. Guer Plan if nicht reif, eben ber Gang ber Gefchichte weift auf Begrundung einer befferen Einheit burch eine Foberativ : Berfaffung irgend eine Form und mit Wahrung bes Rechtes bin. Gerabe auch de neueften Erfahrungen, welche wir mit Betreten bes revolutionant Beas gemacht, beweisen, dag bie Kraft und Reife zur Bollziehung politischer Neugrundungen folder Urt mangeln, baf auf biefen Wege nichts Beilsames zu erreichen, und bie Gefahr groß ift, bei alle Begriffe von Recht, bag Sitte und Civilisation barüber # Grunde geben u. f. f.

So wie ich die Sache ansah, befand man sich über bas, welle man konnte und wollte, in der völligsten Unklarheit. Man wollte nicht revolutionär sein, und doch allenfalls mittelst Revolution duch seigen, was man projektirte. Wie war das aber möglich bei der beutlichen Ersahrungen, die man hatte? Das zur Revolution webeingt Nothwendige, der desperate Entschluß, das mit Tolliche heit gepaarte Talent, die rücksichtlose Verwegenheit zeigte und hatte sich nur sporadisch und im ungenügendsten Maß gezeigt. Reistlich dachte aber auch die Kaiserpartei zum wenigsten nicht ernstlich ab die eigentliche Revolution, sondern mehr nur an die revolutionär

ichte Mitte, die Wirksamkeit ber »öffentlichen Meinung« und b fo zunächst baran sich schließen mochte. - Allein ba mußte fie i ihre hauptfächliche Stube in ben kleineren Staaten fuchen und en. Aber felbst hier hatte fich nicht bloß feine Partei, sondern nicht mal eine feste Meinung für sie und ihre Politik gebilbet, während Radikalen boch einen Unhang hatten, ber, um bes Musbrucks gebrauchen, burch Did und Dunn mit ihnen ging, felbst bier r fie gerade in ben Rreisen von ihrem Quasianhange, ben intelnten Rlaffen, theils geradezu im Stich gelaffen, theils hatten ielben wenigstens eine zweideutige unfichere Saltung gegen fie genommen. Das hatten wir, um nicht weiter gurudzugreifen, ben September : und abermals bei ben Novemberereigniffen er-Man wußte es auch gang gut, bag man »unpopulär« war, te ja 3. B. eben auch beshalb die Grundrechtebeschluffe, glaubte halb, sam Schluffe« (bei ber Dberhauptsfrage) fich nicht schwach jen zu burfen. Besonders in bem Kalle, wenn es eine Partei : einem gut disciplinirten Feinde ju thun hat, muß fie felber e Disciplin haben, ben Suhrern auch gut folgen. Benben wir 8 an auf die Gagern'sche ober Reichspartei, wo immer in Deut: en Landen fie ihre Unhänger haben mochte. Bon Frankfurt errtete fie junachft bie Erfüllung ihrer Bunfche. Sier gingen gern und beffen Unhang voran. Gie schaarte fich hinter bemben, ihre Sache mar es, ihm aller Orten die möglichste moralie Unterftugung ju leiben. In bem wichtigen Septembermoment, t für die ganze Deutsche Bewegung entscheibend werden zu folischien, fuhr ber gesammte Beerhaufen, bag ich fo fage, bie arbe bes Centrums und Gagern's auseinander oder ging fou in das feindliche Seerlager über. Bon fo vielen nur ein ein= ges Beifpiel. Das rechte Centrum, bas Reichsminifterium, Ga= un - waren ibentisch in ber Waffenstillstanbesache. atten fie, hatte insbefondere Gagern einen erklärteren Unhang als Braunschweig. Zwei von ben vier Braunschweigischen Abgeord= tten, gangerfeldt und ich, gehörten bem rechten Gentrum an, ber titte, Stolle, bem linken Centrum angehörig, ftimmte mit uns Ben die Berwerfung, allein ber vierte, Hollandt, votirte mit ben abikalen, und ber ganze Central: und Gagern'sche Unhang in raunschweig, im Ministerium, ben Candständen, ben tonftitutio: ellen Bereinen u. f. w. handelte ber eigenen Partei und ben Ruhin entgegen, schwarmte und votirte fur Fortsetung bes Kriegs,

ertheilte ihnen ein Migtrauensvotum, machte in Miang mit ibre Feinden Front gegen fie, brach ihrer moralifchen Rraft ab. Re hatte große Erfahrungen gemacht, und zeigte nach taum zehn Be den bei ben Preufischen Borgangen ungefahr biefelbe Saltune fei es, bag man fich abermals fortreißen ober überrumbeln lie. ober keinen Begriff von Disciplin und beren Rothwendigkeit it biefen Dingen hatte und im Grunde boch ftets nur bem eigenn Ropfe folgen mochte, so laut man auch die Souveranitat ber Retional-Bersammlung proflamirt hatte und so unablässig man fiein Munde führte. Beiter erwies fich bei ben Preufischen Rovember porgangen bas politische Urtheil ber Krankfurter Centren überen schwach. Sie jubicirten grundfalsch. Als man ber Emporung und Anarchie in Berlin und in Preugen und Reugen an ben En ging, erkannte man, bag fie weber fo fürchterlich noch fo traffit war wie sie geschienen. Die Bewegung wurde verhaltnifmaffe leicht bemeistert, Die Meinung schlug bochft überraschend um, be Wendung erfolgte fo zu fagen im Sandumbreben, bas wutie Aufbraufen ging in eine absonderliche Ernuchterung über, Beite motivirt, aber ziemlich gleich schlecht, Beibes außerft ungeeignet, ube haupt Respekt, insbesondere bas Vertrauen einzuflößen, daß bie Re tion gegen die (größeren) Regierungen den jum Durchseten ber & fer = und Reichsidee ber Centren erforderlichen Billen und Rachbrut zeigen werbe. Es mar eben viel Geschrei und wenig Bolles gemein und man erhielt nun bie Beweise, baf Ungablige mitgeschriem bo ten und mitgelaufen waren, gebankenlos ober felbst aus Rurcht mi Scheins halber, am allerwenigsten aber, weil fie an einen Ernft bald gebacht ober ein Berg fur bie Sache gehabt batten, wirklich gewiß gewesen maren, Gut und Blut baran zu feben. Diese Dinge mi hatte man fo eben erlebt, biefe Erfahrungen fo eben gemacht, it Eindrücke bavon waren noch gang frisch als ber Ausschuff an fein Dberhauptsberathungen ging, als wir ba unfere Glaubensbefemb niffe über bas Wollen und Konnen bes Deutschen Bolfes, iber bie Unterstützung ablegten, welche es muthmaklich ber Ausführung be Raiserplans gegen wirklichen ernsten Widerstand leihen werde. Und 🎙 viel ich weiß, batte jeder von uns feine speciellen Erfahrungen, gang pe eignet, wegen jenes Wollens und Konnens von anfänglichen Munde nen zurudzubringen. Welche Noth und vielfach gang vergebliche Mühe hatte es von Anfang gemacht und machte es noch immer -

mir und ben Meisten ging es so — bie Centren und beren Poli-# selbst wider sonst Besonnene und Gemäßigte da und bort n vertheidigen. Wie viele und namhafte Mitglieder ber Centren und bes Verfassungsausschusses sagten ober seufzten megen eigen: der unmittelbarfter Erfahrungen um bie Beit bes Baffenstillstands: -furmes und ber Novembervorgange in Preugen: es ift Alles ver-Mebens, Bater und Sohne, Bruber und Bettern, Die nachsten Rreunde, die ruhigsten, die konservatioften Leute werden mit toll und emporen fich gegen und! In der That, wir in den Centren mußten uns inmitten unfers eigenen Unbangs, gegen bie Rlaffen, auf welche wir uns allein ftuben konnten, in die vertheidigende Stellung begeben. Sie ist die allerschlechteste und bietet die allerblechtesten Aussichten zum Erobern. Bas wollte benn aber bie Raiservartei anders als erobern? Und sie wollte es mit einem sol= ben Beerhaufen. Freilich, unsere eraltirten Freunde in den Kleintaaten, fie, welche gurnten und und schalten, als wir die Danen ticht fressen und Manteuffel ober auch ben König nicht verschlinjen wollten, fielen mit lautem Jubel uns ju, als wir ben Raifer mf's Tapet brachten, benn bies mar etwas Sochfliegenbes; allein ie mischten mit den hochfliegenden Ginheits: überspannte Freiheits: been und Forderungen, wodurch der Erfolg allein schon fehr zweifelhaft wurde, sie hatten so ziemlich noch jedes Mal, wenn es garm und Aufregung gab, gezeigt, daß fie fich vor bem Uebermaß nicht ju huten wußten und die Radikalen über fich gewinnen ließen; fie hatten bie wiederholtesten, stärksten, unwiderleglichsten Beweise gegeben, daß fie nicht im Stande maren, fich gebuhrlich ju organifiren und einer Suhrung zu folgen, ober felbstitanbig, mit Ronfequenz und mit ber That etwas burchzuseten, fobalb fich ihnen ein irgend erheblicher Widerstand entgegenstellte. Denn wohlzumerken, bie Regierungen in ben kleinen Staaten zu brangfalen, ju gwin-Ben, bies ober bas zu thun, zu tyrannifiren ober zu terrorifiren, var damals keine große Runft ober Tapferkeit. Uber trot bem Allen waren die Briegleb, die Bergenhahn u. f. w. ber Sache jang gewiß und bezeugten und vermaßen fich hoch und theuer, bas Deutsche Bolf wolle Kaiser und Reich und konne und werbe seiten Willen durchseben, mahrend die von der linken Seite eben fo lewiß maren, bas Bolt wolle nur republikanische Inftitutionen und ei hinlanglich bes Bermogens, biefelben allenfalls zu erzwingen.

Der weitere Berlauf und das Endergebniß hat die Boraussicht be rer, welche anderer Meinung waren, als die richtige bewährt. De Radikalen gediehen nur zu anarchischen vereinzelten, die Reichn herausfordernden Aufkänden und die Reichspartei brachte et me zu ftolzen voreiligen Beschlüssen, fruchtlosen unbesonnenen Bethen rungen und Angelöhnissen, mit Gut und Blut für die Reichles rungen und Angelöhnissen, mit Gut und Blut für die Reichles fassung einstehen zu wollen u. dgl. Jene flüchteten oder zogen in grollend zuruck, diese suchte bald nur noch vunter Dach und In fommen. Sauve qui peut! Das war Ausgang und Enter hochgegriffen ibealen Schöpfung, seines großrednerischen Anhangs.

Much noch Andere sprachen im Ausschuß gegen bie Digit feit ber Errichtung eines Erbkaiserthums und erklarten gome für allein praktisch, bie - bem alten Bunbestage abnelten, w welchem, irre ich nicht gang, Belder u. a. bemertte, er habe bem boch die Tendenz gehabt, was Deutschland gehöre, zu bewahrt, so wie ber Wiener Kongreß boch so patriotisch gewesen sei, & Deutsche ganber jufammenzuhalten. Det mold außerte fich be hin, nur eine Kollektivregierung fei ausführbar, und man weit fie bekommen, wenn nicht Alles auseinanderfalle burch bie Erib ferschwärmerei, welche Deutschland gar leicht nicht blog Defterrich fonbern auch das linke Rheinufer und noch mehr koften time Mehnliches fprachen Belder und Andere aus. Laffaulr erficht gleichfalls jebe andere als eine -Rollektivfpige für unmöglich; er laugnete, bag bas Deutsche Bolt bie Ginheit im Sinne Erbfaiferlichen begehre, beren Ginheitsibee eine biftorifche Sentime talität, eine rudläufige Bewegung gegen bie Mannichfaltigfeit, i Naturwuchfige, und lediglich bem Boben ber Literatur entipoff fei. Bare fie fo machtig gewefen, warum batte benn bie Rational Berfammlung nicht fogleich mit ihrer Berwirklichung als bem 64 nothigen angefangen? Es fei bezeichnend und beachtenswerth, be bie Rabikalen anfingen, barin einzugeben. Gie hofften, auf biefen Bege zur Befeitigung ber Fürften zu gelangen und bann auch Es sei nichts angemefich dem Raiser leichtes Spiel zu haben. nichts möglich, als eine reformirte Bunbesverfaffung. Die Berm möchten boch ihre Theorie nach ben Thatfachen einrichten, mit eine große politische Grundung auf dem Bege ber Reflexion wellziehen, nicht die Welt nach bem Dag ihres Berftandes geftalten wollen.

Benn Die Kaiserpartei Deutschland an Preugen bingageben b, fo sprach fie wie Dropsen, was Preugen Alles icon fei und k boch es fich erheben werbe u. f. f. Wenn fie aber verdrieflich p, bag Preugen trot all ihrem Drangen, Loden und Rothigen b auf ihre Ibeen fich einzulaffen gurudhielt, fo fprach fie ungep, wie neuerbings Alex. Beinrich von Arnim in feinen gehalte 1 und nicht gehaltenen Berliner Rammerreben fich ausläft .\*): b fefte tonfequente, eigene Preugische Politit, bas ift es was & fehlt, icon lange fehlt, uns icon feit zwei Menichenaltern vanden gekommen ift; wir haben fie nicht mehr gehabt feit Fried bem Großen. Das lette Bert ber Deutschen Politit bes Ben Ronigs war ber Fürstenbund. Seitbem bat Preugen feine utsche und überhaupt feine eigne Politit mehr gehabt bis auf e neueste Beit. Denn ber Bafeler Frieden verbient boch mol bt ben Ramen einer Politik, am wenigsten einer Deutschen, und Muffcwung bes Jahres 1813 ift zu groß, um als Politik benet werden zu konnen. Alles Andre, por= und nachber, ift bts als Taften, Schwanken, Unficherheit, Abhangigkeit, Unpolitif. it bem 18. und noch mehr mit bem 21. Mar, 1848 tonnte e neue echtpreußische Politit wie die des großen Konigs in mtschland beginnen. Aber jene politischen Afte find burch bie acht ber Berhaltniffe und die Rleinheit ber Renfchen bloge Insfe, tobter Buchstabe, vereinzelte That geblieben. Dan bat ihnen bt Folge gegeben, ift bemüht gewesen fie abzuschwächen und ihres gentlichen Inhalts zu entleeren. Die Preugische Regierung folgt ilid der Politik des 21. März, doch nur von weitem und mit gernden Schritten; bie Preugische Margpolitit ift nie aufgegeben, aber allerdings nur ein blaffer Abdruck und ein verbleichtes Abd berfelben u. f. f.

Nach Gelegenheit wurde dies nun freilich auch wieder in Abbe genommen, allein es war doch als zugestanden zu betrachten
d wir zogen, wie ich glaube vollberechtigt den Schluß daraust
v ist das jehige Preußen nicht geeignet, die von der Kaiserpartei
n zugedachte Rolle zum gemeinen Besten zu- übernehmen und
redzuführen. Wenn dem so war wie Arnim sagt und auch die
zusissche Partei zu jener Zeit sagte, wie hätten wir etwas Anzes als Worte und eine gute aber unsruchtbare Meinung darin

erbliden konnen, wenn uns gefagt wurde: Preugen wird fich bis erheben? Bu absehen war weit eher bas gerabe Gegentheil. Dem bie hinderniffe ber Erhebung waren ba, und Friedrich ber Ent war nicht ba, Staatsmanner, befähigt gur Erneuerung feine Politit auch nicht, fonbern eben nur Epigonen ber eignen Deutifut Preufischen Politit voll von Reminiscenzenftolz auf biefelbe, wi von Geluften nach ihr, voll Geneigtheit, Die Große = Friedrichtwill nachzumachen und Unternehmungen anzufangen bie über ihr Be mogen gingen, die Sachen nur noch mehr zu verwirren und verberben. War bies nicht vom Mark, von Arnim an burd it wunderliche Politif ber Epigonen in Preugen gefchehen? Erkenntnig daß Preugen eine eigne und Deutsche Politik wieben erhalten muffe war eine folche benn boch noch lange nicht ba; und noch schlimmer, bie Erkenntnig und bie bamit verbundene Rlagwar alt und bennoch war biefe Politif ausgeblieben, ber Dami mußte alfo fehr tiefliegende Grunde haben - und auch bies wurt ja eingestanden: Macht ber Berhaltniffe und Rleinheit ber Re fchen! Daran konnten Befchluffe ber National : Berfammlung bet gewiß nicht viel anbern. Die Margereigniffe waren weckenb gent gewesen und hatten bennoch feine neue eigne Deutsche Preugift Politik geweckt. Und wenn uns gesagt wurde, wie Arnim ich gleichfalls fagt, bie Unfage ju einer folchen find boch vom Rig ber nicht ohne Nachwirkung geblieben, Preugen »kann nur net ber Erfte in Deutschland fein, wir sfind gezwungen groß un machtig zu werden« und bal. fo gebachten wir ber Preugifde Denkschrift von 1822 und mit einem Borte ber Preugischen De tit, die auf Gelegenheit wartete, ohne zu große Gefahrde für fi ein wenig ober fo viel als eben möglich zu erobern, biefer an be Stelle einer eignen und Deutschen vorhandenen Preugischen G gonenpolitit, und mehr und mehr wurden wir beforgt, baf it Marg-Anläufe berfelben in ein recht unbeutsches und partifulati ftifches Berhalten Preußens gur »Deutschen Gache,« in Ausben tung ber nationalen Erhebung jum Preußischen Sonbernuben and laufen mochten, wodurch benn Mue, ob auch am Deiften bie de lichen — am Allermeisten vielleicht die ehrlichen Schleswig-Holkin. ichen - Patrioten betrogen werben wurden, Die bagu balfen in W ehrlichen Meinung, Preugen werbe fich boch, fo boch erheben, bil es in Wahrheit ben Deutschen Standpunkt einnehme und jum Beften Deutschlands behaupte. Das galt benn freilich für ein ichterne kummerliche Anschauungsweise gegenüber ber hochgegriffen idealen unserer kaiserlichen Epigonen Friedrich's des Großen id des alten Dädalus. Wir waren nun aber einmal keines Glausus as an eine große Politik fähig, die von nichtgroßen Leuten bezieden werden wollte, waren nun einmal unsähig zu einem Aufpwunge auf wächsernen Flügeln. Wir mußten uns dafür gefallen sten, ganz verächtlich oder mitleidig als muthlos oder engherzig s. w. angesehen zu werden, weil wir so höslich waren unsere irksten Motive nur anzudeuten, was denn Jene bei hochgegriffner teinung von sich selbst nicht verstanden und vielmehr so auslegten b hätten wir keinen Sinn' für hohen Flug, während wir doch oß glaubten, daß sie sich vermäßen zu können, was sie nicht könnten.

Das nicht softerreichische Deutschland forbert als Minimum ben Bunbesstaat«, welchem sich Defterreich nicht einordnen fann und in! Angenommen, daß bies vollkommen richtig war, so baute an boch - Briegleb, Bell und Andere - ben unnaturlichsten ichlug barauf. Natürlicher Beife konnte man nur baraus Igern : es muß fich alfo wegen ber bestehenden Bertrage und Ber-Itniffe mit Desterreich über bie Trennung auseinanberfeten und bon beshalb ein gutes Vernehmen mit ihm fuchen. Wenn gethan ar mas fich gehörte und Desterreich wollte weder in ben »Bun-Bftaat« eintreten noch bie Sonberkonstituirung und Trennung que iffen, bann tam bie Frage ob man bie Bertrage brechen, wie man en Bruch rechtfertigen, ob und wie man mit Desterreich Rrieg ibren wolle, um die Abtrennung von ihm mit Gewalt burchau= ten - eine Frage, bie indeg für alle Källe auch ichon vorläufig enigstens in Ueberlegung ju nehmen mar. In begre Ueberlegung Dare zu nehmen gewesen, ob die Rechnung nicht außerst windig, af ein fo besperates Unternehmen fo große Schwierigkeiten gang nd gar nicht bieten durfte, indem die Beften ber Nation,« b. h. ie Kaiferlichen und ihre Freunde und Anhänger es stüten — bie emofratischen Richtungen es forbern murben. Freilich, Briegleb ah auch die Verkehrtheit und Windigkeit bes Gedankens nicht ein, en er lange fehr lebhaft verfolgte, aus einzelnen Gebieten amentlich Thuringischen Staaten -- »Reichsland« zu schaffen, gleich: ım zu einem Patrimonium Caesaris. Benn gefagt murbe: bie urften haben Deutschland gerriffen, als hatten bas Bolt und isbesondre die Landstände gar nichts babei gethan, so mar bas icht bloß eine hochft durftige biftorische Auffaffung fonbern gerabezu

ein arger bistorischer Schniger. Dennoch burfte fo etwas in ben gelehrten Ausschuß vorkommen und gwar ohne bag es von bu Professoren ber Geschichte berichtigt worben mare, fo wie i mich entfinne. Es war eben eins ber Schlagworter bie bem Be teizwed bienten. Dag aber biefer und bag bie Parteibite wenigsten nur nicht verführt batte ju fo mancherlei Unlauterlite und Unforreftheiten! Bas follte man fagen zu ben Erflarung eines Befeler über die Bebeutung bes Aufgebens Preugent i Deutschland! \*) Und was überhaupt zu biefen Legislatoren, bi welchen weber die eigne fich boch einstellende Ginficht von be ichlechten Erfahrung die man mit ber felbstgeschaffnen Centralge walt, noch die erfahrne Renitenz ber Staaten, insbesonbere be mittleren, noch bie offenbare Dacht biefer Staaten gur Reniten bie sich verdoppeln mußte wenn man ihnen an Dafein und gebn griff, noch die Aussagen und Barnungen fo fundiger und in alle Beziehung zutrauenswerther Manner wie Rothenban etwas vertie gen, wonach unfehlbar namentlich Baiern - und bas zu Defte reich fo gelegen allein schon machtig genug, boppelt ftart mar jun Biberftande - aufe Meugerfte widerstehen werbe und wie die Ernich tung eines Preugischen Raiserthums nur gu gewiß gu Krieg un Gewalt, zu einer Spaltung Deutschlands und zu feindlichen Umb nen für und wider ben Raifer führen werben - fo bag, went bies richtig mar, von Dronfen's ftarkem Staate mit 32 Dillione eben nur Briegleb's fleiner Rern übrig blieb, b. b. ber politife Bollverein, welchen Dropfen mit Ach und Weh befchrieen.

Ich will es hier ohne Rudhalt aussprechen, daß ich zu biefe Beit die vollständigste Ueberzeugung gewann von der ganzüchen Nichtbefähigung des Ausschusses zu gesetzgeberischen Arbeiten, pun »Berfassunggeben.« Was mich selbst betrifft, so habe ich mir Be

<sup>\*)</sup> Befeler: Allerdings foll und will Preußen in Deutschland aufgeben, ablein das heißt, Preußen soll und will bleiben, was es ift und dazu die Perrschaft über Beutschland erlangen. Die politisschen Epigones in Preußen: unsere Politis ift und war freilich langst teine Deutschemehr, aber wir sind und selbst nicht genug, wir haben einmal so viel von Deutschland genommen und sind nun gezwungen, das Ganze zu nehmen. Duncker: Preußen hat die ärgsten Frevel am Reich begangen und zu suhnen, also muß es das ganze Reich sich unterwerfen. Tehnis die Freunde und Perolde der Theorie von der historischen Wisson, der providentiellen Aufgabe Preußens u. s. f.

bigung bazu weber laut noch in ber Stille iemals beigemeffen. n eben auch beshalb im Ausschuß fo schweigsam gemesen, wogegen s endlose vordrängende Reben mehrer Mitglieder faft nur bavon ugte, daß fie auch nicht einmal ben ichwächsten Begriff von bem uten worauf es ankam. Schon baburch waren nicht Benige rabezu schäblich, und felbst Manner von gebiegenen Renntniffen, tbezweifeltem Wohlmeinen, Geift und Rebegaben wie Rieffer ober eb mit ihrer Freiheitsprincip = Reiterei und gang ichmachen Beureilung ber in Betracht tommenben politischen Buftanbe, ober auch ropfen, Bait und Andere sonst gar nicht Untüchtige gehörten zu n Staatsphilosophen, von welchen Friedrich ber Große fagte, baß ein gand durch fie regieren lassen murbe, wenn er es zu Grunde chten wollte. Gie waren mehr ober minder nicht Politifer fonbern Mitifirende Schulmeister, und ihre Kunst und Weißheit bestand arin, daß sie einen Schulbegriff an die Spite stellten, logische konsequenzen baraus zogen, auf biese Beise ein Schema machten nd was dazu nicht paßte abschnitten. Meine hohe Meinung von Dahlmann's Befähigung zu Leistungen, wie sie bier erforbert wuren, war durch fein Raiferprojekt und fein eigensinniges Berhalten rabei, so wie in ben Sandeln über ben Danischen Baffenstillstand pfammengeschwunden. Befeler zeigte eine nicht geringe gesetzebeische Anlage und Kähigkeit, sofern es sich um das Redigiren eines Besehentwurfs handelt. Größer war fein Talent im Einleiten und Fortsühren einer politischen Intrique, was gerade in der zweiten Balfte bes December fo beutlich wurde, wo er vielleicht bas Deifte hat zur Austreibung ber Defterreichischen Mitglieber aus bem Reichsministerium und zur Ginfepung Gagern's, als beffen ominofer Benius er feit biefer Zeit Manchen erschien \*). Allein es scheint, er kertraute der Kraft der Intrique bei diesen Staatbreformen und

<sup>\*)</sup> Es war ein burchsichtiges ober was man so ein offentundiges Seheimniß nennt, und die Sache konnte nicht anders sein, da sich nicht machen wollte, daß Beseler als Minister des Innern zu Sagern als Minister des Aeußern in das Reichsministerium eintrat. Auch an der Besehung der Reichsministerien schon vom ersten Ansange an, dies beiläusig zu demerken, würde sich zeigen lassen, in welchen falschen Ideen man lebte, in welch eine schiefe Lage man sich hineinbrachte, wie da die Zertheilung der Abgeordneten in Fraktionen, das Kludwesen und Unwesen einwirkteu. f. Da ich indes dei der Erzählung der Ereignisse im Sommer an diesen Dingen vorübergegangen din, so will ich mich auch hier auf eine blose Andbeutung beschränken.

Aktionen boch viel zu viel, und auch er tief perficielt in th Beitvorurtheile, bie im Musichuf vorberrichten, do men elevit ein parlamentarifch, nach Mehrheiten zu regierenbes aron ardifat Reich auf folden Grundlagen wie man fie legte errichten au time. wonach im Berfaffungmachen bas Beil gefucht wurde, im Buis fungmachen nach Principien ober Spftemen ohne geborige Erland nif und Burbigung bes Lebenbigen und Birflichen, und mit bie mehr Bertennung bes geschichtlich Gegebenen als bes Stoffes, # bas Gefet in fich tragt, bas ber Gefetgeber nur finben und ben er nur ben entsprechenben Musbrud geben foll, mit befte mot Ueberschäbung ber gesebgeberischen Billfur. Dies Mies ertift ich freilich aus unferer geschichtlichen Entwickelung, baraus inthime bere, bag uns die politische Unweisheit und die Golaffbeit Gelbffucht berer, welche Deutschland in ben letten Jebruebenbet regiert, gerabe gur gang unrechten Beit in einem folchem Det im eine fo überwiegend literarische Geiftene gurudgebrangt batten, baburch ermäßigt fich die Strenge bes mottvirten Urtheils, bas ich ungern hier ausgesprochen. Allein ich konnte nicht anders, weil ich bie Sache nicht anders anzusehen vermag und weil ich überzeugt bin, baf es fich babei um einen allgemeineren Mangel banbeit, ber me bereits fo verberblich geworben ift, uns grundverberblich au werben broht, und ben man baber lieber zu scharf tennzeichnen als wer tufchen foll. Merkwurdig mar es, bag gerabe bie Professoren be Geschichte im Ausschuß die Bebeutung ber letteren im Staatbur fen fast am meisten verkannten. Rur alles bas, was fie nicht wir bigten, hatten ein paar Andere bei Weitem mehr Blid, ; B. Bel der, ber boch gleich ju Unfange auf bie richtigen Bege gewiefen, und bag ich noch einen 3meiten nenne - Detmold.

Haym fagt (231) es sei ein eigenes Schickal gewesen, bat Detmold an einer Verfassung habe schaffen helsen sollen, an die n nicht geglaubt und an der er eigentlich nur das Interesse gehabt, daß nichts aus ihr werde. Hieran ist jedoch nur das richtig, das Detmold an die Verfassung, wie sie gegen seine Rathschläge beischlossen wurde nicht glaubte, was aber weit nicht allein bei ihm der Fall war, und ist es nicht ein noch viel eigneres Schickal, das die Urheber des Kaiserprojekts nebst ihrem Anhange eine Verfassung schaffen sollten, an welche sie zwar glaubten, aus der aber nichts werden konnte und wurde? \*)

<sup>3 4</sup> ift gang richtig, wenn Sanm fagt, Detmold glaubte wicht sam eine

Das Ergebnig ber Oberhauptsverhandlungen im Berfaffungs: ubschuß bestand barin, daß berfelbe fich nicht einigen konnte, in: em für keinen einzigen Vorschlag eine Mehrheit zu erlangen war. Die Stimmen gersplitterten fich. Wenn mein Gebachtnig mich tht trugt, so votirten zuerst. Neun, bann Behn für einen Erbkaifer, icht fur ein Direktorium, Dreizehn fur einen Bablkaifer, barunter Bier, Seche, Zehn für Wahl auf Lebzeit, auf zwölf, auf seche hahre u. f. f. Da die Erb: und die Wahlkaiserlichen darin über: instimmten, hatte man ziemlich viele Stimmen fur die Bejahung er Frage: ob eine einheitliche monarchische Obergewalt? limmten hferfur wieder die Direktorialiften nicht, die nur eventuell inem Bahlkaiser bie Zustimmung gegeben. Ich meine, bafur weren Dreizehn, dawider Elf. In diefer Resultatlofigkeit lag ein bes Borzeichen für ben Berlauf und Ausgang der Debatten in n National-Berfammlung felbst, ein um fo boferes Borzeichen, a es bei ben Abstimmungen nicht wie fonst und wie es in einem lusschusse sich gehört, zugegangen mar, sondern vielmehr unter rengster Unwendung ber Kormen, nicht einmal feststebender Kormen,

hochgegriffene und ibeale Schopfung," nur muß man bei biefer, wie auch Banm thut, an die ber Raiferlichen benten, die er "mit Roland's Stute verglich," welche alle Schonheiten und Borguge hatte, aber unglucklicher Beise tobt mar. Falsch ift, wenn hinzugesest wird: »bie ihm als solche verhaßt fein mußte. Micht als folche, fondern um in bem Gleichniß ju bleiben - als tobte Stute, wo es auf etwas Lebendiges antam. Ralfc ift, wenn gefagt wirb, ber gange Gebante ber Deutschen Ginheit fei ihm eine Chimare gewesen. Nicht boch, nur die Raiseribee bauchte ihm chi= marifch, und gang eng und befangen ift bie Unichauung ber Raiferpar: tei, die fich die Deutsche Einheit nur in einer einzigen Form benten konnte. »Den Drang ber Nation nach biefer Einheit (ber taiferlichen) negirt er, er laugnet, mas er nicht kennt und spricht bavon nach ber Rummerlich: feit sciner eigenen Unschauungsweife. Run, er laugnete, mas boch wirtlich nicht ba mar, benn wenn es (in gehöriger Rlarheit und Rraft) ba gemefen mare, fo mußte bie hochgegriffene ideale Schopfung boch mol #6 Leben getreten fein. Die Gingenommenheit von fich felbft und bie felbft: eigene Bergotterung ihres Berks richtet bei ben Berren die heillosefte Begriffsgewinnung an. Go macht hanm ben halebrechenben logischen Sprung: Detmold glaubt nicht an unfer Verfaffungeprojett - folglich pwird er jeden Glauben an ein großes Wert verfpotten.« Gie ton: nen fich folechterbings bas gang Ginfache und Rabeliegenbe nicht ben: fen, bag Jemand Ginn fur ein großes Bert haben tann, ber teinen Sinn fur ihr Bert hat und baffelbe eben fur tein großes halt.

und mit Aufbietung aller Parteifrafte und Kunfte, inbem 1. B. bie Partei, die bas Prafibium in Sanden hatte, burch Unschnung ber Reihefolge ber Abstimmungen für fich zu gewinnen suchte u.f.f. In ben letten Sahrestagen legte bie Gubfommiffion bie ihr auf getragene Schlufrebaftion vor und nun entspann fich fofort mi bas allerärgerlichfte und verwideltfte Begant, und gwar über it Bestimmung, wonach bas Reichsoberhaupt ben Titel »Raifer be Deutschen« führen follte. Dem gangen Bergange und Busamme bange nach war und konnte biefelbe von Mehreren, welche fie mu aber befinitiv genehmigt baben follten, nur eventuell angenomma fein, morauf besonders Belder hartnädig bestand. Es ging fichtlis bei biefem Getreibe nicht mehr mit voller Aufrichtigfeit und Cho lichkeit zu. Much hier im Ausschuß tobte bie Leibenfchaft und bick Mittel und Mittelchen fur gerecht, bie handgreiflich ungerecht ober boch unbillig ober zweibeutig maren. Der Streit um bes Raifen Titel, wenn nicht um bes Raifers Bart, mabrte lange, bie Stimms schienen fich bie Baage ju halten. Die Erbtaiferlichen warn nicht bie Beftigsten, ob auch nicht weniger giftig und boshaft, un biefes wol mehr; fie maren bie Urfacher bes Bante, burch ir Berfahren mar die Reizung zu Born und Bitterkeit erfolgt; f maren die Sartnäckigsten und trugen baburch ben Sieg bann. Es wurde mir zu viel. Ich entsinne mich, bag ich, um bem de icheulichen Auftritt nur ein Ende ju machen, gegen mein gan ruhig abgegebenes Votum mit ihnen flimmte und baburch ba Musschlag fur die Gegenpartei gab, ihren Gewinn und Triump nicht beneidend.

Wenn die Sache in dieser Weise fortging, so hatten die Kaiser lichen in der National Wersammlung höchstens eine geringe Reht heit neben einer gegenseitigen Erbitterung zu erwarten, die den Wersammlung jede fernere gedeihliche Verhandlung unmöglich machen mußte. War so der Kaiser beschlossen, wie ließ sich denken, daß der König, dem die Kaiserkrone bestimmt war, dieselbe an nehmen werde? Es war eine Täuschung der Gentren gewesen, wenn sie geglaubt hatten, man könne in Frankfurt über die Bersassim Sommer 1848 möglich gewesen sein dürste, war jest außer Frage. Zeht konnte ohne den Willen der Staaten nichts mehr geschehen. Dennoch versuhr man so, als hätten sie keinen Willen und die dabei auf Preußen gestellte Rechnung war die

rüglichste von der Welt. Es war in der That gar nichts mehr usführbar, als bag man von ben ultraunitarischen Ibeen und Hanen gurudkam und auf Ginrichtungen bachte, burch welche bie rogeren Staaten nicht verlett und jum Biberfpruch herausgeforbert nd die wohlbegrundeten, nur freilich nicht die überspannten Unruche und blog vorgeblichen Bedurfniffe bes Deutschen Bolkes, ach Möglichkeit befriedigt wurden. Man mußte die Rraft ber finbeit Deutschlands in ber Bolksvertretung, in ber Sanbels: inigung und im Reichsgericht fuchen, um bas Nothwendige in ber Begenwart und fur bas Ibeale ber Butunft freies Relb gur Entpidelung zu gewinnen. Es war bie hochste Zeit hierauf zu benten mb alle Rraft baran zu feten, bamit man nicht auch bes Erreich: wren verluftig gebe und zur Freude und zum Sohn ber Feinde ediglich mit einem Deutschland gerreißenden und gerfleischenden baber über Phantasiegebilde ende. Das mar unfre, ber Partiku= aristen keterische Meinung. In einem abnlichen Sinne sprach fich Schmerling aus: bas Desterreichische Rabinet muffe bie Nationalrtretung julaffen, die National : Versammlung aber die auf Erichtung eines Ginheitsstaates berechneten Daragraphen der Beraffung und vor allen Dingen ben Preufischen Erbkaifer aufgeben. Die Oberhauptsfrage konne beim gegenwärtigen Buftande befinitiv iberhaupt gar nicht entschieden werben, man werbe bei einem Reicheverweser vorerft verbleiben muffen. Ueber die Erklarungen er Regierungen und Ständeversammlungen ber kleineren Staaten ur bie Dberhauptserblichkeit, welche um biese Beit einliefen, benerkte er, es feien diefelben Stimmen, die die Unnullirung bes Baffenstillstandes von Malmö verlangt, und bas Verfahren Preußens le verratberisch bezeichnet u. f. w. Dies mar auch gang richtig.

## Berschiedene Borfchläge jur Erledigung ber Die hauptsfrage.

Der Verfassungsausschuß hatte seinen Entwurf über die Abschift vom Reichsoberhaupte und vom Reichsrathe am 10. Januar ib gebracht, unmittelbar vor den Verhandlungen über das ministeiles Programm. Die Verhandlungen darüber nahmen am 15. Januar ib der National-Versammlung ihren Ansang. Bevor es geschah, wurd noch ein Versuch gemacht, auf den Beg hinzulenken, von welchen wir glaubten, daß er am gewissesten, wenn nicht allein geeignetst, aus dem Wirrsal herauszuführen und abzuwenden was uns Bederben däuchte. Künßberg wagte auf eigne Hand den nachstehen den präsudiciellen Antrag:

»In Betracht, daß 1) die vom Werfassungsausschusse bieber nach und nach im Entwurfe vorgelegten, daher von der Nationals Bersammlung ohne die Möglichkeit eines Totalüberblicks berathenen einzelnen Abschnitte der Reichsverfassung von der Art sind, daß sie den Begriff eines Bundesstaats schlechterdings ausschließen und in vielen Beziehungen nicht nur für Desterreich, sondern auch für jeden anderen Deutschen Staat unannehmbar sind, der weder an die Spitze des projektirten Gesammtstaats berufen wird, noch in der Lage ist, sich einer auf absolute Unterdrückung und Vernichtung der Deutschen Einzelstaaten berechneten Gewalt auf Gnade und Ungnade ergeben zu müssen; 2) daß der bundesstaatswidrige Charakter des nun vorliegenden Gesammtentwurfs ganz besonders dem Abschnitte über das Reichsoberhaupt innewohnt; 3) daß dem nach alle bisherigen Versassungsarbeiten einer so durchgreisenden

evision bedürfen, daß dieses Geschäft dem bisherigen Verfassungsusschusse nicht füglich zugemuthet werden kann, aus diesen Grünn stelle ich den Antrag: Die hohe Versammlung wolle beschließen:
es sei durch die Abtheilungen ein Ausschuß von 15 Personen zu
ählen, welcher, — abgesehen von dem bereits publicirten Theile
r Grundrechte, — alle von dem bisherigen Versassungsausschusse
rgelegten Abschnitte eines Versassungsentwurfs zu revidiren, und
ver das Ergebniß unter Vorlegung eines neuen Gesammtentwurfs
iericht zu erstatten hat; 2) bis Letzteres geschehen ist, sei die Beuthung der Versammlung über das Versassungswerk auszusehen.«

Benn die große Mehrheit der National=Bersammlung ihres isherigen Sinnes blieb, so wurde freilich auch von der Wahl eines euen Berfassungsausschusses nichts weniger als alles Seil zu erbarten gewefen fein. Indeg hatte bie Unnahme bes Untrags ichon n fich felbst die Bedeutung einer Sinnesanderung gehabt und jeenfalls ben Gewinn gebracht, baf bas ganze Berfaffungsprojekt iner neuen Prüfung, einer Prüfung von folchen Individuen unterwrfen mare, die nicht wie die Mitglieder bes bestehenden Berfasungsausschusses ihr eigenes Wert zu revidiren batten. Allein »Reifion« bes »eignen« Berfassungswerkes galt fur »Selbstmord«, nie wir unten horen werden. Die Versammlung wurde bei ber Berlefung bes Untrags fo unrubig, baf fich ber Borfipenbe (Simin) kaum zu ber Krage Gehor verschaffen konnte, ob man bem ntragsteller bas zur Begrundung erbetene Bort ertheilen wolle, as nur anging, wenn bem Untrage bie Dringlichkeit zuerkannt urbe. Bergebens ichalte ber Buruf burch ben garm, ber Antrag i ja ein prajudicieller und bemnach als ein bringlicher zu behan-In. Kungberg erhielt bas Wort nicht. Man verwies ben gar cht bringlichen Untrag an einen Ausschuß. Als Rungberg nach nigen Tagen zum zweiten Male baran erinnerte, vernahm man r Untrag fei von bem Petitionsausschuffe an ben Berfaffungs: isichuf gelangt. Rungberg forberte vergebens, bag er an ben steren zurückgewiesen werbe. Er wurde bis zum 16. Februar richleppt. Wir kommen barauf gurud.

In dem Entwurfe über das Reichsoberhaupt lautete ber erfte iat: »Die Burbe des Reichsoberhauptes wird einem ber regies nden Deutschen Fürsten übertragen.« Doch war dazu eine große nzahl Minoritätserachten gestellt, die freilich auch noch nicht ben ulttändigen Ausbruck der im Ausschuß kund gegebenen vielfältigen

tofrage.

Unfichten enthielten. Berichterstatter war Befeler. Er fagte in feinem Bericht, bas allmälige Borruden von ber allgemeinen Grund lage bis gur hochften Spige ber Berfaffung, an wenbem ber In fcug in feiner Arbeit feftgehalten , habe (eigentlich aber nur tin gelnen) bie Möglichkeit bargeboten, ohne bie Borlagen gu lange pe rudzuhalten, bas Berfaffungewert als ein Banges in feinem imm Bufammenhange zu erfaffen und zu tonftruiren. Freilich feien bi biefem Abschnitt gang besondere Schwierigkeiten bingugefomme, welche die größte Borficht bei Lofung ber Frage nothwendig # macht hatten. Sierauf murbe zugeftanben, bag man von ben we banbenen Berhältniffen einen fehr weiten Umgang genommen, it Rontinuitat mit ben fruberen Buftanben und Ginrichtungen me »nicht gang« aufgegeben, aber boch bem »gegebenen Stoff gegen über« fich »ichopferisch« verhalten habe. Gerabe wo es fich un bie hochste Spite ber Reichsgewalt handle, batten nun bie Ge aenfabe mit besonderer Beftigfeit fich geltenb machen muffa. Denn jest, wo bas gange Bert fich feiner Bollenbung nabe un bie praftische Bedeutung beffelben icharf bervortrete, werbe et af recht flar, welche große Neuerung gemacht werben folle, welch Dofer zu bringen feien - und nun trete ber Partifularismus mat tiger wieber auf, und wer nicht tiefer zu bliden wiffe, tonnte # bem Glauben verleitet werben, ber Drang nach Ginheit und Radt, ber Nothschrei bes Bolfes sei ohne Bahrheit und tiefere Begrin bung gewesen und ein reformirter Staatenbund werbe feine Be burfniffe befriedigen. — Es war und blieb inden bie Rrage, nicht gerade in ber Tiefe viel berechtigter Partifularismus lag, ba ber Berichterstatter nicht fah, und ob er nicht jenen Drang auf ber Dberfläche fur viel ftarter bielt als er mar. Db bie Mittel vorhanden, biefen Drang, fo ftart er fein mochte, fofort zu befrie bigen : bavon fprach ber Berichterstatter gar nicht. - Der Ginfinf biefer Bewegung, fuhr er fort, habe fich auch im Ausschuß gerabt bei ber Berathung biefes Abschnitts befonders fund gegeben, web halb eine absolute Mehrheit nicht zu erlangen gewesen sei, so bat bie Berhandlungen ber National-Berfammlung an bie verfcbiebenen Minoritätserachten fich wurden anlehnen muffen. Inden maren zwei wichtige Principien aufgeftellt worben (was jedoch im Grunde nur fur halb mahr gelten konnte), bas Princip der Einheit in ber Person bes Reichsoberhauptes und bag bie einheitliche Spise eine monarchische sein folle. Die Grunde, welche ben Ausschuff, b. b.

eizehn gegen elf Mitglieber besselben, bewogen, sich für eine eins itliche Spige zu erklaren, liefen barauf hinaus, bag es einer Bers fung für einen einheitlichen, parlamentarisch zu regierenden Staat ite. — Mit dieser Boraussehung stand und siel die ganze Dars

gung.

Der Bericht enthielt sobann auch mehrere furzere und ausbrlichere Motivirungen ber Minoritätserachten. Es wäre nicht t rechtfertigen gewesen, von aller ferneren Theilnahme abzustehen. achbem jeboch ber Rungberg'sche Untrag beifeit gelegt mar, blieb lerdings für unfere Unficht nur ber muhfame und wenig Erfolg tsprechende Beg übrig, ben Bersuch ber Durchsetzung einer Kolktivregierung zu machen, welche freilich als burchaus paffenbe willendung des nur fur eine einheitliche Spipe angelegten Belubes nicht gelten konnte, wenn letteres keine Lenberungen mehr bielt. Ich zweifelte indeß seit den Borgangen der zweiten Demberhalfte burchaus nicht mehr, bag bie National=Berfamm= mg an ihrer Aufgabe burch ben Eigenfinn ber Dottrinars ber ichten und linken Seite scheitern werbe, und bekenne, bag ich ine sonderliches Interesse mit Schreiner, Belder, Sommauga und Detmold bie Motivirung bes Minoritätserachtens un: nichrieb, worin ein Direktorium vorgeschlagen wurde \*). rhehlten uns die ber Direktorialform entgegenstehenden Bebenken meswegs, glaubten indeg, babei fteben bleiben zu muffen, bag e Gestaltung bes Regiments, welche von einer Partei und eim Bolkstheile gefordert wurde und fur welche man schwärmte, r jest nicht zu erlangen, nicht einmal burch Gewaltsamkeit zu erngen fei, die wir ichlechterbings aus bem Spiel gelaffen wiffen ollten, bag man bei ber bermaligen Lage ber Dinge zum Ginfach:

<sup>\*)</sup> Sie lautete:

Bu Gunften biefes Antrages fprechen:

<sup>1)</sup> MIe Bebenklichkeiten, welche in einem aus monarchischen Staaten gebilbeten Bundesftaate, und welche insbesondere in unseren Deutschen Berhaltniffen einem erblichen Dberhaupte entgegenfteben;

<sup>2)</sup> ebenfo alle Bebenklichkeiten gegen einen Bahlfarften;

<sup>3)</sup> es entspricht biefer Antrag am volltommenften ber Ratur eines aus monarchischen Staaten zusammengefesten Bunbesftaates und ber größtmöglichen Bereit willigkeit ber Regierungen, alle Beschluffe ber Bunbesregierung ein muthig zu vollziehen;

<sup>4)</sup> endlich beseitigt biefer Borfchlag am Beften bie Schwierigkeiten in Beziehung auf Defterreich.

ften und Naturlichsten, ju bem, mas ben mefentli ben von ben ichiebenen Seiten aufgestellten Forberungen genugte, griffe muffe und dag biefes barin bestehe, bag man bei ber Oberleiten biejenigen verhaltnigmäßig betheilige, welche Macht gur Berfügung stellten. Um eifrigsten und anhaltenosten von uns Allen nabm W Rotenban der Sache an. Er arbeitete einen Antrag auf ein Di rektorium nebst einer ausführlichen Motivirung aus. Auch be Einreichen ber Minoritätserachten war mit Saft betrieben. war gur rechten Beit nicht fertig geworben. Dann mußte ber Dud beeilt werben. Go tam es, dag ber Rotenhan'iche Borfclag w ter ben vom Berfaffungsausschuß eingebrachten Minberheitsantie gen fich nicht fant und nur von zwei Ausschußmitgliebern, De mold und mir, unterschrieben ift. Er hatte indeg bie Billigung ber meiften »Direktorialiften« als ein Berfuch vielleicht auch mi bem nun einmal eingeschlagenen Bege, in ber » Sadgaffe,« wie ihrem Sinne jum Biel ju gelangen. 3ch laffe ben meift w wegwerfend behandelten, fehr wenig wirklich erörterten Antrag ( tenhan gelangte nicht jum Wort) nebft ben wefentlichften Gebe ten ber Motivirung bier folgen, um zu zeigen, von welchen Ge fichtspunkten bie Direktorialisten bei ber Frage ausgingen, bei boch wirklich Grunde hatten und daß man ihnen deshalb auch wi Ueberzeugungen hatte zutrauen konnen und follen; bag fie benne welche Preußen an die Spite bringen wollten ober bie auf eine engeren Bundesstaat zielten, sich möglichft zu nabern bemubt w ren, bamit wenigstens irgend etwas zu Stanbe tomme, und wi leer die immerfort wiederholte Anschuldigung, daß fie nur vernen ten und nichts Positives aufzustellen mußten. Der Antrag lentet: »An die Stelle ber &6. 1 und 2 des Ausschuß: Entwurfes moge folgende 6 Paragraphen treten: 6. 1. Die Regierungsgewalt in Deutschen Reiche steht ben Regierungen ber Staaten, welche ba Deutschen Bunbesftaat bilben, ju; fie wird aus Auftrag berfelben im Namen bes Deutschen Bunbesstaates geubt vom einem Reich birektorium. §. 2. Das Reichsbirektorium besteht aus bem Reife von Desterreich, ben Konigen von Preugen, Baiern, Sachsen, Se nover und Burtemberg. §. 3. Die Mitglieber bes Reichsbiretts riums konnen fich burch ihnen verantwortliche Bevollmachtigte welche fie jeberzeit zurud zu berufen berechtigt find, vertreten lab fen. 6. 4. Un ber Spibe bes Reichsbirektoriums fteht von 4 1 4 Jahren abwechselnb ber Kaifer von Defterreich und ber Ronie on Preugen als Reich svorftanb \*). §. 5. Der Reichsvorftand brt ben Borfis und die Geschäftsleitung in dem Reichsbirektorium. r übt die Reprafentation im Innern bes Bundesstaates und geen das Ausland, beglaubigt die eigenen und empfängt die freme m Gefandten. Der Reichsvorftand ift in Ausubung aller ber eicheregierung verfaffungemäßig juftebenben Regierungerechte an e Buftimmung bes Direktoriums gebunden. In bem Reichsbirekrium werden die Beschluffe burch Stimmenmehrheit gefaßt. -Beber die Abwesenheit einzelner Mitglieder des Reichsbirektoriums ber ihrer Vertreter, noch der Mangel an Instruktion fur die Letren barf eine Beschluffaffung hindern. Wenn eine Stimmen: ebrheit in bem Reichsbirektorium nicht erzielt wird, entscheibet m Reichsvorstand. S. 6. Alle Erlasse Des Reichsbirektoriums meren in besten Ramen von bem Reichsvorstand vollzogen. tatt 6. 3 bes Entwurfes). Der Reichsvorstand wird mahrend ber Jauer bes Reichstages in ber Regel am Sibe ber Reichsregierung efidiren. So oft fich berfelbe nicht am Site ber Reichsregierung efindet, muß einer ber Reichs = Minister in seiner unmittelbaren ingebung fein. Die Beftimmungen über ben Git ber Reichereierung werden einem Reichsgesetze vorbehalten. (&. 4 bes Ents Durft »ber Kaifer bezieht eine Civillifte« fällt weg). §. 8 (anftatt . 5 bes Entwurfs.) Das Reichsbirektorium ift unverletlich. Es bt die ihm übertragene Gewalt burch verantwortliche, von ihm rnannte Minister aus. §. 9. Die §§. 9 bis 19 (ftatt 6 bis 16) leiben gleichlautend mit bem Entwurfe ber Majoritat bes Berfafings: Ausschuffes mit alleiniger Substituirung bes Bortes Reichs: ireftorium an die Stelle bes Bortes Raifer.«

Die Gedankenreihe der Motivirung war die folgende. Inhalt er Aufgabe: eine Verfassung für sämmtliche Deutsche Bundeszaten zu Stande zu bringen. Man hat sie fast unlösdar gemacht irch die Art und Weise wie man sie zu lösen versucht. Je uniprischer man die Verfassung eingerichtet, desto mehr hat man die istimmung zur Form des Erboberhaupts benen erschwert, die in r föderativen Einheit wirklich und bauernd das Bessere, und in r Entsaltung Deutschen Bolksthums und Deutscher Freiheit uns

<sup>\*)</sup> In bem Falle und in fo lange, bag Defterreich in ben Bunbesftaat nicht eintreten follte, ubt ber Ronig von Preugen bie Reichsvorftandsichaft.

ter biefer politischen Form bie große Diffion unfer ! Bollet eiles nen. Die Errichtung eines unitarisch-parlamentari n f. a. Buntel staats mit einem erblichen Oberhaupt ift für jest unausführber Bahlkaiserthum und Turnus unterliegen ben erbeblichften Cinus bungen. Diese Betrachtungen führen zu ber Rothwenbigfeit, net einem Collectivregiment zu greifen, und unter ben verfcbiebenen Co barbietenben Formen jene ju mablen, welche bem Suften be Bundesftaates am beften entspricht, und babei bie Rangel te Bunbestages vermeibend, eine möglichft einheitliche und fraffie Regierung gewährt. Der vorliegende Entwurf ift aus bem ich lichen Streben hervorgegangen, eine Form au finden, beren In führung unter ben gegebenen Umftanben gunachft mit lich ift, eine Form, welche fich auf die Grundlage bes Bunbesftaati von constitutionellen Monarchien und mit benjenigen Befugnissen ber Centralgewalt, die bas vorläufig befoloffene Rapitel über bie Reichsgewalt biefer ge wahrt, tonfequent aufzubauen vermag, eine Form, mit ber ! Einzelftaaten lebensfähig fortbefteben konnen, - biegfam genug m Defterreich ungeachtet feiner befonberen Berhaltniffe in innigfe Berbindung mit bem Gefammtvaterlande gu erhalten, - eine gen endlich, bei ber bie Gingelftaaten und insbesondere bie großen Machte bie Opfer, welche fie ber Neugestaltung bes Baterlante zu bringen haben, auch wirklich bringen konnen, und bie ber Ge fammtheit babei eine einheitliche und ftarte Regierung gewährt wird. Weber bie Trias noch bas vorgeschlagene Direttorium we funf Gliebern fann biefen Anforberungen genugen. Borfchlage bleibt ber Grundfat, ber aus ber Ratur eines and fonflitutionellen Monarchien Bufammengesetten Bunbesftaates be fequent hervorgeht, nach welchem die Regierungsgewalt ben Regie rungen ber Staaten, welche ben Bunbesftaat bilben, guftebt, nicht blos theoretisch an die Spite gestellt, vielmehr find es wirklich W Konige Deutschlands felbst, welche gemeinschaftlich bie Runction bes Reichsregiments üben und benen bie übrigen regierenben ften ber Einzelstaaten im Reichoftaatbrathe berathenb gur Sch fteben. Wenn auch die Befchluffe ber Reichbregierung in ber Reich burch Bertreter ber Mitglieder bes Direktoriums werben gefich werben, so geschieht es boch im Ramen und Auftrag ber wirfic regierenden Monarchen. Ihre unmittelbare Ginwirfung ift gewehrt einmal burch bas Recht, jeberzeit felbft und verfonlich in ben

Snigskollegium ihren Plat einzunehmen, und bann burch bas techt, die Bevollmächtigten jederzeit gurudzuberufen und burch mbere zu erfeten. Nach unserm Vorschlage wird bie aktive beilnahme ber Regierungen je nach ber Bebeutung ber Staan welchen fie vorstehen bemeffen. Dem Bedurfnig eines ein: titlichen fichtlichen Dberhauptes fuchen wir moglichft burch bie Stelma zu genügen, welche bem Borfibenben bes Konigstollegiums arch unfern Borfcblag angewiesen wird. Der lettere wird ficher zieber Gesammtheit ber Regierungen weniger Anstände finden als e Ginführung ber Raiferwurbe. Er ftellt einen raschen und friebben Uebergang in bas Definitivum in Aussicht. Er genugt bem beburfnig bes Deutschen Bolfes. Nur abfichtliche Bertennung Arbe behaupten konnen, ein Direktorium wie bas proponirte, fo tfammengefett und ausgestattet und neben einer machtigen Bolfs: ertretung führten nur zu ben Ergebniffen bes alten Bunbestags trud. Wir verkennen nicht, bag bas Bebenken febr nabe liegt, b bei biefer Collektivregierung die erforberliche Ginheit und Confement im Suftem und in ber Durchführung erwartet werben barf. Dier muß nun vor Allem in Unschlag gebracht werben, bag auch n einheitliches Oberhaupt in einem Bundesftaate nicht unabhanig von ben Rucksichten ift, die ihm die abweichenben, oft auseinabergebenben Intereffen ber Ginzelstaaten auferlegen. and wird fich vielleicht bas einheitliche Oberhaupt häufig noch weit Behr burch biefe Rudfichten gebunden feben, wenn feine Befchluffe bne Mitwirfung ber anderen Staaten gefaßt werben muffen, als Denn Letteres ber Fall ift. Nicht in ber Conftruirung bes Reichs: berhauptes, fonbern in bem Wefen bes Bunbesftaates wird ber Brund vorzugsweise gesucht werben muffen, wenn bas Deutsche Reich auch fünftighin feine Kraft weniger fühn und rudfichtslos uf eine ober die andere Regierungsmaßregel koncentriren kann, als s in ben großen centralisirten Ginbeitsstagten thunlich ift; es ift iber bas ein Nachtheil, ber mit ben überwiegenben Bortheilen bes Bunbesstaates bingenommen werben muß. Giner ber wesentlichen Borguge bes Bundesftaates liegt ja gerade barin, daß jedem Theile es großen Bangen weit mehr die Berudfichtigung feiner eigenen tbividuellen Entwickelung und feines befonderen Bohl und Bebe efichert bleibt, als bies wohl bezüglich ber Provingen eines um= ingreichen centralifirten Staates ber Fall ift. Es murbe bie Relerung bes Erbkaifers fehr balb bie unübermindlichfte Oppofition

finden, wenn fie nicht mit aller Gorgfalt und Umficht biefe 214 fichten nimmt. Berfolgt man biefen Gefichtsput :, fo wird wa au bem Resultate geführt, bag in einem Bunbesftagt bie Louis trirung ber Regierung in einem einheitlichen Dberhandte laner with Die Bedeutung und Wichtigkeit bat, wie in bem Ginbeitsfratt, b sonders bann nicht, wenn biefes Dberhaupt nicht unverteils & bem biefer Staatsform nothwendig inwohnenden Partifularitun steht, sondern gleichzeitig ber Regent, und zwar des machtigit Sonderstaats ift. Die Einheit und Konfequeng ber Regierung softeme werden ihre Berburgung vorzugeweife in bem Parlament (namentlich bem Bolfshause) und in einem verantwortlichen fterium, weit weniger in bem Oberhaupte finden. Die Bildum ber von uns vorgeschlagenen Kollectiv-Regierungen wird veraleit 18 weise gegen ein einheitliches erbliches Dberhaupt um fo weniger # 4 ein die Einheit und Konfequenz ftorendes Element betrachtet w ben durfen, weil das Regierungsspftem im Bundesftagte unter de bi Umftanden auf einer gerechten Berudfichtigung aller Theit W großen Gangen beruhen muß, und bafur eine großere Burgiaf gegeben ift, wenn auch in ber Spige bes Drganismus biefe 24 ibre natürliche Bertretung finden, u. f. f.

Weiter wurde ausgeführt, daß gerade unfer Vorschlag die so berung eines starken mit Nachdruck zu führenden Regiments mit mehr verbürge als das projektirte Erbkaiserthum, welches Gegenstäte und Kämpfe hervorrusen musse, die unser Direktorium worn herein mäßigen und beseitigen wurde. Es trage die Fahight weiterer Ausbildung nach Maßgabe der Ersahrungen und Bodinnisse in sich. »Selbst Diejenigen, welche sich der Regierungssen der erblichen Kaiserwürde zuwenden, und zu gleicher Zeit den Bedesstaat in Wahrheit dauernd und nicht bloß als Uebergang sehren wollen, werden in dieser Stellung des Reichsvorstandes westenken wiedersinden, der sie geleitet hat, und zwar wenn auf nur annähernd, doch vielleicht mit weit größerer Aussicht auf Perwirklichung.«

Die Ideen, welche dem Vorschlage zu Grunde lagen, wucht noch näher auseinandergesett und gegen mancherlei Einwendungs vertheidigt. Als selbstverständlich wurde bemerkt, das die Annehme besselben eine wesentliche Veränderung des Reichstaths. Infilms bedingen würde, worauf die Motivirung in nochmaliger kungen in sammenfassung schloß: »In Erwägung aller der hier pargetent

De Branbe find wir au ber Uebergengung geführt worben, ball ullet Borliblag nicht allein theoretifc bem Soften bes Deutschen Banbesfrantes tomfequent fich anyagt, fonbern nach feiner prak-Men Geite fur bie gegebenen Berbaltniffe bas relativ Beffe, mis-Insbas politifc Richtige barbietet. Er verbürgt bie Gleichbente umg ber in Bunbesftnate vereinigten Staaten, foweit folde Mi Berichiebenheit berfelben an Große, Dacht und gefchichtlicher Bellung möglich und gerechtfertigt ift. Er entspricht bem Princib fe fonftitutionellen Monarchie, indem er bas Anseben ber Regen wiber Gingelftaaten aufrecht erhalt, und augleich bem Beburfniffe be einem monarchischen Oberhaupte bes gemeinsamen Bangen in te Stellung bes Reichsverstandes entspricht. Rach ber protificen Wite gewährt er die Ausficht auf willige Annahme und auf einen feblichen und rafchen Uebergang aus bem proviferifchen in einen Minitiven Buftanb; er gewährt bie Burgichaft (nach unferer Init mehr, meniaftens aber nicht meniger, wie ieber anbere) baffib. we bie Regierung bes Reichs machtig genue ift, ben Partifinatistot in feiner bem Gemeinwefen fcablichen Geftalt niebergabelten, bite ibn in ber bem Bunbesftaate mit Berechtigung inwohnenben bem zu vernichten. Er gewährt (abermals nach unferer Unfickt sehr, minbeftens nicht weniger, wie jeber andere) Burgichaft fit me Einheit bes Suftems und fur bie Bereitschaft ber affeltiven unteriellen Rrafte, welche ber Mittelbunkt bes Deutschen Reiches ebarf, bamit baffelbe fich einig im Innern, machtig und groß gegen ifen behaupten fann. Er ift enblich biegfam und geftaltungt: big, ein Borgug von unermefticher Bebeutung bei einer politischen tigeftaltung, wie bie gegemwartige unferes Baterlanbes, wo jeber Riggriff sich um so furchtbarer strafen muß, je mein er foroff und wungweise gemacht wird, ein Borgug, wichtig vor Allem bei bem nabweisbaren Bedürfniffe, eine foldte Berfaffung für Deutschland t begrunden, welche ben Deutsch:Defterreichischen ganden unter allen mftanben einen angemeffenen Raum innerhalb berfeiben gewährt, ibge nun Deutsch : Defterreich in Berfolg feines Entwickungstre-Wes bereinft als wirkliches Glieb bes Bunbesfingtes, voer vermige mer befonberen, noch zu vereinbarenben Stellung einen Mbeit bes butiden Reiches bilben, ber es unter allen Umftanben bleiben muß.« Um 20. Marg fagte Sagern auf ber Eribane ber Mutionals

Am 20. Marz fagte Gagern auf ber Eribane ber Mutionalberfammlung: er habe bie Oberhauptsfrage ftets als im Merbitung stehend mit ber Frage erachtet, ob Deftetrich im Mathabeftaat fei ober nicht? In ersterm Kalle »fo war as Diretwinn geboten, fo mußten wir verzichten auf ben Grab er Einheit ba wir erftreben. Bar Defterreich nicht im Bunbe, bann tenntn wir biefe Einheit anstreben.« Wenn nun Zweifel batüber find gefunden fo bestanden fie jest nicht mehr: Defterreich wollte in Bunbe fein und man tonnte es ihm nicht wehren. Rach Gaerri eignen Boraussetzungen mußte man alfo auf ein Direttrin kommen. hiergegen läßt fich inbeg einwenden : er glaubte nicht baran, bag Defterreich in ben »Bunbesftaat« eintreten werbe. 3 und noch mehr, er hatte Recht barin, indem er bas Rrantfin ter Projekt im Sinne batte. Allein bamit murbe bie Sate gerabezu herumgebreht. Es war jugeftanben, bag bas Das ba zu erftrebenden Ginheit von ber Frage abbangen muffe, ob Defte reich im Bunbe fei? Statt beffen follte nun aber bie &fing biefer Frage bavon abhangen, ob Desterreich in ben Grab te Einheit eingehe, ben bie Raiserpartei erftrebte. Es follte ause schlossen werben aus bem Bunbesftaat, weil es, wie man gang rich tig vorausfette, in benfelben nicht eingeben werbe und bem folk burch ben Beschluß eines erblichen Dberhaupts bas Siegel aufe brudt werben. Diefer Beschluß follte erfolgen vor Beantwortung ber in jedem Falle noch bestehenden Frage, ob Defterreich im Bunk fein werbe. Bon ben Gagern'ichen Prämiffen tonnte man all bochftens zu ber Forberung gelangen, bag tein Direttorium, mit aber zu ber, daß ein erbliches Dberhaupt beschloffen werben mig. Mit anderen Worten: bie Frage mußte bis nach Regulirung bes Ber baltniffes Defterreichs zu Deutschland offen bleiben, wenn man in reiner Lage fein wollte. Gang ungehörig mar es aber, über biefet Berhältnig unterhandeln wollen, feine Regulirung beginnen, und vorab gegen Defterreichs Berbleiben im Bunde burch Botirum ber Dberhauptserblichkeit entscheiben. Sollte inbeg schlechterbing ein Entscheid über bie Dberhauptsfrage gegeben werben, fo prap bicirte offenbar ber Beschluß eines Direktoriums viel weniger. Bie schon gesagt, näherten fich die Direktorialiften ben Erblaife lichen nach Möglichkeit. Baren nun biefe uns gleichfalls entgege gekommen burch Bergicht auf Die Erboberhauptsform, fo wurden wir ihnen geholfen haben, die Berfaffung im konfervativen Gine zu vollenden, wozu fie und wir vereint ausreichend fart warm, ihr Daktum mit ber Linken und ber Berberb ber Berfaffung war vermieben, die National = Berfammlung ware wol nicht gefcheitet.

Tuf bem Biener Kongreß wollten selbst fo weitfliegende Daupter, fo große Bergen wie Stein fich begnugen, wenn es nur weiner Deutschen Berfaffung tame, als beren exetutive Spite be vier Staaten Desterreich, Preugen, Baiern und Sannover in ben Direktorium hergestellt murben. Stein, ber boch als ben migften Bunfch feines Bergens gern eine Berfaffung wieber gembt hatte, wie fie unter ben Frantifchen und Gachfischen Raifern twefen, mit einem Kurstenrathe, erklärte zulest: bas mabrhaft Braatsmannifche bestehe barin, bas Mögliche zu wollen und zu baffen. (Bergl. Dert, Dentichriften bes Minifters Arben, von Biein S. 16.) Wie gern beriefen fich unfre Gegner auf Manner wie Stein, beffen Ibeen wir jest aboptirten. Auch bas balf uns thts. Man wies uns trot biefer Autoritat mit Spott, Schelten ber Sohn gurud, als wenn wir bie ausgemachteften Ibioten und Berrather an ber Deutschen Sache und Deutschen Ginheit maren. Dine Aufhören wurde behauptet, bei bem Direktorium muffe man uf eine Deutsche Politik, ein Deutsches Beer, eine Deutsche Dafine verzichten u. f. f. Statt Beweifes beutete man bas fort und brt unterhaltene Difftrauen gegen Biebertehr bes alten Bunbes: 208 und bie unabläffig gehegte und gepflegte Abneigung gegen be ber alteren ahnelnbe Berfaffungsform aus. Umgekehrt ließ wan fich in bem Glauben, bag mit bem Preugischen Raifer ichon Mes Erwunschte gegeben fei durch die Erkenntnig und bas Gingetandnig nicht beirren, daß man in Preugen einen Erbfonig und wch keine eigne, keine einheitliche, keine Deutsche, ja nicht einmal ine Preugische Politit habe. Wenn ein Bunbesftaat im Sinne er Raiferlichen möglich fein foute, fo durfte fich in bemfelben teine Broffmacht befinden, bie als folche ihre Selbstftanbigfeit behauptete. Dag Preußen die feinige aufgeben werbe, war die anfangliche Bormefeebung ber Gagern'ichen Partei gewesen. Gie erkannte gu biefer Beit und ergab fich barin, daß Preugen felbstständig bleibe, fo bag ufo, wenn es an bie Spite gestellt wurde, bas Ergebnig Preugi: de Begemonie ober Dberherrschaft fein mußte, ein Bunbesftaat sicht fein konnte. Dem Buftanbekommen ber Begemonie ober Dberberrichaft Preugens war entgegen, bag fich bie Mittelftaaten und Defterreich entschieden widersetten und Preugen felbft nicht wollte. um wenigsten nicht entschlossen wollte. Nicht einmal die Preußische begemonie mar möglich ohne Sewalt und Rrieg, ber Erfolg biervon weifelhaft, und noch einmal, Preugen felbft bagu nicht willig. Dennoch blieben bie Raiferlichen babei, bag es fich bei ihrem Dujeft um Errichtung eines Bunbesftaats handle imb botten et nichts weniger als auf die Einrede gegen beffen Unausführbafin. Sie hatten Recht, wenn fie fagten, ber Bunbesftaat mit unfen Direktorium fei gleichfalls eine Unmöglichkeit, fofern fie bent fagen wollten, daß die Bermandlung bes Deutschen Staatenbund in einen parlamentarifch ju regierenben unitarifchen Staat, # anbern Worten die Aufrichtung einer über allen Deutschen & gierungen, namentlich über Preugen und Defterreich ftebenbn Centralgewalt auch bei einem Rollektiv : Regiment unmöglich fc Indeg waren wir fo flug auch. Wir fagten es in ber Motivirm beutlich genug, bag wir uns versuchsweise auf ben Boben be nun einmal gefaßten Beschluffe ftellten, um von biefem Puntte a wo möglich jum Biele ju gelangen. Unfre Gegner irrten bei bag fie die Errichtung eines Staates ihrer 3bee fur nothwenig und - möglich hielten, daß fie glaubten, ju Sunften ihres Projett über bie Staaten , bie Großstaaten , verfügen zu burfen und # können. Unter ben Direktorialiften fehlte es jeboch auch mit ganglich an Solchen, welche fich in einem ahnlichen Irrthume fanden. Gie waren gleichfalls in ben unitarischen Berfaffungsben befangen genug, um zu mabnen, ein theoriegerechter parlamentarif gu regierender Bunbesftaat mit Defterreich und Preugen wert fich burchfegen laffen, wenn man nur bie Dberleitung tollegielis organisire.

Am 19. Januar reichten wir aus ben Parifer Hofe nech es Unteramenbement zu bem Rotenhan'schen Antrage ein, in welches namentlich ber zu §. 5 vorgeschlagene Zusat bahin zielte, bent bie eine möglichst einheitliche Wollziehungsgewalt haben wollten, möglichst entgegenzukommen\*). Wir verhehlten uns nicht im Mir

<sup>\*) §. 1</sup> moge lauten :

<sup>»</sup>Die Regierungsgewalt im Deutschen Reiche wird im Ramen bei Deutschen Bunbesftaats burch ein Reichsbirektorium ausgeabt.

<sup>§. 2</sup> moge lauten:

<sup>»</sup>Das Reichsbirektorium besteht aus bem Kaifer von Desterreich, ben Königen von Preußen, Baiern, Sachsen, hannover und Bartenben, und einem von den Regierungen ber übrigen Einzelstaaten zu wistenben Fürsten.«

<sup>§. 4</sup> moge lauten :

<sup>»</sup>An ber Spige bes Reichsbirettoriums fteben abmedifeinb von vier

men, daß ber Direktorialvorschlag nur eine fehr schwache Ausbt auf Erfolg babe. Wir nahmen jedoch die in erfter Lefung be-Moffene Berfaffung als eine vorläufige Thatfache und liegen felbft p fo hartnädig baran festhaltenben Eigenfinn als eine Thatsache then, als an welche wir junachst anknupften. Wir gingen eben ict barauf hinaus, jene Berfaffung zu vereiteln, wir wollten fie elmehr möglich machen. Wir glaubten, bag fie jum Bochften it bem Direktorium praktisch, wenigstens insofern praktisch werden bine, baß fie gur Grundlage einer Berftanbigung mit ben Rebrungen sich eigne. Ich für meine Person gehörte zu benen, elche in diefer Beziehung am wenigsten trauten. Um bas Deinige tutragen, damit die National-Bersammlung nur überhaupt irgend was zu Stande bringe, that ich was ich vermochte bem Roten: m'ichen Antrage Gingang ju verschaffen. Freilich hielt ich es, m andern Bebenten abgesehen, in jebem Falle fur Du fpat.« nd nur ihn wirklich in bas Leben hineinzuführen. Ich glaubte, enn man in Bahrheit etwas schaffen wolle, fo werbe man noch eiter von ben Frankfurter Ibeen gurudgeben muffen, ober man erbe, je weniger man es thue, besto weiter gurudgebrangt merben. niermit war indeß auch ein Theil selbst ber nachftstebenben Rreunde icht einverstanden. Daber um so mehr die Korm, welche ich für & Beröffentlichung eines weiteren Borfchlags mablte, über welchen ber felbst Welder lachte, wie benn auch in unferm engeren Rreise e ȟberspannt« unitarischen Ideen eine gewisse Birtung übten, mol fie gemäßigter erschienen. Er wurde in der Rummer 5 ber ingblatter vom 17. Januar abgebruckt, am Schluffe eines von it herrührenden Auffates jur Kritik ber Projekte ber Kaiferlichen. r folgt bier mit ber Einleitung:

Ich habe einen Vorschlag mit unterschrieben, der vom Freiren von Rotenhan ausgeht, und den ich dieser Nr. der Flugätter beilegen lassen werde. Nicht, daß ich ihn für unangreisbar elte, daß sich nicht in mir selbst mancherlei Cinwendungen dawider höben. Allein, man muß auch den Stimmungen »Rechnung

zu vier Jahren die Regenten ber beiben Einzelstaaten, welche die größte Bolfszahl haben.«

In §. 5 moge nach ben Worten: »und empfängt die fremden Gefandten« beigefügt werben: »Derfelbe verfündet und vollzieht die Reichsgefete; ex ernennt die Reichsbeamten.«

tht boch Alles einerlei ware. Ich habe auch einmal ben Borfchlag & Hrn. v. Rotenhan unterschrieben, und bas ift auch ber alte wund, und Alles ist ber alte Bund, was nicht ber centralisirte inheitsstaat ist.

Bolgt hiernach ber scherzhafte Entwurf.

1) Die Reichsregierung ift einem Reichsrathe und einem Dis ttorium anvertraut. 2) Das Direktotium besteht aus 5 Ditiebern. Bon diefen ernennen Preugen, Defterreich und Baiern ein Mitglied. Die übrigen beiben Mitglieber werben von ben rigen Staaten, die babei bie im Plenum ber vormaligen Bun-Sversammlung zuftandigen Stimmen führen, ernannt. 3) Das m Defterreich ernannte Mitglied führt ben Borfit im Directorium, d von Preußen ernannte im Reichsrathe. 4) Der Reichsrath feht aus 69 Mitgliedern, von denen Defterreich, Preugen, inchsen, Baiern, Sannover und Burtemberg je 4, Baben, Rurfen, Großherzogthum Seffen, Solftein, Luremburg und Limburg 3, Braunschweig, Medlenburg-Schwerin und Raffau je 2, und n ben übrigen Staaten jeber eines ernennt. 5) Das Direftom faßt feine Befchluffe nach Stimmenmehrheit. Es ift in allen Men befugt, über bie zu treffenden Entscheidungen bas Sutachten 8 Reichsrathes zu forbern. Es ift verpflichtet, mit bem Reichsthe gemeinschaftlich ju berathen: 1) über alle Gegenstande, bie me fofortige Erledigung bringend forbern; 2) über alle jur Ausbrung von Reichsgesetzen zu erlassenden Berordnungen; 3) über e Segenstände, beren Ausführung eine Abanderung ber in ben baaten bestehenden Einrichtungen nothig macht; 4) über alle von n Staaten nach ber Matrifel ju forbernben Gelbbeitrage. Es an die Bustimmung bes Reichsraths gebunden: 1) bei Enteidungen und Berhandlungen über Krieg und Frieden; 2) bei ifchlug von Staatsvertragen; 3) fobalb es fich barum banbelt, s Staaten ober einem Staate Berpflichtungen aufzulegen, welche bt bereits gefetlich begrundet find; 4) bei Ernennung und Abbefung eines Oberbefehlshabers ber Landmacht ober Seemacht; bei ber Berfügung von Erekutionen und 3mangemagregeln gegen undesmitglieber; 6) in allen Fällen, in welchen bie Reichsregieng ber Buftimmung bes Bolkshaufes bedarf, und fobalb es auf isführung eines von diefem gefaßten Befchluffes antommt. 6) In n in Mr. 5 sub 6 ermabnten Falle fungirt ber Reichsrath als taatenhaus und feine Berhandlungen find öffentlich. 7) Die

Beschlässe des Reichsraths erfolgen nach Stimmenm brheit. Begat sehlender Instruktion kann kein Aufschub einer Abstimmung verlanzt werden. 8) Der Reichsrath kann nach den verschiedenen Geschift werden, in welchen is Gegenstände zur Entscheidung vorzubereiten sind. Db in diesa Sektionen auch Entscheidungen getroffen werden können, hängt we einer durch Beschluß des Reichsraths zu ertheilenden Ermächtigung ab. 9) Das Direktorium kann für einzelne Geschäftszweige und einer Kandidatenliste der Staaten besondere Minister ernennn, welche als Vorstände der Sektionen des Reichsraths fungiren, aus diesen ihre Hülfsarbeiter wählen und befugt sind, den Mitglieden einzelne Geschäfte zur Bearbeitung und zum Vortrage zuzweisen.

Motive. Es ift bavon auszugehen, bag 1) bie Berfaffung fo anzulegen ift, bag fie auch fur Defterreich pagt, inbem anben Ralls die ganze Aufgabe ungelöft bleiben wurde. Das Sinberni hinsichtlich Defterreiche liegt nicht in §. 2 und 3, fonbern in ben gangen Bufchnitt ber augenscheinlich auf einen Ginheitsftaat bered neten, und burch bie Tenden, ber fonftitutionellen Regierungsform gu biefem hinarbeitenden Berfaffung. 2) Es gilt einer Emenbation aber einer fehr wefentlichen, fur ben Augenblid genügenben Emen bation ber alten Bunbesverfaffung, einer Befferung, für welche wit alle Urfache bem Simmel ju banten hatten, wenn wir fie mit hatten. 3) Das jest gang fehlenbe foberative Element, welche burch bie konflitutionelle Form nicht erfett wirb, ift wieber bineit gubringen. Bas in biefer Begiehung nothig ift, tann inbef am von ben Staaten geschehen. 4) Gine bem Norbameritanischen Rufte schlechthin entsprechenbe Form pagt nicht auf konftitutionelle De Gine Dbermonarchie mit Untermonarchien ift minbeftent narchien. ein gewagtes Erperiment und kann feine Dauer haben. Der att Berlauf wird fich - zumal bei bem jetigen tieferen Eingreifen ba ausgebilbeteren Staatsorganisation - wiederholen: entweder wird bie Spige fallen und unmächtig werben, ober es werben bie Theit ju Provingen herabgedrudt merben. Letteres ift nach ben jetigen Beitumftanden, fofern nicht bas Bange fcon in ber erften Beit feiner Unwendung scheitert, mit Sicherheit vorauszuseben. bem fomplet, mit Ministerien fur alle 3weige, organifirten Ber faffungefinftem ift alfo in einigen Beziehungen allerbings abzugeben. Ein Kinangminifter ift, ba es fein eigentliches Reichsbudget, fonbert nur eine Berwendung von Beitragen ber Staaten geben tant,

en so wenig am Orte als eine Bewilligung bes Budgets burch Bolksbaus. Chensowenig paft ein Reichsiustigminister. Bo behörden eigentlich überfluffig find und nichts, zu thun haben, ba baffen fie fich eine Thatigkeit, die eingreift und übergreift mo fie nicht follte. Das ift fogar gefährlich. Ein Bubget ift bekannt: b ein fehr paffendes Mittel in Detailverhaltniffe bineinzuregieren ab Dinge an bas Centrum ju ziehen, bie nicht babin geboren. we icon jest gemachte Ersahrung - wo die National-Berfamm. ma Gelber zu gang fpeciellen Regietungsmagregeln aus ben Raffen Betaaten (nicht ber Unterthanen) bewilligt und somit bie Raggeln felbst anordnet - liefert ben sprechendsten Beweis bavon. Es ift, um biefen Rudfichten ju genugen, ale Organ ber Cenetregierung ein Reichsrath und ein Direktorium vorgeschlagen. er Reichsrath hat zugleich die Funktionen bes Staatenhaufes, b bemnach modificirt fich ber Abschnitt bes Berfaffungsentwurfs m Reichstage \*).

Stahl in seiner Schrift: Die Deutsche Reichsverfassung, geschrieben im Juni 1849, Berlin 1849, führt aus (S. 29) baß nach
den Deutschen Berhältnissen nur ein Fürsten- (nicht bloßes Staas
ten-) und Bolkshaus angemessen sei. Die Derstellung bieser natürlichen
Elemente gegen bie künstlichen des Staaten- und Bolkshauses- erscheint
ihm als der veinzige Beg zur Edsung jenes Problems, wenn es überhaupt
lösdar, daß die einheitliche Deutsche Bolksvertretung eine Bahrhelt
werde und bennoch Landesfürsten und Landeskammern nicht zum bloßen
Schatten werden. Ich begnüge mich einfach mit dieser Ansührung. Die Kaiserlichen glaubten und sagten unter steten Anzüglichkeiten zegen uns
Reher, Diezenigen allein, welche ihren Berfassungsideen anhingen, träsen
das Richtige und dem Baterlande heilsame. Aber die Rebel verziehen
sich mehr und mehr, und wenn sie dem hellen Tage gewichen sind, des
reuen es unser Segner vielleicht noch schwer, uns und unfre Borschläge
verworsen zu haben.

## Die Berhandlungen über die Ginheitlichkeit bes Oberhaupts.

Die Verhandlungen der National=Verfammlung über den 800 faffungsabschnitt vom Oberhaupt mahrten vom 15. bis 23. Janua. 3ch werbe mich um fo mehr barauf beschränken konnen, aus ba Debatten Einzelnes hervorzuheben, ba von bem mas gefagt wurt bas Meiste nur Wiederholung, und Anderes Bertretung von I fichten und Vorschlägen war, welche praktisch gar nicht in Betrack kommen konnten. Außerdem hatte kaum irgend etwas von allem web vergebracht wurde, Wirfung. Das Ergebniß ftand von Unfang ichen fo ziemlich fest. Man wußte, bag bie Oberhauptsfrage viel wenige in öffentlichen Sigungen ber National : Berfammlung als in ben Borversammlungen entschieden werbe, ober glaubte überhaupt a Die Wirksamkeit ber Frankfurter Beschluffe in berfelben nicht met. Die große Mehrheit ber Mitglieder befand fich in bochfter Span nung, boch war biefe fast ganglich auf bie Abstimmungen gerichtet. Kast Alle hatten bereits ihre Meinung und abzugebende Bota fet gestellt. Die einander Entgegenstehenden gingen von Boraussehm gen aus, nach welchen fie mehr ober weniger Recht batten, bie aber vom Wiberpart nicht zugeftanden wurden. Go wurde bem in ben Debatten unendlich viel hin und ber gefochten und nur in bie Luft gehauen. Sie bestanden zu einem nicht unbeträchtlichen Theile aus ben Klopffechtereien und Spielen bes Wiges, worin fich allezeit die Baffermann und Binde und Boigt, und biefes Mal auch Andere wie Beda Weber groß zeigten und wobei bech bts berauskam. Pertinentes murbe verhältnigmäßig nicht zu viel rgebracht. Bon ben Mitteln und Begen ber Ausführung ber offen Projekte eines unitarischen Staates mit einem Raifer, einem publikanischen Prafidenten an ber Spige, tam wenig vor; es ar nicht baran zu benten, die Linke und die Raiferpartei zu überugen, daß fie fich um unausführbare Dinge bemuheten und ereis rten. Unfre Unficht mar mit bem Rungberg'schen Untrage verorfen. Die Direktorialform, wofur wir eintraten, war nur ein btud ober vielmehr ein Surrogat berfelben. Die Raiserpartei igte (g. B. in ber Deutschen Zeitung) die Redner ober doch bie wiften Redner ber Einken hatten fich als ausgemachte Doktrinars Es war vollkommen mahr, aber auch von ben Rednern er Raiserpartei. Aus allen biefen Grunden maren bie Debatten n Gangen genommen ohne erhebliches Intereffe, und fanden auch mig Theilnahme beim höhern und niedern Publikum der fehr hmach befetten Gallerien.

Schuler aus Jena (republikanische Linke) eröffnete bas euer, und lieferte fogleich ju allem Ueberflug ben Beweis, bag ie ganze staatsmannische Nichtbefähigung und Impotenz feiner artei vor wie nach vorhanden fei. Es war, die Lage ber Dinge wogen, nichts als Reiterei auf einem burren Principe, ja reine bgeschmadtheit, zu befürworten, bag »jeder Deutsches Reichsstatt= ilter follte fein konnen. Die republikanische Partei tarirte bie raft ber ihr ju Gebote ftebenben Menge und Stimmung genau falich, wie die Centren die der Mittelstände falich beurtheilten. ur in sofern war ihr Kalkul um etwas richtiger wie ber ber Kairlichen, als fie die, ihren Tendenzen die Bege bahnenbe Rurghtigkeit und hitige Unvorsichtigkeit ber lettern bei bemselben mit arechnen durfte. Schüler erklarte fich sowol gegen ben Erbkaifer ie gegen bas republikanische« Direktorium. Der zweite Redner ir ben Erbkaifer), Falk, verwarf letteres gleichfalls und zwar s eine Form bes Partikularismus, burch welche man »uns bie inheit hinwegeskamotiren« wolle, die nicht lebensfähig fei, für die h Niemand »begeistern« tonne, fur welche einzig und allein »pratiche« Grunde sprächen und bamit allein schon mar-ihr freilich in r Frankfurter Berfammlung bas Urtheil gesprochen.

Biedermann ging bavon aus, die Mehrheit der Berfamm= ng und die ungeheure Mehrheit der Nation fei barin einverstan= n, daß sie zum alten Staatenbunde nicht zurudkehren wolle. Daburch erledigten sich für ihn die Vorschläge, wonach ein Dirktorium an die Spitze gestellt werden solle und alle ähnliche, bie keinen »festen Bestand des Oberhaupts« wollten. Er freue sich bes Vorschlags von Rotenhan, weil derselbe offen und ehrlich aussynche, daß ihm das Princip des Staatenbundes zum Grunde liege. hin aber solle ein Bundesstaat geschaffen werden, eine Einheit, im Gesammtregierung und Vertretung, die unmittelbar hervorgehe wie der Gesammtheit der Nation. Für ihn (den Redner) blieben bei nur zwei Vorschläge übrig, die republikanische Spitze und bei Raiserthum. Für letzteres erklärte er sich. Sehr interessant ist eh, mit diesen seinen Aeußerungen eine kleine Schrift zu verzleichen welche er im März 1848 hatte erscheinen lassen, und worin er der legte, wie die beabsichtigte Bundesresorm nach seiner persönlichen Ansicht, gemäß dem Bedürsniß der Gegenwart, im Geiste der 3et und nach den Wünschen des Volkes zu bewerkstelligen sein würde").

<sup>\*)</sup> Das Deutsche Parlament, ein Entwurf, ber am 30. Min it Frankfurt a. Dt. zusammentretenben Bersammlung Deutscher Manne gewibmet. Der Gebantengang biefer Schrift ift ber folgenbe: Die 36 einer Bertretung ber Deutschen Bolter beim Bunbestage, eines Den fchen Parlamente und einer bemgemaß vorzunehmenben Reform bet Bunbesverfaffung ift bie Lofung geworben. Der Deutiche Bunh ift ein ungludliches Mittelbing awifchen einem Bunbesftaate und einem blogen Staatenbunbe. Die Bunbeseinheit, bie Gentralgewalt muß ftartt und zugleich volksthumlicher gestaltet werben. Das ift berzeit be nationale Gebante. Das Bolt will, fich felbft regierend, an ber Beitung feiner Bunbesangelegenheiten Theil nehmen, bem Austande als ein felbt ftanbiges, felbftbewußtes Bolt gegenübertreten. Soll jener Gebante ut That und Wirflichfeit merben, fo bedarf es einer rubigen flaren Ubwis gung ber Borausfegungen, Bebingungen und Schwierigfeiten, welche bei feiner Berwirklichung in Frage tommen; bie tubne Begeifterung, welche bas feelenbeflugelnbe Bort ausspricht, mus fich mit ber nachternen Prufung verbinden, um ber That ben fichern Bea zu bereiten. Et foll in Betreff ber Bunbesreform etwas Bleibenbes, Dauernbes gefigltet, nicht blog Etwas im Drange bes Mugenblicks gefchaffen werben. Mife: Der Bund barf nicht bloger Rurftenbund bleiben, er muß aus Staaten mit mahrer Boltevertretung beftehen, in der Bunbeeverfaffung felle muß bie Garantie bafur gegeben fein, bag bie in ben ganbesverfaffungen gur Geltung gelangten freien Grunbfage nicht abermals burd ben Bush geschwächt ober unterbrudt werben. Die einzig fichere Sarantie beficht in einer unmittelbaren Bertretung ber Bolfer am Gibe ber Bunbetgegewalt, neben ber mittelbaren burch bie Regierungen. Doch tann eine bloge Bolfsvertretung die Bunbeseinheit nicht bilben, was bem Charak

Des Rotenhan'sche Direktorium ging noch einen guten Schritt veiter und ftand dem Princip bes Bunbesftaats naber als bie Biebermann'ichen Vorschläge aus der Mitte der Marzbewegung. B leidet wol keinen Zweifel, wenn die Siebzehner Borschläge dies ier Art gemacht hätten und wenn die National-Bersammlung rasch Darauf eingegangen mare, so wurde man bie Reform nach ben Bunichen bes Volkes« haben bewerkstelligen konnen. Statt beffen Iberspannten die Gesethgeber felbft die Ideen und Ermartungen, Die Agitation für diese mar zu unkräftig die Mehrheit ber Nation bafür zu entflammen, nur eine schwache zweifelhafte Dehrheit bes Parlaments murbe bafur gewonnen und nur bas murbe erreicht, die diefe in die grundlose jest aber zur parlamentarischen Rechts Haubigkeit gehörende Ginbilbung gerieth, bie »ungeheure« Rehrheit er Nation hinter sich zu haben. Wir hörten schon Biedermann's Rlage über die entsetliche Erfahrung vom Frühighr 1849, wie bas Bolk feine Bertreter im Stich gelaffen. 3m Uebrigen behauptete r, der Konig von Sachsen sei ju jedem Opfer bereit. Richt recht orfichtig mar es, bag er einfliegen ließ, auch waren bie protestanichen Neigungen Sachsens einem Preugischen Raiserthume guniger, als fie es ber Begemonie einer katholischen ober gar als tramontan verrufenen Macht fein konnten. Er ichlog unter arom Beifall mit bem großen Worte, wenn bie National=Berfamm= ng den machtigsten Fursten an die Spite stelle, so habe fie die

ter eines Bunbes von monarchischen Staaten wiberftreitet. Die Rurften muffen im Bunde fo gut vertreten fein wie die Bolfer. Much muß in ber Bertretung ebenfowol bie Ginheit ber gangen Deutschen Ration als bie Befonberheit ber einzelnen Staaten gur Geltung tommen. Much bas fpricht fur bie Beibehaltung bes Bunbestages neben ber Boltsvertres tung, bag ber Bund auch ein vollziehenbes und verwaltenbes Organ bas ben muß. Das Deutsche Parlament murbe bemnach aus zwei Abtheilun= gen beftehen, bem jegigen Bunbestage als bem Dberhause ober Senate und einem Bolfshaufe. Im erfteren murbe jeder Bunbesftaat burch einen Abgeordneten vertreten fein und eine Stimme fuhren, ober man behielte bas Stimmenverhaltnif wie im Plenum bes Bunbestags bet. Beiben Baufern murbe bas Recht bes Gefebvorschlages gufteben. Dem Genat ftanbe baneben bie Leitung ber gefammten Bundesangelegenheiten und die Bollziehung ber gemeinsamen Parlamentebeschluffe gu. Die oberfte Leitung aller Geschafte und bie Bertretung bes Bunbes nach Außen lage einem Bunbesprafibenten ob, welches Umt alle Dal auf brei Jahre einem ber Bunbesfürften burch Bahl bes Genats übertragen murbe. Gelbfis verftanbig gehorte Defterreich in ben Bund binein u. f. f.

Macht Deutschlands begründet, die Einheit gewonnen und damit die Freiheit begründet — in der That viel durch einen Beschlus.

Nach ihm widersprach Hagen ber Erblichkeit aus geschicktlichen Grunden und weil Preußen bisher alle Hoffnungen Deutschlands scheitern gemacht, die sich auf dasselbe gerichtet, um von im die Wiedergeburt des Vaterlands zu erwarten.

Phillips, ber erfte Redner in ber zweiten ber Frage gemit meten Sigung, bemerkte, »bie Grundlagen find gerftort, auf we den bas Raiferthum berubte, wir mußten erft neue ichaffen, und bie wir jest zu legen vermogen, find nicht ftart genug bas Raife thum ju tragen und ju ftuben.« Die Berftellung beffelben win 1815 vielleicht noch möglich gewesen, ju jener Beit fei bie Begeift rung eines Borres bafur nicht ohne Boden, ihr Gegenstand aber fein vergrößertes Preugen und verkleinertes Deutschland gewefen. In einem folchen werde ber Norben im Uebermag vorwiegen, we burch Baiern am meiften leiben murbe, beffen Gefühle mb Interessen gleich benen anderer Bolkoftamme unter ber Preußisch Begemonie ichwer leiben murben. Rein Mann in Deutschland be rudfichtige bie Gefühle ber anderen Stamme fo febr als ber Rom von Preußen felbst, indem er fich gegen die Unnahme der Kront unter ben gegebenen Berhältniffen entschieden erklart babe. Da moge ihn (ben Redner) bes Bairischen Partifularismus geiben berfelbe sei indeg eine Nothwehr gegen einen andern und größen, ber bas ganze übrige Deutschland mit Ausschluß Defterreichs pat tikularisiren wolle. Man habe fo eben erft beschloffen, mit Defter reich unterhandeln zu wollen, freilich auf bas Biel bin, bag Defter reich ausscheibe; allein die Unterhandlungen konnten boch auch ein anderes Resultat ergeben - und jest wolle man vor bem Ausfall fo enticheiben, als wenn berfelbe bereits nach Bunich vorhanden Er erklärte fich fur bas von Rotenhan vorgeschlagene Direktorium , bas fich wefentlich vom Bunbestage unterscheibe, bie Einheit durch ben Reichsvorstand mabre, viel beffer als ber mede nische Einheitsftaat gur Deutschen Ratur und fur ben Bunbesftaat allein paffe, ben - bie f. g. Bunbesftaatspartei, bie Anhanger bet Raiferthums escamotiren wollten. Gerabe bas vielbegehrte mede nische Kaiserthum sei nicht lebensfähig, er wurde bafur unter ben gegebenen Umftanben ftimmen, wenn er ein vertappter Republi faner mare.

Stahl suchte vom Baierischen Standpunkte auf bas entge

mgesetze Ergebniß zu kommen. Das Staatenhaus werde die kaierischen Interessen hinlänglich schützen. Baiern werde erst rechen Einfluß gewinnen, wenn es — unter dem Preußischen Kaiser che. Die Abneigung in Baiern gegen Preußen sei nur eine kunkte derregte. — Die Rede war auch im weiteren Berlause wirklich fr schwach, mundete aber den Kaiserlichen sehr, weil sie von einem kaier kam, und wurde von ihnen daher bis in den himmel erhoben.

Nach ihm Beneben gegen ben Erbkaifer. Dann Baffer: tann: Die Starte muffe gegen bas mas bisber am meiften gebabet, gegen ben Partifularismus, gerichtet werben; vertreten in nem Direktorium murbe er feine Starke behalten, alfo fei ber ledanke an ein solches von vorn herein zu verwerfen. Es folgten tle fehr gute Pointen gegen bies und bas mas Schuler, Benen und Undere gefagt und brillirende Bilber und hinweifungen if ben Kölner Dom, auf Belgien, bas ben Gebrauch von feiner buveranitat gemacht, baf es eine feste Monarchie begrundet habe, ib unglaublich zu fagen auf Frankreich und - England, bas er 8 Mufter hinstellte, mahrend er eine Verfassungsmacherei empfahl, elche Krankreich — wovor er warnte — erwählt und wovor Engnd fich gehütet. »Wir wollen eine Verfassung wie die Englische beließen !« (!!) Es zeugte vom besten Billen, klang in feinem Munde er sonderbar, wenn er mit großem Nachbruck baran erinnerte, baß in die Dinge und die Menschen nehmen muffe wie fie find. Die mis terielle Zeitung predigte, man moge nur bas Befte beschließen, moge raus werben mas ba wolle - er behauptete gegen Schuler gang ptig, fie habe etwas Underes zu thun als Vermachtniffe zu hinterlas-. Die ministerielle Zeitung posaunte täglich bie Zeichen aus, welche ) aus bem Bolt fur bas Erbfaiferthum fund gaben - er bewies gegen buler die Wandelbarkeit der Bolksneigungen und Ideen. Auch bie h. einige) Ständekammern haben fich fur ben Erbkaifer ausgespron, alfo garantirt biefer ben Fortbestand ber Staaten, bes Bun= 3= statt des Einheitsstaates. Eine andere Deduktion lief auf eine aliche Logif hinaus: von einem hinausbrangen Defterreichs zu echen sei Wahnsinn; Defterreich sei eingeladen und komme im= r nicht und behalte sich vor, ob es kommen wolle; es komme th gewiß, allein man konne nicht warten, und richte man sich n fo ein, bag man ihm bie Thur verschließe, wie konnte bann aller Welt gesagt werben, man habe ihm bie Thur verschloffen! an follte bier boch miffen, bag man vor vernunftigen Mannern

spreche. — Es war die Bobe der Sophistit. Die »Sehr gut !« - Es werbe aber mit ber Durchführung feine Sowieis feiten haben. Dun, man burfe nicht verzweifeln, weil nicht Alles eilne was man fich vor gehn Monaten vorgefett. (Das war fehr verftanbig) Bir haben beschloffen, wir machen bie Berfaffung einzig und allen (bas war nicht einmal mahr) und ich glaube, wir konnen ben Ga burchführen - bis ans Dberhaupt, und wenn wir bie Sit nicht bauen konnen und Undere konnen und thun es, fo ift mit Die Einheit Deutschlands lieber als ein Princip, Diese Spite liebe als gar feine. - Das mar wieber »fehr gut«, allein bie richtige Solls folgerung blieb ganglich aus. In jedem Falle follte es bod it Erbfaifer fein. Er erinnerte baran, bag im Darg 1848 feine Il folutiften ben Deutschen Monarchen gerathen, bie Berfammlungen nur machen zu laffen, fie murben in Erceffe verfallen und fo it Mittel bieten ihrer los zu werben, und bag zu berfelben Beit w anderer Seite ben Berfammlungen gerathen fei, innerhalb ber # fetlichen Schranken zu bleiben. Er fagte ber Linken: Das Bo spiel ber Reichstage in Wien und Berlin beweise, bag ber letter Rath ber beffere gewesen, und bag bie rechte Seite bes hauft Recht gehabt, bem Drangen ber Linken zu Erceffen Biderftand en gegenzuseten, bag es ihr Berbienft fei, wenn ber Glaube an Die woll thatige Wirksamkeit ber konstituirenben Berfammlungen in Deutsch land fich noch erhalten habe. Es tam ihm nicht in ben Sinn, bag be Frankfurter Berfammlung ben klugeren Rath nur halb befolgt und beshalb bofe Erfahrungen gemacht habe, bag fie im Begriff war, bem schlechteren zu folgen, daß er felbft in erfter Linie zu ben G ceffen rieth und trieb, auf welche die Absolutiften warteten und it ben letten Reft bes Ruhms ber konftituirenden Berfammlungen Deutschland gerftoren follten. -- Endlich : bie Linke fage, ibr wer bet bas Bert nicht binausführen, bie Thatfraftigen werben end fehlen! Benn aber die Thatkräftigen die gewesen, bie am 18.54 tember gehandelt hatten, fo »mochte ich freilich für Die Ausführung unferes Werkes ihre Sulfe nicht wunschen, allein meine Soffnung beruht auf einem anderen Theile bes Deutschen Bolfesc. 3et. wo es um die schwierige Grundung ber Ginheit fich banble, bate man nichts von der Linken zu hoffen, nicht auf die Margvereine könne ba bas Baterland fich ftugen, sonbern bie Konservativen in ben Kammern, die konstitutionellen Bereine, Die murben belfen, ben letten Rud zu thun, bas Erfehnte zu erobern. Das war we

minstig, ob auch widersprechend, daß er die Hilfe der Radikalen wiechnte. Allein wenn er nun ohne sie den revolutionären Plan kirchzusühren bachte, so ersieht man, welch eine Berblendung dieser diente mehr und mehr sich bemeisterte. So unglaublich es scheinen mag, ich weiß es, sie glaubten in manchen Momenten ganz ehrlich dit dem Deutschen Mittelstande allenfalls auch ihre zweite Revolution machen zu können, und die radikale Hüsse nahmen sie zuletzt wen ihren eignen Willen, aber freilich nach der Natur der Berzischnisse an, wie es ihnen stets vorhergesagt war. Im Schluß bachte er einen damals beliebten Drucker an: die Feinde Deutschalbs (Dänen n. s. w.) freuten sich bereits der Wahrscheinlichkeit, das aus dem Deutschen Einigungswerke nichts werde. Die Feinde Beutschlands verließen sich dabei aber doch wol vornämlich auf die Aebertreibungen, insbesondere die der Kaiserpartei.

Beneden erhielt das Wort zu einigen berichtigenben und fict des Mal treffenden Bemerkungen, z. B. er wünsche vor Allem, die man nicht mit illonalen Waffen kämpse. Man ftelle die Gesymfähe so: wir wollen die Einheit, Ihr wollt sie nicht! Das sei din redlicher Kamps, denn die andere Seite wolle die Einheit so sest wie Einer, sie wolle sie nur nicht eben wie die Erdlasserichen, so daß sie mit der Theilung Deutschlands ansange.

· Aus Reichenfperger's Bortrage ift bereits mitgetheilt, was er über bie Ginwirkung bes tonfessionellen Moments bei ben tatholischen Gegen = Raiserlichen fagte. Er begann mit einer allgemeinen Bemerkung: »So groß auch bas Gewicht ift, welches ich, trot aller ber gegentheiligen Berficherungen auf biefer Seite (gur Einken gewandt), auf diese hobe Berfammlung lege, fo kann ich ibm boch unmöglich bie Dacht gutrauen, ben Thatfachen und Betbaltniffen jum Trot etwas ju schaffen. Wo ber lebenbige Reim nicht vorhanden ift, ba bilft alle Runft bes Gartners nichts. Bie ich glaube, daß man durch ein bloges Defret die Freiheit einem Bolfe nicht ichenten tann, welches biefelbe, ober wenigftens ihre Giemente nicht bereits in fich tragt, fo glaube ich auch, bag man dinen Souveran, geschweige benn eine Onnaftie, einem Bolte nicht geben tann, wenn biefelbe nicht gleichfam naturgemäß aus bein Bolte herausgeboren worben. Rein, nie und nimmer glaube ich es, dag ein Souveran burch eine Majoritat von ein vaar Dy: bend Stimmen improvifirt werben tann. Gine folche Improvife: tion wurde gleich einer Seifenblafe eine Beile vielleicht hiffin feillern, bann aber platen und in die Luft aufgeben, wober fie ftamn Barum befindet fich jenes England, auf welches herr Bafferme uns fo eben verwiefen hat, feit vielen Generationen im gebeibl ften Bachsen? Weil seine salorreiches Revolution von 1688, beren neuester Geschichtschreiber Macaulay fagt, eine tonfer tive und nicht eine subversive Revolution war, weil fie an senbaft an die unmittelbare Bergangenbeit anknupfte und nur gang Unerträgliche beseitigte; weil feine Berfassung nicht aus Studierftube ftammt, fonbern gewachfen ift mitten im Beben; 1 bort ber Gemeingeist fort und fort in naturlicher Triebkraft Inftitutionen aus fich berausgebiert, von welchen bie wichtig zum Theil nicht einmal schriftlich formulirt find, die aber fo als ein Ergebnig bes jedesmaligen Bedürfniffes erfcheinen, man in Bezug auf viele taum fagen tann, ob fie bie Regel, fie die Ausnahme bilben. Wie in ber phyfischen Belt ber ein Mensch nur ein Faktor, und gwar nicht eben ein fehr bedeute ift, so ober mehr noch in ber socialen Ordnung; er moge sich ! vermeffen, in berfelben als Schopfer, als Urheber auft ju wollen; im besten Falle vermag er bann fur bas bereits w haft Borhandene nur ben abaquaten Ausbrud zu finden. knupfe an biese Betrachtung die Behauptung, daß ber erbliche fer, fo viel auch bavon gerebet merben mag, ein Beburfniß Deutschen Boltes nicht ift, wenigstens noch nicht ift, bag er nicht in beffen Bewuftfein als eine Rothwendigkeit lebt. S teln Sie aber ja nicht am Baume ber Geschichte, bevor bie F reif geworben; an ber Erbe liegend murbe fie nimmer reifen. wenn wir insgesammt, die wir hier als Reprafentanten bes 1 schen Boltes versammelt find, ben uns vorgeschlagenen erbi Raifer auf bas Schild erhoben, bann will auch ich rufen: et ber Deutsche Raiser! mit einer knappen Mehrheit von eit Stimmen ihn auszurufen und bazu noch ausgestattet mit e Suspenfiv = Beto, bas icheint mir fehr gewagt, mehr als gew Bum Konkreten übergebend, tam er barauf, wie bie Berthe bes Preußischen Raiserthums noch immer bavon fprachen, Preußen allerdings feine Ginheit aufgeben muffe, wenn die : sche Einheit aus ihr erfteben folle, wie aber baran im Ernft gebacht werben konne noch burfe. Wenn man fage, ein Di rium führe gerabes Wegs jum alten Bunbestage jurud, bie I monarchie habe Deutschland schon einmal gerriffen u. f. f., f

dene man fich nur bes orbinaren bialektischen Lunftgriffs, bag man be Grunde bes Gegners kunftlich und gewaltsam auf bie Spite bibe, um fie bann besto leichter abbrechen zu fonnen. »Dit einem bir ettorium foll alfo ber alte Bunbestag wieber erfteben, bie-ដ achtundbreißigköpfige Bundestag, worin jeder Kopf fein Beto gu then hatte. Ich begreife eben so wenig, wie man hier noch einmal mife fo oft icon zur Erbe bestattete Leiche und bier vorführen konn, wie man vergessen kann, was wir felbst hier mittlerweile Albe geschaffen haben, was, fo Gott will, im Befentlichften wenigbend und erhalten bleiben wird, wie man überseben tann, baf neim bem Direktorium, wenn es geschaffen werben follte, ein Reichsidth, ein Staatenbaus, ein Bolfsbaus, ein Reichsgericht und noch manche andere Garantie für die Einheit und Kreihelt Deutschlands. bestehen wurde! Rann man da wirklich noch im Ernste ein Auf-Michen des Bundestages in seiner alten Form befürchten? Aebnelt Mifes Direktorium auch nur bem alten Bundestage? Rein, es alle wit ihm nicht, und eben beshalb, behaupte ich, wurde es auch mit Dau Schanden werden. Much ich will ben Bunbesftaat. Das Besen bes Bundebstaates aber ift meiner Ueberzeugung nach Mettet, wenn eine koncentrirte Gewalt ihm vorfteht, wenn bas Sto einer einzelnen Regierung biefe Gewalt nicht bemmen konn and wenn neben ihr feste Institutionen gur Sicherung ber Boltswhte bestehen. Im Uebrigen ift ber Bunbesftaat, wie und Berr Dablmann in feinem Meujahrswunfche gefagt bat, Dein Staatsmeim von der mannigfaltigsten Dehnbarkeit.« Run wohl; dehnen wir ihn fo, daß alle Deutschen Stämme fich in bemfelben behage lich fühlen und vor allem auch Desterreich Plat barin finden kann! berr Baffermann bat gefagt, wenn es nach ben neueften Befchlufien und bem, mas bei ber gegenwartigen Sachlage ju erwarten bebt, auch scheine, bag Defterreich jur Beit nicht eintreten werbe, o fei ihm boch barum die Thure nicht verfchloffen. Dachen Sie ich ober uns barüber keine Musion: wenn wir bas jest vorgeblagene Spftem annehmen, fo ift bie Thuse verfchloffen, ber Preutifche Erbkaifer schließt fur Defterreich unwiderruflich und auf im: ner au!«

Man spreche so, als sei nur da Einheit, wo ein Oberhaupt, mb als sei jene außer der Erbmonarchie auf das allerbedenklichste ebroht, ohne Einheit aber gebe es keine Freiheit. »Bor allem auß ich hier bemerken, das Einheit in politischen Berhältzissen ein

gar relativer Begriff ift. Der Bunbesftaat ift boch wahrlich and keine Einheit! Sat die Einheit einen fo abfoluten, unbedingtn Werth, fo begreife ich nicht, warum ber Berfaffungsausschuß, wie es ihm ja fo oft angerathen worben ift, nicht tabula rass à h française gemacht hat, warum er nicht gang Deutschland in Gin Hauptstadt concentrirt hat, von der aus alles birigirt wurde, mie von Paris aus gang Kranfreich! Man muß baber wohl imme Die Frage stellen, inwieweit die Deutschen Berhaltniffe mit ba Berhaltniffen folcher einheitlich gestalteten ganber übereinftimmen wie weit man nach biefen Berhaltniffen eine Forberung ber Ginet wie ber Freiheit nachgeben tann, bamit bas Gingelne neben ben Sanzen zu bestehen und gebeihlich fich zu entwickeln vermag. Dit bem blogen Worte Ginheit ift baber eben fo wenig entschieben, als mit bem Worte Freiheit Alles über ben Saufen geworft werben tann, mas biefelbe in irgend einer Beife beschrantt. giebt auch in ber Einheit Stufen. Ueberspringen wir beren meh rere, fo konnten wir gar leicht ju Falle kommen!« Man weite nach ber erften Lefung bas barin Beschlofine ben Regierungen we aulegen haben, als ben Reprafentanten ber betreffenben Bolfsftammt, ihre Unfichten und Bunfche zu horen und nach Möglichkeit zu be rudfichtigen; je breiter aber bie Bafis bes Projetts, befto eber fine eine Einigung unter ben Regierungen sowohl als unter ben we ihnen vertretenen Stammen flattfinden. Sprachen fich bie beben tenbften fur einen Erbfaifer aus, fo tonne man vom Direttorium leichter zu ihm hinauf, als von ihm herab zum letteren fleigen. Er schloß: »Lassen Sie sich frühere Borgange zur Barnung in biefer Beziehung gereichen. Als wir hier über bie 66. 2 und 3 verhandelten, fagte man uns von allen Seiten, es ware bas mur ein Projekt; ber Berichterstatter bes Musschuffes erklarte uns nicht ein = und zweimal, sondern fünfmal, in mehr oder weniger biretten Musbruden, daß biefe Paragraphen nur bie Grundlage jur Unter handlung mit Desterreich bilben follten, und nun, nachdem biefelben votirt find, mas ergiebt fich nun? In alle Welt redet und fdreit man hinaus, ja fogar in officiellen Aftenftuden aus ber bodfter Sphare bes Reiches wird behauptet, es fei burchaus nicht angu nehmen, daß die Versammlung von den 66. 2 und 3 laffen werbe, bas konne man uns unmöglich jumuthen. Kurz biefe § 2 und 3 werden bereits wie eine Urt von Dogma behandelt, gang fo, als ob bie aweite Lesung eine reine Formalitat fei; man giebt fe

miffermagen als Grundsteine bes Berfassungswerkes aus und aut darauf richtig weiter. Sie sind Einmal in diese Kalle geganin, nehmen Sie sich in Ucht, daß es nicht zum zweiten Male Ueberhaupt scheint es mir, als ob ber Berfaffungsaus: michieht. Buß — mit aller Hochachtung im Uebrigen von ben gelehrten Berren, bie ihn bilben, gesprochen! - feine Miffion gum Theil erfehlt habe. Statt fein Bert möglichft bem Thatfachlichen, wie B einmal vorliegt, ben Berhältniffen bes Landes anzupaffen, bat Fich wie ein orthopabisches Institut constituirt, er hat sich an's Mehen, an's Recen, an's Strecken und an's Foltern gemacht, ba= wit um ben schönen ibealen Leib ein kunftgerechtes Gewand fich perfen laffe; aber ber Berfassungsausschuß hat babei vergessen, bag erartige Ruren in einem gewissen Alter und bei einer gemissen Bonftitution des Patienten gefährlich, ja fogar lebensgefährlich find. Roch ift es Beit, umzukehren; thun Sie es, felbst auf die Gefahr pin, nicht blos zwei, sondern zwanzig Paragraphen und noch mehr son unferm Berfaffungswert auszuschneiben ober umzubilben; anberenfalls bin ich fehr bange, bag wenn wir nach Saufe kommen, wir allerdings etwas recht schones Schwarz auf Beig mitbringen, Daß es damit aber auch geradezu fein Bewenden hat. Insbefonbere aber sehen Sie zu, ob die Maffen recht homogen und im Muffe find, aus denen Sie Ihr Kaiserbild gießen wollen. Sind fie nicht homogen und fluffig genug, und ich bezweifle dies, so mochte et fich leicht ergeben, daß über dem Guffe die Form zerplat und bas fluffige Metall fich über das Baterland ergießt. Ich aber rufe: Gott bewahr' bas Haus!«

Die britte Situng (Jan. 18.) eröffnete Barth aus Kaufbeuern mit einer phrasenreichen und inhaltleeren Rebe für den Erbkaiser. Ihm solgte Eisen ftuck, welcher meinte, es bleibe nur übrig, nach Manfeld's Antrage das Volk selbst über die Oberhauptsfrage abstimmen zu lassen. Treffend war manche Bemerkung gegen Stahl über die handelspolitische Seite der Frage. Sachsen sei gut rrotestantisch und für die Einheit, aber dennoch trop Biedermann ucht kaiserlich.

Der eifrigste unter uns gegen das Erbkaiserthum — er hatte 8 im Verfassungsausschuß wol das Rips = Raps = Kaiserthum geannt — war Welder. Wer diese Verhandlungen und die sie egleitenden Stimmungen mit denen des Anfangs der Versamm= ung vergleiche, wo Alle doch in der Hauptsache einig gewesen, in

bem Gebanten ber Begrunbung eines einigen und gangen De fchen Baterlandes, nicht aber ber erlogenen Ginbeit eines gerftude ten Deutschlands - ber muffe von ben schmerzlichften Gefühlt ergriffen werben. » Noch ehe etwa frembe Reinde uns bedrängtn ober beffegten, verhandeln wir über bie Berftudelung unferes Be terlandes! « Darüber fei ber leibenschaftliche Gegensat awifen. Deutschen Bruberftammen entbrannt und verfunde Die Biebeite ber unglücklichsten Beiten Deutschlanbs. Das fomme' baven. bag man bas Recht nicht geachtet und eine gang falfche Stellme eingenommen. Sein hochstes Berfaffungeprincip fei, bag teine be beiden Deutschen Großmächte ausgeschloffen werben burfe. Er m innerte an bas mas er früherhin schon gefagt, bag bie Ratur be Dinge nicht zu andern, alle Gifersucht ber Menschen und Bos ftamme nicht aufzuheben fei. Er und manche Unbre wurden che für ben Reichsstatthalter ber Linken als fur ben Erbkaifer ftimmen. Er fprach, nicht zum ersten Dale bei feinem Reben, febr befte und das wurde ihm ichonungelos vorgeworfen, mogegen man gen bavon schwieg, daß er wirklich auf die Sache einging und ech feinerfeits ben Raiferlichen fo nabe als moglich tam. Dan bezweife bag Desterreich eintreten konne und nach feinem Borfcblage fill Preugen die nachften feche Sahre an ber Spite fieben: beftatige fich bann bas Erftere, fo werbe fich bie Sache ja wie von felt machen, Preugen erhalte bie Krone und fie bleibe ibm friedlich; bie Berfammlung begehe teine leidenschaftliche Uebereilung und @ halte fich frei von ber Schuld, Preugen und Defterreich ju ent zweien, Deutschland in Berruttung zu fturzen. Entfetlich ware & boch, wenn gerade die National = Versammlung ein foldes Unglit herbeiführte. »Es ift eine gang einseitige Borliebe, aus Jugend ibeen und dem norddeutsch : protestantischen Standpuntte berftanmend, welche bei ben Raiferlichen gur Leidenschaft geworben, mit welcher fich Selbsttäuschung und Läuschung Unberer verbunden hat. Bon der Berblendung find fie auf falfche Bege gerathen. Wenn man nur ehrlich einen Bundesftaat wolle, fo finbe Defter reich so gut feine Stelle barin wie Preugen, man babe aber für jend und dieses eine andere Logik. Die Personalunion, worauf man bestehe, bas Mittel zur Berwirklichung jenes Ibeals, jener Borliebe, verderbe Mues; dies fei ber Punkt von welchem aus bie Leiben schaften angefacht worden, die einfache Frage mit Rebeln umballt und bas Deutsche Bolt tagtaglich mit Lauschungen überhanft ve. Kalfch fei es, daß Desterreich nicht sollte seinen friegerischen tand eben so gut leisten konnen, wenn man ihm auch Modifinen im Beerwefen zugeftehe. Man fürchte eine boppelte Defterifche Diplomatie, aber wenn Defterreich von Deutschland abennt fei, so wurden feine Gefandten dem lettern boch wol t weniger ju ichaben im Stanbe fein. Eine Traumerei und ge Unmöglichkeit fei es, wenn man fage, bag Desterreich einen gen Bund mit Deutschland schließen werde, aus welchem es usgebrängt fei. Krieg sei gewesen seit bas westliche Frankreich Deutschland geschieben worben. »Als man auf bem Wiener greffe in Deutscher Gutmuthigkeit sich bas schone burgundische D, bas ehemalige Deutsche gand zu Gunften Hollands abspreließ, da machte man ein schönes Argument. Es war ein hoher atsmann auf bem Congresse, ber sagte: Dh, bas bundesver= bte Holland wird als bundesverwandt näher verbunden sein Deutschland, als wenn wir die Provinzen felbst mit uns ver-Dreißig Jahre hat baffelbe Holland unferen Sauptstrom errt, und als Thiers Deutschland mit Krieg bedrohte, mar land es, das zuerst gegen Deutschland mit Frankreich zusammen= Und nun glaubt ber herr Prafident bes Ministeriums, er ne es mir nicht übel, als Minimum ben alten Bunbesftaat mit terreich fortzuseben. Er will uns barauf vertröften, biefes noch zu vergrößernbe Minimum fei ein Gegengewicht gegen ben blichen Verluft. — Der Wechsel ber Politik und der nothbige Gegensat, Die Hulfe, Die Desterreich gegen uns suchen i, und die Sulfe, die wir fuchen muffen bei ben völlig fchut= 1 Grenzen, die werden uns nicht in den Bund, sondern in den iberkrieg führen. Bas wird bas Loofungswort fein? Wir wergetrennt fein auf gegenseitiges Wiebererobern; bazwischen aber Die Ginmischung ber Fremben. Es fei eine britte Zauschung, man bem Deutschen Bolke sage, Desterreich konne und wolle t in ben Bund treten, mahrend man Alles gethan, feinen Austritt Aber es wolle und werbe nicht ausscheiben, fo gewiß t als es - ber Staat, Die Rrone, Die! Deutsch = Defterreicher staatlichen Verbindung mit Deutschland unumganglich bedürften. ich falfch fei es, wenn man fage, die Defterreichifche Politik De bei einer staatlichen Verbindung Deutschland in's Schlepptau nen und in die alten Verderbniffe führen. Preugen habe in Reaktions : Politik Desterreich nichts nachgegeben; er fürchte

jeboch bie eine so wenig wie bie andere. Der alten Gunben we beffer nicht mehr gebacht. »Man hatte übrigens boch von Desterreichischen Politik einiges Gute fagen konnen, fo z. B., 1 ber Desterreichische Raiser die Deutschen ganbstände vor ber Um brudung schütte, fo in Burtemberg und Medlenburg, bag Ra Leopold I. auf bem Reichstage bei ber Bereinigung aller Deutfe Rurften und Reichsftande, daß in Butunft bie Unterthanen ihnen nach Belieben besteuert werben konnten, fein Beto eink und baburch, wie Pitt fagt, die Deutsche Freiheit rettete; bas auch einige Buge Desterreichischer Politit. Desterreich bat uns : nicht im Unglud verlaffen, hat uns fein gand weggenommen. gar ber von ber Buhne abgetretene Metternich muß fich ju nachsagen laffen in biefer unglucklichen Krankfurter Dber-Pofta Beitung, bei beren beständigen und ungerechten einseitigen Angr gegen Defterreich. Ich bedauere, daß das Ministerium feine A ftucke hineinlegen mag.« Man spreche bei bem Borfchlage andern Form als ber bes Erbfaiferthums ftets von Erneuerung alten Bunbestags; es fei bas fo viel als Gefpenfterfurcht b ober verbreiten, Beiden eines unredlichen Billens ober eines id chen Geistes. Das Schlimmfte (beim Ausschluß Desterreichs) be barin, bag bas ganze organische Leben ber Deutschen Nation riffen, bas »Gleichgewicht« aufgehoben werbe zwischen Nord Sub, Katholicismus und Protestantismus u. f. f. woraus Uni und mannichfaltiges Unheil hervorgeben muffe. beginne bas unselige Spiel schon. »Ich citire Ihnen als ein fpiel bie Berliner Bog'fche Zeitung vom 4. Januar. barin? Es steht als Argument fur bas Preußische Erbkaiser barin: Der Preugische protestantische Geist fei ber ursprur Deutsche Geist. Dieser Deutsche Geist habe freilich allerbings Beitlang im Mittelalter bie romifch : katholifche Rrude ju ! genommen, aber biefe fei nun überfluffig und mit bem großen fürsten und Friedrich bem Großen mare biefer Preugische De Beift zur herrschaft gekommen, man muffe nun bie Rrude werfen. Das fei die eigentliche Aufgabe, ber Sinn bes Aufge Preugens in Deutschland, Diefen eigentlich Deutschen Geift, t protestantisch : preufischen Geift bem gesammten Deutschland a bringen. Und bamit bem Gangen bas Salg nicht fehle, fragt ! wer find die Wiberbeller? Das find Baiern, bas find feine Deu bas find Relten und bie eigentlichen Unbanger ber Resuiten.

Steht in der Boß'schen Zeitung. Meinen Sie, das würde nicht gezesen? Meinen Sie, das reizt nicht?« Auch wegen des Schutzes wand des Gleichgewichts der materiellen Interessen musse die Einheit und Gesundheit des Vaterlands bleiben, wie es Gott in einem Sahrtausend zusammenwachsen lassen. Das map mit dem Preußischen Kaiserthum zu einem wahren Bundesstaate gelange, sei um weniger zu erwarten, da die Rechtlichkeit in dieser Zeit, der die Eersammlung sich nicht überwiegend sinde, in welcher man die Bolköstämme und Regierungen in ihren wichtigsten Rechtsverhältznissen stumm mache. Man sei im Begriff ein verkleinertes Deutschland mit allen Keimen des Bürgerkriegs zu schaffen, und die größte Käuschung bestehe darin, daß man einen starken Staat zu errichzten glaube.

Er vertheibigte hierauf noch speciell seinen Borschlag eines Turnus, erklarte aber, daß er eventuell auch fur ein Direktorium ober einen Bablkaiser stimmen werde, wenn nur abzumenden ift ber Dreußische Erbkaiser.« Um Schluß erklarte er fich noch gegen Baffermann's Leußerung, wenn bie Berfammlung es folecht mache, fo wurden es bie Furften wieder gut machen und bas fei bann eine Wohlthat. »Ich schlage ben Ruhm und Sieg unfere Bertes hoher an, als bag ich gleichgultig eines folchen Ungludes gebenken konnte.« Much die »Appellationen an die Maffe« wollten ihm nicht behagen. »Ich erinnerte ben Ministerprafibenten wie viel er burch seine verschiedenen Erklarungen über bas Souveranitätsprincip verschuldet, und beschwor ibn, um so mehr feinen Ginfluß babin zu verwenden, daß bie Berfammlung bie Berftandi= aung mit ben Regierungen, welche gewiß balb werbe in Unspruch genommen werben, nicht zurudweise, Gerechtigkeit übe, indem fie frei fein wolle.«

Wernher von Nierstein hatte Recht in seinem Sinne, allein auch seiner Rebe lag die falsche Argumentation zum Grunde: Desterreich wird sich auf den von uns projektirten Bundesstaat, auf die Einheitsformen wie wir Kaiserlichen sie nun einmal wollen und für wesentlich und nothwendig halten, nicht einlassen, also—! Auch aus dem Standpunkte seiner Provinz hatte er Recht, wenn er geltend machte, daß die dortige Bevölkerung monarchisch gesinnt sei, aber nach ihrer ganzen neueren Geschichte und Entwickelung

eine große einige starke Monarchie (und zwar meift nach ba Französischen Staatsibeen) wolle.

Laffaulr fprach ähnlich wie Phillips gegen bie 3bee ber Wieberherstellung von Raifer und Reich. Man fage, Defterie tonne wegen feiner verschiebenartigen Bestandtheile mit Deutschal nicht vereinigt fein. »Die Englander wurden benjenigen, ber ihm zumuthen wollte, Irland, Malta, Corfu, Oftinbien von fid # laffen wegen ihrer fremben Rationalität für einen Narren balm; und die Franzosen wurden über benjenigen lachen, ber inn ähnliches zumuthen wollte wegen des Elfaffes ober Algerini. Bir Deutsche allein in ber langen Berkummerung unferes will fchen Lebens, gur Schulmeifterei verbammt und barin tinbifd # worden, laffen uns andemonftriren, fatt an bas Leben, an ba Begriff uns zu halten, und nicht allein nichts Neues zu eroben, fondern mas unfere Bater mit Schweiß und Blut ertauft baben, wie Tolpel fur eine Phrase bingugeben. 3ch munschte gerabe be Gegentheil, bag wir nicht allein nichts bergeben von bem, wi wir besigen, sondern der nationalität jum Eroge noch Anders bazu eroberten, wie die untern Donaulanber und bie Provina bes zerfallenden Zurkenreichs. Der Ginwand, daß, wenn gang Defter reich zu Deutschland trate, wir möglicherweife im gemeinfamen Reichstage von Richtbeutschen überstimmt wurden, fallt meg, wie bas Zahlenverhältniß ber Nationalitäten beweißt, und ber anden Einwand, bag wir baburch möglicherweise ju Gunften nichtbeutiche Intereffen Rrieg führen mußten mit Deutschen Rraften, ift voll kommen albern, benn wir hatten bagegen ben Bortheil, bag jene nichtbeutschen Rrafte auch fur unfere 3wede uns belfen murben herr Befeler meint gwar, ein fo gewaltiges Reich von 70 Millionen im Bergen Europas, wie bas vereinte Deutschland und Defterreich maren, murbe Europa nicht zugeben. 3ch habe nicht im Rathe Europas gefeffen, aber ich glaube, bag, wenn wir mit Defterreich vereint waren, wir nicht in ber Lage fein murben, um Erlaubnif fragen zu muffen, bas zu fein, mas wir bann in Babrheit waren. Aber die Grundrechte, meint Berr Befeler, fonnten boch unmoglich gleichmäßig zur Geltung kommen in allen feinen ganbern . bie fo verschieden find in ihrer Bilbungoftufe. Auch barüber wurbe ich mich zu tröften miffen. Bon ben Grundrechten mochte ein Sebet fo viel sich nehmen, als ihm lieb und nutlich ift, und wer mit weniger auskommt, kann auch, glaube ich, felig werben und ein ter Reichsburger fein« u. f. f. »Ich wurde barum, wenn es hr ift, daß die Nationalsouveranitat wesentlich ein Machtbegriff , vor allem suchen, die wirkliche Macht zu grunden, und murbe t ganze Theorie von bem Bundesftaate und ein Dutend ichon kifirter Paragraphen unferer Reichs : Verfaffung freudig in ben auf geben, wenn es uns gelange, ein großes machtiges berrichens & Reich zu werben, und ftatt. bes verwunschten Rleindeutschlanbes it dem Könige von Preußen an der Spige, in Bahrheit ein ioß-Deutschland zu grunden mit dem jugendlichen Kaiser von lefterreich an ber Spige, und ben großen Felbherrn, bie ihn um: ben und also bas alte Reich Deutscher Nation im Bergen Europa's ieberherzustellen. Dag aber wir jett diefen Gedanken verwirkben konnten, mage ich nicht zu behaupten; bei ben unfertigen, ihrenden Buftanden, in denen wir uns befinden, mitten in ber when Bewegung bes europaischen Lebens, beren Biel und End: fultat Niemand vorhersehen kann, wird uns, glaube ich, nichts iberes übrig bleiben als an bie Spibe ber Gesammtverfassung ne Gewalt zu feten, die erftlich unter ben gegebenen Berhaltniffen alifirbar und zweitens fo bildungsfähig ift, bag aus ihr, je nach m wirklichen Entwickelungsgang bes Deutschen Lebens, entweber te republikanische ober eine monarchische Spite heraus fich ent= deln konnte, entweder ein Prafident ober ein Raifer. Gine folche rm scheint mir, nennen Sie dieselbe, wie Sie wollen, ein Bunbesektorium ju fein, abnlich bemjenigen, welches Berr v. Rotenban 8 vorgeschlagen hat. - - Wie bie Dinge wirklich find und r fie nicht andern konnen, scheint es mir beffer, bas mögliche blich Gute zu verwirklichen, als bem Unmöglichen nachzustreben, e ein Jeber fich's benkt, um am Enbe nichts zu erreichen.«

In der vierten Situng (19. Jan.) sagte 3 immermann n Stuttgart nach seinem Standpunkte ganz vernünstig und für Kaiserlichen sehr beherzigenswerth: der Mehrheit des Bolkes d die Staatsformen gleichgültig. Bei ihrer Unwendung kommt an auf die wahren und bleibenden Bedürsnisse der Nation. em was vorübergeht darf man die ganze große Zukunst wegen genblicklicher Verlegenheiten u. s. w. nicht opfern. Der Auszuße-Kaiser wird entweder ein absolutistischer oder ein konstitutiozuer, und beibe taugen nichts, das Bolk im Süden wird sie nicht rchführen helsen. Er läßt sich nur durchführen durch Bürgerzieg, und kommt dieser, so wird ihn das Bolk nur führen

um gur Republit gu gelangen. Dan fagt freilich, bis Preußische Raiserthum liege fertig ba, wir brauchten bas Bei ber Geschichte nur anzuerkennen. Der hiftoriter aber, ber mi bas fagt, ift berfelbe, ber uns Bilhelm ben Dranier als ba Stifter ber Englischen Freiheit vorphantafirte. Er wird mich, all feiner Ansicht entgegen, ben langfamen Ropfen zuzählen, ich wil es mir indeg lieber gefallen laffen, als einen verbrebten gwiffen ben Schultern tragen. Ihr irrt, bas Bolt ift fur bas Raisertum Macht nur ben unvolksthumlichen Raifer - er wird m ber Vorläufer bes kommenden Volksheilandes fein, ber mit Bit und Feuer taufen wird. Ich will keine Revolution, eine friedlich Entwidelung ware auch mir bas Liebste, und große Staation anderungen, was die Staatsformen betrifft, gingen noch nie andet vor fich, als in Kolge großer Revolutionen ober Kriege. Souff etwas, was ben Dingen, wie fie liegen, gemäß ift. Thut icht keinen Griff nach einem Kaifer — es ware ein vielfacher Difatff, es ware gefährlich l

Mittermaier: Das Deutsche Bolt wollte Anfangs einen Bundesflaat, und bachte babei an fein erbliches Oberhaupt. Allein bie Noth mehrte fich, ber Berkehr murbe gelahmt - fo tam bit Gefühl: wir muffen machtig werben, woran ber Gebante fc reihte: wir muffen eine Form schaffen, die im Auslande geacht wird, die Ehrfurcht einflöfit, Bertrauen grundet. Go entfland be Umwandelung ber Ansichten - wie bei einem Kranken, ber auf seinem Schmerzenlager sich herumwälzt und jede Arznei einnimmt, wenn er nur einige Hoffnung hat, bag fie ibn beile. Go entstand ber Glaube: wir bedürfen eines erblichen Dberhaupts, weil font fein Vertrauen entstehen fann, Belebung bes Berfehre unmöglich ift. (Dies war vollkommen richtig, so unbeholfen ber Ausbruck fein mochte fur ein freilich lacherliches Ding. In einem nicht ge ringen Theile bes Publifums verbreitete fich ju biefer Beit jenn, an ein Stud falich angewendeter Bahrheit fich anheftende, kindife und trugerische Glaube, Dank ber Beisheit und Betriebfamkit ber kaiferlichen Agitation und ber Urtheilbunfabigkeit nur zu Bieler.) Es muß etwas fur bas materielle Wohl gefchehen, und auch ich bin überzeugt, daß wir ein erbliches Oberhaupt erlangen und ein Direktorium vermeiben muffen, benn es lägt fich nie benten, baf burch baffelbe ber Berkehr bauernd gehoben murbe. Aber - bie Dberhauptserblichkeit ift mit bem Befen bes Bunbesftaates nicht träglich, fie ift jest im Jahr 1849 bei biefer ersten Lesung nicht baufprechen, wir muffen ein Oberhaupt beschließen zu wählen | Lebenszeit.

Befeler als Berichterstatter : Was nicht unmittelbar mit ber rfassungsfrage verbunden ift, ihre Lösung nicht bedingt, bleibe Wir haben es hier junachst nur mit der Form ju m, und wenn diese auch ohne die thatsachlichen Berhaltniffe nicht ein entscheibet, so ift fie boch etwas Großes, und die Regierungs: m, bie wir zu bestimmen baben, ift es zunächst, um mas es fich nbelt. Will man ben Deutschen Bundesstaat vollenden, so barf m das Direktorium nicht wählen. Noch untauglicher ift der irnus, ber republikanische Prafident. Die Gefinnung bes Dents en Bolkes (bas gegen bie widerstrebenden gurften zur Gewalt, n moralischen Bugrundrichten ber Monarchie aufgeboten werben lte und bereits aufgehett wurde) ift monarchifch. Die Fürsten ter einen Privatmann ftellen ift unmöglich. Dag ein großer ann, an die Spite gestellt, die Autoritat behaupten konnen: t burfen nicht Institutionen bilben fur große Beiten und große änner. (Dies war ganz richtig wiber ben republikanischen Prasiiten — und ebenso richtig gegen ben Erbkaiser.) 3ch spreche §. 1 bes Entwurfe. Wir muffen beschließen, daß ein regieber Fürst an die Spite gestellt wird. Es wird tein andrer t burfen als ber Ronig von Preugen und er muß Erbfaifer rben — allein barauf einzugehen und bie Einwendungen gu berlegen ift jest nicht an ber Beit. Saben wir nur erft ben &. fo wird sich alles Uebrige schon finden. (Dies ber Sinn einer tonfusesten und feltsamsten aller Debuttionen.) Es tommt barfan, bag wir bie Form finden, welche uns bie Einheit ber walt gibt und die Macht der Bollgiehung, daß bafur eine Form unden werde, welche ben Deutschen Berhaltniffen angemeffen ift. as war eben unfre Grundanficht, unfer Grund gegen bie verhauptserblichkeit.) Nehmt die vom Ausschuß gebotene Form. as auch gegen fie gefagt wirb, fur bie anbern tann nichts aat merden.

Wir meinten doch Manches für eine andere gefagt zu haben, war aber freilich nichts, wo solche Bornehmheit, Gelbstgenügenkeit und Ausschließlichkeit waltete. Vollkommen richtig war es in. 3, sofern der Berichterstatter das lette Wort hatte. Natürlich pries Deutsche Zeitung (M 20) die Rede besselben, eines ihrer Pro-

tektoren und warf verächtliche Seitenblide nach ben Rednern win zu langfamem Kopfe, um die Alleinrichtigkeit ihrer Ansicht zu be greifen.

Man kann der Deutschen Zeitung Glauben schenken, wenn se sagte: »Mit Absicht zog die Mehrheit — sie meinte die Kaiserpetei — die Verhandlungen in die Länge; sie hoffte vielleicht, duch irgend ein äußeres Ereigniß, durch die Erklärungen der Fürste und Stände für den König von Preußen, durch die Mittheilungen, die Camphausen von Berlin bringen sollte, manches mot schwankende Gemüth zu sich hinübergezogen zu sehen; sie sehte sogar, wahrscheinlich um Camphausen zu erwarten, die Verhandlungen einen Tag auß; zuletzt mußte sie auch ohne seine Ankunst zu Abstimmung schreiten.«

Bierüber find an biefer Stelle ein paar Borte zu fagen. Im bie Zeit ber Verhandlungen über bas Gagern'iche Programm hatte fich ber Preußische Bevollmächtigte, Camphausen, nach Berlin be geben, um, wie er fagte, mit feiner Regierung in perfonlichen Ben kehr zu treten, mas von Beit zu Beit nothig fei. Babrend die Raiferpartei fich anstellte, als wolle fie mit Defterreich wegen fi ner Stellung zu Deutschland, speciell zur projektirten Berfaffung ober zum Deutschen Bunbesstaat verhandeln und Alles aufbot, bit Ermachtigung bazu fur Gagern und biefen im Reichsministerium zu erhalten, hatte fie eigentlich, wie zunächft geflüftert, fobam auch ziemlich offen gesagt murbe, Camphausen zu jener Reise be ftimmt, bamit er perfonlich babin wirke, bag ber Konig jur Ueber nahme der Deutschen Krone sich bereit erkläre. Daburd' follte nunmehr, nachdem ähnliche Verfuche miglungen waren, ber Inf ein rasches Ende gemacht und die Krage über bas Erbfaiferthum und ben Ausschluß Desterreichs - mit einem Schlage entschie

ben werbe. Daß die Sache sich so verhielt, beweisen mehrsache Aeußerungen der Organe der Kaiserpartei, auf welche wir noch kommen werden, und auch Hann's Andeutungen sind deutlich genug. Er sagt (S. 258), »seine (Camphausen's) Anwesenheit in Berlin zu der Zeit, in welcher im Parlamente die Frage des Gagern'schen Programms verhandelt wurde, konnte keine andere Abssicht haben, als die Ansichten des dortigen Kabinets in die Richtung der von uns eingeschlagenen Politik zu lenken, den König zu

ner Entschließung über seine Stellung zu der Berfassungkfrage nrzubereiten.« Mitglieder der Kaiserpartei erklärten in diesen Kaien sein sehr bestimmt, an dem Erfolge der Camphausen'schen Mission i gar nicht zu zweiseln. Es geschah, um noch Manchen gewisse debenken auszureden. Die Partei suchte die Sache hinzuhalten, wem sie hosste, daß der Preußische Bevollmächtigte Erklärungen utbringen werde, wodurch noch in ihrem Sinne auf die Abstimzen eingewirft werden würde. Sie gab sich viel Mühe, diese hossung auch dei Andern zu wecken. Die National-Versammung möge deshalb nur »getrosten Muthes das Versassungswerk vlenden,« hieß es in der Centrenkorrespondenz.

Bei ber Abstimmung (19. Januar) waren es im Befentlichen rei Borfchlage, worüber man zu entscheiden batte: ber einer repulikanisch-einheitlichen, ber einer fürstlich-einheitlichen und ber einer ielheitlich-fürstlichen Spite. Der Ausfall bing in bobem Maß on der Fragftellung ab. Man wußte, daß die Erbkaifervartei ba: in operiren werde, daß ihr Untrag zulett komme. Gin Korred. iondent der Deutschen Zeitung (M 18) fagte: »Ueber das Refulat ber Ende biefer Boche bevorstehenden Abstimmung bezüglich . 1 der Oberhauptsfrage läßt sich bereits jett mit ziemlicher Bahrscheinlichkeit ein Urtheil abgeben. Die Frage bes einheitlichen berhaupts wird bejaht werden, wenn nämlich in der Fragftellung t ber Beise vorgegangen wird, bag junachst gefragt wirb: foll iner ober sollen Mehrere die Spitze bilden? Es läßt sich bas schon us der einfachen Wahrnehmung schließen, daß ber größere Theil er Redner der Linken fur die einheitliche Spige gesprochen, aber aturlich fur einen Prafidenten.« Ram ber Untrag ber Partei zu: tt, fo konnte fie » Einige gewinnen, die vielleichte in ameiter Linie ir ihren Untrag stimmten.« Sie wußte, daß bies mehrere Ininger bes Direktoriums thun murben, mahrend fie felbft entfcblofn war, auch in zweiter Linie fur bas Direktorium nicht zu fimen. Die Unhanger des letteren hatten die minbefte Aussicht auf rfolg, weil ein Theil ber Linken, die nur um des Princips Wilan ihrem Borfchlage festhielt, fur bas Direktorium gwar gu mmen geneigt mar, aber erft, wenn ihr nichts Unberes übrig ieb, b. h. wenn bas Direktorium nach ber Einheitlichkeit jur Abmmung fam. Die Raiferpartei war auch baburch im Bortheil. f sie bas die Fragstellung vorbereitende Prasidium auf ihrer eite hatte. Nach bem Gebrauche bes Saufes batte bas Enticheis benbste zuerst kommen mussen, also nach ber eigenen Ansicht ben Partei die Einheitlichkeit. Das Präsidium schlug vor, mit den Direktorium anzusangen und der Vorschlag wurde nach einigen Streite angenommen, trot Allem, was Schmerling und Sombart des wid erein gewendet. Das Direktorium wurde nunmehr mit 361 gegen 97, sodann in gewöhnlicher Abstimmung ein dem Rotenhan'schen ährlicher Antrag von Haubenschmidt, sodann Welcker's Turnus mit 377 gegen 80, der republikanische Präsident mit 339 gegen 122 Stimmen (allein der Linken) verworsen und zuletzt der Ausschusantrag auf ein einheitliches fürstliches Oberhaupt mit 258 gegen 211 Stimmen angenommen. In der nächstsolgenden Sitzung bracht Arndts einige kleine Irrungen zur Sprache, so daß das Ergednis genauer ein etwas anderes gewesen war, nämlich 252 gegen 214 und nicht 47, sondern nur 38 Majorität.

»Ein großes, furmahr, und bedeutsames Resultat! Das Deutfche Bolf hatte burch feine Bertreter erklart, bag es bie Ginbeit, und zwar eine monarchische Einheit wolle, und biefes Resultat hatte sich gleichmäßig burch bie republikanischen wie burch bie par titularischen Tenbengen Bahn gebrochen. Bobl verbiente biefer Re ment, burch lauten und anhaltenben Beifallsjubel gefeiert zu wet ben. « Go schreibt Sanm, fo sprach bie Raiferpartei bamals. Gie fannte ihren Tenbengen gegenüber nur fo ober anders verwerficht; nur »malkontentes Widerstreben, theils republikanischer, theils par titularistischer Art« liege benen ber Gegner zum Grunde. Sie m neuerte ihre Unklagen gegen die »Koalition, « die — Raumer schrieb das auch nach Berlin — lieber wollte, daß gar nichts be schlossen werde und die Versammlung ihren Bankerott an politie icher Einsicht und Charafterfraft offen an ben Zag lege, als bei fie um Deutschlands Willen ihren Borurtheilen und Leibenschaften entsage. Nur die Raiserpartei hatte Patriotismus, Ueberzeugun gen und Besonnenheit. Leibig mahr ift es, bag von jett an nur au Biele lieber gar keinen Beschluß au Stande kommen als von ihrer Meinung laffen wollten. Wir werden indeg mehr und mehr Beweise erhalten, daß gerade die Kaiserpartei, die am lauteften barüber flagte, am meiften barin voranftand. Die Centrenforres pondenz lautete bas Unwefen schon am 17. ein. Gie rubmte, bie Bertheidiger bes erblichen Raiserthums hatten mit entschieden fien reichen Waffen gefochten; die Argumentationen ber Gegner waren obne innern Zusammenhang gewesen u. f. f., so bag, wenn bas bediche Kaiserthum, wie sie übrigens nicht fürchte, bei ber ersten beding noch keine Mehrheit erlangen sollte, sich sanz gewiß auch keins der übrigen Projekte eine große Anzahl von Stimmen siem werde. Das Rotenhan'sche insbesondere sei viel zu schwach, das es viel Aussicht auf Beifall haben könnte. Sie gab über im angebliche Berbreitung desselben nach Baiern hin eine falsche kachricht in den Kauf, die sie in einer der nächsten Nummern wie urusen mußte.

3 In unserm Direktorialvorschlage fab die Linke fo gut wie die keiferpartei nur ben alten Bunbestag. Er war barauf berechnet, ine Brude zur Bereinbarung zu bilben, und bie Linke fo gut wie ne Raiferpartei wollte souveran, die lettere wenigstens - fofern it die Rechnung auf Pteußen stellte - scheinsouveran entscheiben. b war und konnte nicht barauf berechnet fein, die erstere zu gewinnen, mit ber wir auch nicht bie entferntefte Berbindung hatten wer suchten. Wir maren gleich ihr, aber burch selbstständige Mowe bestimmt, gegen bas einheitliche fürstliche Oberhaupt, aus welbem auf ber nachsten Stuffe ber Erbtaifer werben follte, und ftimmin beshalb bawiber gleich ihr. Dies ber Unlag, bag fofort abermals ber Lärmruf gegen die Roalition, und zwar in berfelben Rummer ertonte, in welcher angefundigt murbe: wir werben uns wute Abend im Weibenbusch vereinigen, Dum wo moglich fur alle Plgenden Abstimmungen eine kompakte Ginheit zu bilden« - eine Anheit, welche immer frembartigere Bestandtheile in fich aufnehten follte und beren bereits fehr unharmonische enthielt; benn abefeben von ben ber linken Seite Abgewonnenen, wie verschieben eren die Motive und Tendenzen ber einen Balfte ber Raiferpari, welche Preugen unter bas Reich und ber anbern, welche Deutschind unter Preußen bringen wollte. Die Linke batte mit und freis t nicht gestimmt — ba waren wir »von unsern revublikanischen reunden verlaffen ,« hatten uns bann aber nicht »geschent,« mit nen, die fich so eben treulos gegen uns bewiefen, »gemeinbaftliche Sache« zu machen, um in folder belle-alliance lieber Mes vernichten, « bie Dberhauptsfrage jum » Gefpotte machen, B Deutsche Bolt um bas Einheitswert völlig »betrugen, als e festgewurzelten Sonderinteressen aufgeben zu wollen. Bir wie n ben Raiferlichen und beren, ein Ertrem enthaltenden Plane, irch unfern Borfchlag fo weit entgegengekommen, als es mit une eer Ueberzeugung fich irgend vertrug. Bir glaubten, bag bie

Raiserpartei eher mit uns sich vereinigen, als i ir und ihr ilig anschließen könnten. Darüber ließ sich int preiten. Aben wie hatten unsere Ansicht begründet, durch andere und bessere Moin, als die uns untergeschoben wurden, wir hatten das Recht, zu ser dern, daß man uns eine ehrliche und patriotische Ueberzeugung nicht abstreite. Was die Partei über uns sagte, war eben so ungmit und beleidigend als unredlich. In jedem Falle durfte sie nicht seit sich vornehmen und thun, was sie an uns verdammte. Sie we es, die den Sat aufstellte: wer, nachdem sein Borschlag verwesen ist, dem der andern Partei nicht zustimmt, geht darauf auf. Alles zu vereiteln. Durch die eigene Behauptung verurtheilte ste sich selbst.

Die D .= P .= A .= Zeitung überhäufte uns wiederholt mit benfel ben Beschuldigungen; so am 19. und am 20. wo auch fie - if hatte mich in den Flugblättern bes Ausbruck bebient, unter Rat · weis daß er zutreffe - Die »Geefchlange« ber Roalition ber »außersten Linken, ber Defterreichischen Partei, ber Ultramontum und Partifulariften« wieder auftauchen ließ, ben Defterreichern wie Somaruga, bem Defterreichischen Bevollmächtigten, Schmerlin. ein schweres Berbrechen baraus machte, bag fie bem Beichluffe eine Preugischen Raiserthums entgegenstrebten, und fich bann weite ausließ wie folgt: »Wenn biejenigen, welche bie Nationalversams lung biscreditiren wollen, mogen fie rechts ober links fiben, and ben Borfchlag bes Berfaffungsausichuffes verneinen wollten, nich bem die übrigen Borschläge gefallen waren, fo begreift fic be Aber schwer begreift man, wie Manner, bie bem Centrum anacht ren, es mit ihrer fonftigen Saltung vereinbarlich fanden, babin wirken, bag die Bersammlung faktisch erklaren sollte: in ber wie tigsten Verfaffungefrage miffen wir zu einem Befdluffe nicht # gelangen. Wir meinen bie 55. Müller aus Burgburg, Duant, Reichensperger, Siemens, Edarbt, Ebel, Sugo, Rungberg, Ro manr und Jurgens. Diefelben murben gewiß wohlthun, baren, etwa in ben Flugblättern, zu antworten. Wenn bergleichen Rie berschlagendes im Centrum vorkommt, fo muß es bagegen erbebe und aufrichten, bag von ber gemäßigten Linken viele anbers ber belten, nämlich fur bas Beffere flimmten, nachbem bas ihrer Re nung nach Beste nicht burchgegangen mar; so bie S.S. Robe meraper, Leue, Lowe und Jucho. Möchten Die Kreunde biefer Berren bei ber bevorstehenden Debatte über f. 1 a bebenfen, bef

wichts entschiedener babin wirken kann, die Regierung Desterreichs ihrer Zauberstellung herauszudrängen und vor der zweiten Befung bes Abschnitts vom Oberhaupt zu positiven Borfchlägen zu bingen, als die Unnahme des Princips ber Erblichkeit bei ber er: Im Lefung.« Das war Baffermann's fupertluges Lieblingsargu: ment. Und bann tam bie Frage: »Warum einigen fich bie Defter: mider nicht im Positiven ?« wozu es teine ganbemannschaft brachte, und die Beschuldigung, daß fie nur negirten, benn ein Direktorial= regiment war nichts Positives und wer nicht grade fur ben Erbfaifer ftimmte, ber negirte Alles. Im Bertrauen, bag bas Dublitum zulett Alles glaube, wenn biefelbe Unwahrheit nur immerfort breift wiederholt wird, ertonte fort und fort der Refrain : Die Defterricher geben barauf aus, bas Buftanbekommen jedes pofitiven Retaltats zu hindern. Es war ihnen freilich nahe genug gelegt, indek fucten fie nur ben Beschluß eines Preugischen Erbkaiferthums zu bindern, mas ihnen nicht zu verbenken war und gingen mehr als w viel auf bas Frankfurter Berfaffungsprojekt ein. Es mare noch ein Anderes, hieß es am 25. in der ministeriellen Zeitung, wenn bie Defterreicher fich bemüheten, Die fur Defterreiche Stellung paffenbe Werm aufzufinden. Sie waren offenkundig fort und fort bamit bemüht, obschon vergeblich, da eben die, von welchen jene Rebe ansging, nur ben Preußischen Raifer erlangen, sonft nichts zulaffen wollten und oft und laut genug erklärten, daß Defterreich in keiner Beise eintreten könne und solle. Nach bem sie charakterisirenden ktfamen Gemisch von Gerade und Krumm und Gegenfätzen aller Art brachte bie ministerielle Zeitung in der Rummer 19. einen Arikel, ber im Eingange und am Schlusse etwas sehr Wahres, gute thoch pergebliche Kingerzeige fur die Raiferpartei felbst und beilaua ein Beugniß bafur enthielt, bag wir gang Recht hatten, ein paar lage fpater zu forbern, bag bie vom Oberhaupt handelnben Daracaphen an ben Ausschuß gurudaewiesen murben und bag man in em Abschnitte porläufig nicht fortfabre. Die Physicanomie der terfammlung in ben letten Tagen gebe bem Beschauer viel Stoff 1m Nachdenken, aber keinen zur Freude. Gie habe einen hippoatischen Bug. Man spreche bie Vermuthung aus, bag, wenn auch er 6. 1 angenommen werbe für bie Fragen, ob bas eine fürstliche berhaupt erblich ober mahlbar fein folle, keine Mehrheit erzielt erben konne, und bas murbe benn bie berühmte Beschichte von em Deffer ohne Klinge fein, an bem ber Stiel fehle u. f. f. Aber

wie lebhaft protestirte die Centrenforrespondenz. Das fei bet dondrische Laune. Die fei die Hoffnung einer bmaligen alle meinen Erhebung bes Saufes großer gewesen, bas wieberum w bem Mai = und Junigeiste angeweht werbe. Beibe Theile batte gewiffermagen Recht. Die Berfammlung befand fich wirklich in hinsterben und mar boch fehr belebt und erregt. Aber ihre Leben zeichen fingen wenigstens schon an Tobesträmpfe zu fein, gleichen galvanische Budungen, burch Leibenschaft bervorgebracht, ober gieber parorismen. Die Korresponden, erklarte weiter, bag bie verbind gen Parteiprogramme und Gruppirungen überlebt maren, baf mu Parteibilbungen in ber veranderten Lage begrundet, nothwendig ober boch naturlich geworben und bag es baber gar nicht verbamm lich fonbern gang in ber Ordnung fei, wenn bie Raiferlichen fic alle erfinnliche Dube gaben, jur Erlangung ber Dajoritat fur bie Erblichkeit eine Roalition aus ben Buneigenben aller Kraftionen Stande zu bringen. Und bamit die Buneigenden um fo geneigte wurben, fagte fie ihnen, von wenigstens fcheinbaren Grunben gegen bie Erblichkeit sei ihr nur ber eine begegnet, bag man behaupt, bie Raiserkrone schon jest mit der Dynastie Sobenzollern erbid verbinden, fei ungerechtfertigt, fo lange die Berhandlung mit Defter reich noch nicht zu Enbe geführt worben, und man biefelbe nicht für eine bloße Formalität und Komobie halte; allein es banble sa ja nur barum, Defterreich anzuspornen; nur um einen Beidlus in erfter Lefung! Man wußte freilich aus hinreichender Erfahrung, wie es mit ben Berficherungen biefer Art ftand, wie bie Partei nur Befchluffe erfter Lefung ale problematifche ju gewinnen tred tete, die ja wieder abgeandert werden konnten, und fobald we biefe ben hatte, mit ber Behauptung hervortrat, fie maren Grundfaulen, von benen in keiner Beife wieder abgegangen werben burfe. De mit es übrigens Desterreich nicht etwa einfalle bem Sporn zu folat und zu fommen, wurde von ber täglich mehr hervortretenben Entigie benheit, womit bas gange Deutsche Bolf ben Preugischen Erblaife fordere, fo gesprochen, als ob an eine andere Form gar nicht ju bes fen fei, fo daß die Defterreicher, wenn fie fich wiberfetten wom . übrigen Deutschland nur als Keinde und Storer Deutscher Grafe und Ginheit angesehen werben murben und dag bie öffentliche Rei nung nur um fo erbitterter bem Defterreichischen Intereffe fich ent gegentehren werbe, wenn Unbre fortführen, baffelbe rudlichtbell im Auge zu behalten. In ber ministeriellen Beitung weurbe gefest

# 19) bie National = Berfammlung habe durch ihren Beschluß om 13. baß mit Defterreich unterhandelt werden folle, gegen affelbe genug gethan. Wir erinnern uns, bag fie baneben jum ascheften Bollenben ber Berfaffung burch Beschließen bes Preußiben Raiserthums trieb. In ihrer Rummer 20 murde jugeftanben, aß, weil er auf sittlicher Grundlage beruhe, ber Einwand Gewicht abe, es wurde illonal sein, die Berfassung jest abzuschließen, da efterreich noch nicht Zeit gehabt, in die angebotene Unterhandlung nutreten. (Sie war noch nicht einmal eingeleitet). Allein bas ugeständniß war nur gemacht um einer Lockrebe Gingang ju verjaffen, der gang ähnlich, welche wir fo eben aus dem Munde der mtrenforrespondeng vernahmen. Es bieg weiter in ber Beitung, elche fort und fort bas Preußische Raiserthum als bas allein Beilme und Nothwendige predigte und worin erft vor zwei Tagen 1 Mitwirkender gefagt hatte, man moge es ihm wegen der Nothenbiakeit ber Sache nicht migbeuten, bag er trot feiner gartlichen pmpathien fur bas freilich sundige Defterreich baffelbe ausge Aoffen wiffen wolle - es hieß weiter: Die erste Lesung schließt ja ch nicht befinitiv ab, und je nach bem Berhalten Defterreichs nn ja die Bestimmung, wonach ein erbliches Oberhaupt an die pite kommen foll, auch ju Gunften bes Saufes Sabsburg entieden werden! Ueber folche Pfiffigkeit hatte Belder gespottet. an tam barauf, hutete fich aber vor bem Berfuch, bas Begrunte in seiner Gegenrebe ju wiberlegen, marf ihm fatt beffen ein ar hämische Bemerkungen an ben Ropf, und reichte gelegentlich r Linken bie Bruberhand, indem man in dem Sinne, wie es auch ! Deutsche Zeitung schon gethan, von ber »ungeführten Nichtach= ng« ber Beschluffe ber National-Versammlung sprach, welche »in r Brigittenau auf den Gipfel getrieben« worben \*).

<sup>\*)</sup> Noch eine Wieberholung jener an uns geubten Pfiffigkeit erfolgte unter Streicheln und Kraten nachdem über die Erblichkeit abgestimmt war. Am 26. bekamen wir in der D.-P.: A.: Zeitung die nachstehende seltsam beducirende Auslassung zu lesen: manche redliche Freunde der Deutschen Einheit sind gerade aus Besorgniß für deren Erhaltung an der Frage "gescheitert", ob ein erbliches Oberhaupt gegenwärtig durchzusehen sei, ohne Deutschland zu zerreißen, und ob es darum nicht besser gethan sei, mit einer weniger starken und innigen Verbindung der Deutschen Staaten, welche doch immer mehr Bortheile darbiete als die Bundesakte, vorlied zu nehmen. Allein was sie eben deshalb vorgeschlagen hatten,

Gelfailer mi Die Mittel ber Agitation für ben Pre insbesondere ber Einwirtung auf die Abstimmung fiber die Dien bauptsfrage maren in ber minifteriellen Beitung biefelben wie in ben anberen Organen ber Preußischen Partei. Go theilte fie en 17. eine »Unsprache« mit, worin fie bie ber Reihe nach eintreffe ben Buftimmungen ber fleineren Staaten rubmte. Bie es ben mehr und mehr burch bie Rummern ging: jest haben gebn, jet fechezehn, jest fo und fo viel Staaten fich erflart. Freilich wan es nur bie fleinen; allein bafur waren beren Erflarungen auch f »freiwillig.« Freilich waren bie Mittelftaaten entgegen, bod fie werben bas »Opfer« ihres Biderftanbes fein - es ift kine andere Bahl: entweber bie »Einheit,« ber Bunbesftaat ohne Defter reich ober Rudfehr zum alten Bunbestage, und an ber Dinbeite balt die »Nation« und wird fie festhalten, »mogen bie gurften web len ober nicht« (M 19).

Wir hörten nicht auf, zu warnen vor übereiltem einseitigen ben Kabinetten bie ganze Versassungsangelegenheit zuspielenden Bollenden und daran zu erinnern, daß nach sichern, fort und sot sich wiederholenden Nachrichten der König ohne Einverständniß mit Desterreich die Kaiserkrone nicht anzunehmen gewillt sei. Was des Einmischen der Kadinette und das »Bollenden« durch sie betrisssschaften der Kadinette und das »Bollenden« durch sie betrisssschaften der Rabinette und das »Bollenden« durch sie betrisssschaften der Unsern, sich gegen den Gedanken entrüstet, das die Versassunges aus den Hational=Versammlung aus den Handen Barnungen (M 37) aus, als sei es unser »Trost« bei der Berwerfung des Direktoriums, daß sie Kadinette entscheiden würden und sügte hinzu, so eistrig jene Nachricht verbreitet werde, scheine sie doch Niemanden »irre gemacht« zu haben.

war boch nun ein für alle Mal nichts als die alte Bundesatte. Bie nun? Der beste Weg, um über jene Frage ins Klare zu kommen, wie ein Beschluß für die Erblichkeit bei der ersten Lesung gewesen; die zweiten Lesung hatten sich dann die Dinge so gestaltet, das — die Erklichkeit abermals durchgegangen wäre. Wir hatten also nur ja für die selben stimmen sollen! — wir, die »neue« Roalition (jeht war es wieder eine neue) des Donnersbergs, Pariser Hofs u. s. w. eine Zusammenstellung von welcher man genau wußte, daß sie eine undedingt lägen hafte Beschuldigung enthielt, und die nur den Zweck haben konnte, und in ein missliediges Licht zu stellen, wenn sie nicht lediglich ein finnloser Ausbruch des Aergers und Ingrimms war.

Die selbst von Berlin her zu erwartenden hinderniffe machten pbeg ber D.=Q.=A.=Beitung fortwährend viel Kreuz, ihr wohl am miften. Ihre Korrespondenten suchten ben Konig aus feinen Beunten berauszuschmeicheln und wendeten die Mittel ber Sophistit uch beften Kräften an : mas ihm als Usurpation erscheine, sei parivtische Pflicht u. f. f. So lange als möglich ftellten fie auch ett fich an, als glaubten fie ben Nachrichten über feine Beigerung ucht und bestritten die Richtigkeit berfelben. Indeg brang bie Bahrheit in ben Dingen fich ihnen trot bem, bag fie nicht baran ulauben wollten, immer wieber auf. Sie gestanden bann wohl, us man in Berlin einen Weg gehe, der bem der Frankfurter Berammlung entgegenlaufe. Run hieß es aber wieder und wieder, xese sei jett burch die Oberhauptsfrage an dem Punkte angelangt, w man eine bestimmte klare und offene Entscheibung ber Preußi= ben Regierung fordern muffe, wenn man nicht an Kräfte appeliren foll, die Alles wieder in Frage ftellen wurden.« Und immer= ort wechfelten die fugen Worte mit offenen oder versteckten Revomionsbrohungen.

Um 20. Januar bekam man bas Rachstehenbe zu lefen: »Der deschluß ber Reichsverfammlung vom 19. b. M. scheint uns von roffer, wir mochten fagen von entscheibenber Bichtigkeit. Daburch ft wird die Einheit Deutschlands bergestellt, Die bis babin gweihaft erscheinen mußte. Die Unnahme irgend eines anbern ber rmittelnden Untrage mare gleichbebeutend gewesen mit ber Buidnahme aller feither von ber Reicheversammlung gefaßten Be-Muffe. Dhne ein einheitliches Dberhaupt mar tein Staatenhaus, ne biefes tein Bolksbaus benkbar. Die Reichsversammlung batte Bhann mit ber Revision ihres eigenen Berfassungswerkes beginn und Stud fur Stud bas fo mubiam Aufgebaute wieder geriren muffen. Unbegreiflich scheint es, wie man ber Reichsvermmlung einen folden Selbstmorb anfinnen konnte.« in Munber, bag wir nicht burchbrangen, wo es ber herrschenden teinung bem Gelbstmorbe gleich galt, ben Berfaffungsentwurf, & er fich offenbar unpraktisch zeigte, grundlich zu revidiren, und 8 man auf so große Unstände fließ, sich einmal zu besinnen und n Beg, ben man manbelte, ju prufen, ob er praftifabel genug i. um auf ihm jum Biele ju gelangen.

## Die Berhandlungen über bie Oberhauptserblichkeit mb ben Raifertitel.

Es handelte sich nach ber Abstimmung vom 19. Januar vornim lich noch barum, ob bas beschloffene einheitliche fürftliche Dberbatt ein erbliches ober gemabltes fein folle, gemablt auf Lebenszeit, af amolf, ober feche ober brei Jahre. Die Berhandlungen boten mit so weniger Interesse, ba die Frage vielfach schon in ben bisberige Debatten hereingezogen worben war, und ba es immer beutlicht wurde, auch erkannt wurde, daß - wie Raumer am 19. foris - ohne große Majoritaten alles Beschließen erfolglos fei. por ein paar Tagen, am 13. hatte Gagern namentlich eine fatt Mehrheit als Boraussehung bes Gelingens bes ganzen Raiferpland bezeichnet. Gelbst die Deutsche Zeitung schrieb noch am 10. bruar, mit biefen schwankenben Dajoritäten; an benen gubem Rias feln und Verwahrungen in Menge hingen, werbe man boch bet wichtigsten Aft bes Deutschen Berfaffungswerkes nicht vollenden wollen. Gine einigermaßen betrachtliche Dehrheit ware aber unt bavon zu erwarten gewesen, bag bie gesprengte tonfervative Parti wieber ausammentrat, fie war unbentbar, fo lange bie Rafferlichen ihr Projett verfolgten, und fie konnten fogar mit Babricbeinlichtet auch nicht einmal auf bie allergeringfte Majoritat rechnen. gerade als ob Alles und Alles von Frankfurter, ob auch noch f Eleinen Mehrheiten abhinge, boten fie jebe Rraft und jebes Mittel auf, einen Beschluß nach ihrem Ginne zu erlangen, und mare et nur burch ein paar Stimmen gewesen. Sanm fagt (246). sand efe Bestimmung (über die Erblichkeit des Oberhaupts) wo mögh gleich bei der ersten Lesung durchzusehen, dahin richteten sich nunehr alle unsere Wünsche, unsere Anstrengungen. Wir benuten e Zwischenzeit dis zu der neuen Abstimmung, um in wiederholten besammtberathungen im Weidenbusch und in der eigenen Ueberzeuung zu besestigen, durch kompaktes Zusammenhalten auf die Schwanmden Anziehungskraft auszuüben, auch durch taktische Mittel unsere dition zu verbessern. Wir machten uns nichtsbestoweniger über ie Unwahrscheinlichkeit des Erfolgs keine Zäuschung.«

Bu ben »taktischen Mitteln« gehörte bie Abrede, bahin wirken n wollen, daß die Debatten balb abgeschnitten wurden, mas auch efchah. Bevor fie am 22. ihren Unfang nahmen, brachte D. Mohl ine »Ordnungsfrage« zur Sprache. »Wie ich höre, hat eine beeutende Fraktion ber Versammlung jum Voraus beschloffen, über un Gegenstand nach turger Distussion bas Wort abzuschneiben; nan will die Frage mit einem Bajonettangriff wegnehmen; ich abellire an Ihre Lonalität; ich glaube, wenn es sich um die Ge= bide Deutschlands handelt, daß es wol der Muhe werth, ben Begenstand zu erschöpfen und ich ersuche Gie, biefem vorläufigen Beschluffe kein Kolge zu geben.« Raumer schrieb: »während man ber unbedeutende Dinge Tage lang geschwatt hat, will man über ichtige fich nicht unterrichten.« Die Sache hatte inden auch ben ber vornämlich ben speciellen Grund, daß Camphausen in Frankrt wieder eingetroffen, und ben allgemeineren, daß das Klubunefen in seine Blute getreten war, wonach über bie wichtigften agen in ben Klubs ober größern Berfammlungen vor ben ofttlichen Sipungen und Berathungen entschieben wurde, aus ber erteiansicht und bem mit jedem Tage fich verschlimmernben Partreiben heraus.

Das erste Wort hatte Ahrens. Er sprach für Wahl auf his Jahre. Nach ihm Beba Weber: Das Verfassungswerk gt jest in seiner Klarheit vor uns. Der erbliche Preußische rifer liegt darin beschlossen und fast hat es mir scheinen wollen, r seien hier nur zusammengekommen um ihn zu machen. Aus n dafür angeführten Gründen habe ich nicht viel mehr gelernt, daß man Desterreich deshalb nicht in Deutschland leiden will, kil man eben einen Preußischen Erbkaiser will. Bassermann legt il Gewicht auf die Zeichen der Volksstimme, Abressen u. s. w. r denselben — erst noch vor Kurzem, bei den Berliner Bor-

gangen, wollte er ben Abreffen fehr wenig Werth beigelegt wiffen Er und Befeler fagen uns, wir mußten jest etwas Großes machen wir find jest baran etwas febr Kleines zu machen. Er bat ba Linken vorgeworfen, sie fuche bas Buftanbekommen ber Deutiden Einheit zu verhindern, allein fie fucht nur zu verhindern, bag ein Preußische Einheit herauskomme. Er fpricht bier wie es in ba ministeriellen Zeitung geschieht, bavon, bag ber Preufische Reifer eine politische Nothwendigkeit fei, weil die Desterreichische Monardie ohnehin zerfallen muffe. Ift bergleichen geeignet, in Defterrich einen guten Gindrud zu machen und bie Unterhandlungen zu forben, bie man zu beginnen bie Genehmigung fich bat ertheilen laffen! Er (ber Rebner) wolle ein ganges Deutschland, und ba ein Defterreichischer Raifer unmöglich fei, auch teinen Preufischen, fonbern einen Prafibenten. Freilich trat er bamit auf bie link Seite, und boch mußte man ben originellen unbefangenen Aprele Naturmann migverfteben wollen, um ihn mit ben Republifanen ober Unarchisten zusammenzuwerfen.

Rümelin gestand, daß der Preußische Kaiser in Burtemben große hindernisse sinden werde, meinte aber, sie seien nicht unüber windlich und derselbe auch fur Burtemberg Bedürsnis. Er welk den Preußischen Erbkaiser, eben um nicht Preußisch zu werden. Alles Andre sei nur Provisorium. Es war fast ein ne plus uhm der Richtung auf Versassungmacherei, wenn er hinzusügte: aben nicht die Zukunft soll die Versassung Deutschlands, sondern de Versassung die Deutsche Zukunft machen.

Uhland gegen die Erblichkeit. Er sei schon Widersacher bei boktrinären Erbkaisers gewesen, als derselbe noch in der Wiese bei den Siedzehnern gelegen — ein Jüngling mit grauen Haaren.
— Uhland's Rede war sehr poetisch und wenig staatsmännisch gewesen. Die Deutsche Zeitung sagte in diesen Tagen, sast mur Dii minorum gentium träten auf, die Andern hielten sich wisslich (?) zurud. Sie traten nun hervor, die großen Männer der Deutschen Zeitung. Dahlmann sprach doch nicht eben geschick. Er begann sogleich im schulmeisterlichen, d. h. verletzenden Tone. Er wolle das, die Erblichkeit beantragende Minderheitserachten bevorworten, allein sein Geschäft komme ihm vor, als hätte er über nommen, eine Lobrede auf das Einmaleins zu halten. Es solgte eine Lobrede auf das Erbrecht in der Familie und im Staat, die an sich gelungen, allein kaum pertinent war; zum wenigsten wurde

148 Alles auf unfrer Seite gar nicht geläugnet. Sobann verbarb ich ber Redner den etwa hervorgebrachten Eindruck selbst durch ine bingugefügte Erläuterung, Die jum Gefprach werbenbe Beichichte vom alten Efel. Das Beitere war eine Bariation bes Bemas vom Neujahr, wobei man indeg noch bemerkenswerthes -Wete. Er — Dahlmann — sei Unitarier nicht aus Schultheorien peworben, sondern durch bittre Erfahrungen in einem langen Leben, 36 in einem Winkel Nordbeutschlands begonnen, in bem bamals Edwedischen Wismar. Aber durfen so individuelle Erfahrungen in solchem Maß entscheiden, und gerieth er dabei nicht burch kinen eignen Ausspruch vom ungeschickten Fechter ins Gebrange? b verftartte nur die Bedenken, welche von uns gegen bas Preugische Ebkaiserthum gehegt wurden, daß er darauf kam, wie nicht wenige und einflugreiche Manner in Preugen ber Meinung feien, bag letteres nicht wohl thue, feine fichere Große, feinen feften Beftand m eine unfichere Deutsche Bukunft zu geben. Dagegen waren wir geneigt, großes Gewicht barauf zu legen, wenn er auseinandersette, bof die Anarchie kein Ende nehmen werde, wenn man nicht eine traftvolle Einheit einsetze und durch sie die Bahn der Macht für bie Deutsche Volkskraft eröffne, die zur Macht führe. wenn nun wieder die Meinung dahin ging, bag und bag allein bas Preußische Erbkaiserthum eine folche Einheit bilben konne und werbe, fo mangelte es ganglich an Wiberlegung unfrer 3meifels: grunde.

Binde sagte in seiner, wie Haym sie nennt, eminenten Rebe viel Gutes, jedoch nichts Neues mehr für die Erblichkeit. Allgemeinheiten, z. B. gegen ein Wahlreich, konnten nicht zum Ziele tessen, Auskälle nach Rechts und Links nichts entscheiden. Anderereits schoß er gar zu weit über das Ziel hinaus, z. B. wenn er – so ominös es sein mochte — der Linken einreden wollte, daß e im demokratischen Interesse für den Erdkaiser stimmen müsse, der allen Gegnern des Preußischen Kaisers, wenn die Erblichkeit eschlossen werde, so sei noch gar nichts über die Frage entschieden, der Desterreich oder Preußen an die Spisse komme. Es war doch ichts als eine Tirade, und die obenein unedel lautete wenn er — der ei den Debatten über das ministerielle Programm verletzender und istiger als irgend ein Andrer den Desterreichern gegenüber sich auseesprochen und dem der Preußische Ehrgeiz so sehr deutlich unter em Deutschen Mantel hervorschaute — wenn er bei dieser Gelegen-

beit fagte, er fei nicht wie andere Leute, er wurde es weit liche feben, bag bas Saus Defterreich, fofern Defterreich bie Bebingungen erfulle in Deutschland eintreten ju konnen, erblich an bie Site tomme und Preugen fich ihm unterordne, sals wenn Ibre Rink ober Ihr Direktorium und aller andere Kohl eintreten follte. mar aber ber Ton, bas maren bie Argumente ber Raiferlichen gein unfere Ibeen. In einer nur halbwegs eingehenden Prufung unfes Borfcblags und ber Motive besielben liegen fie es ganglich febes, fei es, bag er auf Grunben rubete, welche fie nicht wiberign konnten ober bag er eingehender Gegenrebe fo großer Geifter nicht werth mar. Die Folge mar nothwendiger Beife, bag wir wu ihnen nicht überzeugt murben, und es war bann wieber merkulitig und fo fehr zu verübeln, daß wir nicht mit ihnen ftimmten. St gaben fich die unglaublichfte Dube, -fur ben Erbfaifer Stimmen wahrhaft zu preffen, so daß man fah, es war ihnen eben nur a einem Siege burch irgend eine Mehrheit gelegen, wenn auch in willige Zustimmung fehle. Indes gewinnt man auch Stimmen burch Grunde, burch eine anftanbige Bebandlung ber Deinung gegner. Daran bachten fie nicht und es ift boch moglich, baf fe mehr Stimmen gewonnen batten, wenn fie baran gebacht bitten Sie nahmen aber einmal teine Rudfichten, weit tief in ihnen ftelle baß fie allein Recht hatten und haben mußten, allein tein ander Intereffe als bas Befte, Die Bukunft Deutschlands batten, alle bie Ginheit Deutschlands erstrebten. Dahlmann hatte fo geschloffen baß es nicht undeutlich klang als waren bie als Berrather bezeichnt. bie nicht ftimmen wurden wie er; Binde fclog mit einer feint beleidigenoften Uebermuthigkeiten : »bie Geschichte wirb unft Ramen auf die Seite Derer ftellen, die ein einiges Deutschland wollten, unfre Gegner wird man in allen Binteln Deutschland suchen muffen, ba, wo man bie Republit will und nur iett noch nicht ausführen tann, wo man gegen uns flimmt, weil unfer Rong Protestant ift, wo man nur gegen ben Erbkaifer ift, weil es nicht ber Defterreichische ift - ju einer folchen Anficht werben wit Preugen uns niemals herablaffen!« - Bieber, boch wieber, imme wieder war fie ba, die unehrliche Rampfart, und fie hat nicht weift verböfet.

Am 23. Januar tam zuerft Cbel an bie Reihe, und febr twilich fprach Entruftung über fo manchen verachtlichen Fechterfinis aus ihm. Im Gingange fagte er: » Sie haben jest zu entscheiben,

bi wir bas Saupt fo machen follen, wie es fur ben Korper paft, wie er nun einmal nach unserer Nationalität und nach ber Gedicte vorhanden ift, ober ob mir ben Korper zustuten follen, um emfelben ein ibeales haupt anzupaffen. Unfere Gelehrten und Staatefunftler haben die Entbedung gemacht, daß in ber Deutben Ginheit zwei Großmächte neben einander nicht Raum hatten mb fie haben fich bie Frage leicht beantwortet, welche von unfern eiben Großmächten auszuscheiben habe; zuerft hat man gefagt, Defterreich will ja nicht, bann fagte man, Desterreich fann nicht, mb es ift nur noch ein Schritt ju bem: Defterreich barf nicht, veil wir es nicht brauchen konnen; indes ich hoffe, Defterreich wird wollen, es wird tonnen und es wird fagen, bas burfen barf mir Riemand verwehren; ich hoffe, Defterreich wird die Opfer brinpen, die es der Deutschen Einheit schuldig ift, Deutschland wird biefe Opfer anerkennen und, so weit es nothig ift, entgegenkom= men. Die Akten in ber Sache seien indeß noch so wenig geschlof= fen, daß man das lette Wort noch gar nicht sprechen konne. Go lange Defterreichs Butritt noch zweifelhaft, burfe nichts geschehen, was benfelben erschweren ober gar unmöglich machen muffe. mbe in bem Falle, daß Defterreich nicht beitrete, sei ein Preußi-19e8 Raiferthum bas Gefährlichste, weil gerade bann bie Gingelfaten und Stammeseigenthumlichkeiten fcutlos werben murben. Die Sauptgrunde ber Anhanger beffelben find immer und immer Die Ginheit, die Große, die Macht und die Unabhangigkeit Deutsch= ands. Sie find ber Anficht, diese Einheit konne nicht begrundet Perben, wenn wir nicht einen Grofftaat an die Ginheitbintereffen nknupfen, wenn wir ihn nicht in Deutschland aufgehen laffen und ine Sausmacht gemiffermagen als bas Unlagekapital ber Deutben Einheit betrachten. Wir, auf ber anbern Seite bes Saufes, e wir in diefer Beziehung eine verschiebene Richtung einschlagen, ir munichen die Macht, wir munichen die Unabhangigfeit, Die iroge Deutschlands ebenso, wie Sie, trot bes veranberten Sprach: ebrauches, ber fich in neuester Zeit eingestellt hat. Wir wunschen, 26 Deutschland ftark, bag Deutschland einig fei und eben besween muffen wir ein Mittel von uns ftogen, bas nach unferer Ueberjugung bie Ginheit, bie Starte Deutschlands vernichtet, fatt fie träftigen. Go weit die Geschichte reicht, find Staatstheilungen ie Bolfern und Staaten zuträglich gewesen. So wenig bas Rozerreich eine Spaltung in ein Beft: und ein Oftreich vertragen

tonnte, fo wenig tann bas Germanenreich w Reichen Sui geben, einem westgermanischen und einem oftgert nischen Reide u. f. f. Man male ben Teufel ber Anarchie recht fowarz de vielmehr, recht roth an die Band, um die Rleinstaaten unter bie Rlugel bes Preugischen Ablers ju fcbreden. Dan moge fich de mohl vorsehen, mas man thue. Möchten bie wiberftands : und b bensunfraftigen Staaten zu größeren Ganzen nach ihrer Stamme natur fich zusammenschließen, fie wurden fich beffer babei fichen, als wenn fie unter Preugische Oberhoheit tamen. » Sebe Begeme nie ift nach bem Beugniffe ber Geschichte verberblich, bie Begeme nie erzeugt Uebermuth bes bevorzugten Stammes, Unmuth bei ben Unterbrudten und entweber Abichuttelung bes Joches ober vollige Unterbrudung. Das ift bie Geschichte ber Segemonie von Sparta und Athen, bas ift bie Geschichte ber Segemonie von Rom über ben Bolferbund ber gatiner. Man hat gestern gefagt: es bandk fich eigentlich nicht um die Begemonie Preugens, fonbern es banble fich nur barum, bas regierenbe Stammbaus von Preugen an bie Spite von Deutschland zu stellen. Allein ich frage Sie: erflare Sie nicht Alle, die fur das Preugische Erbfaiserthum flimmen, bie Frage als Machtfrage?! Wollen Sie ben König von Preugen an die Spite von Deutschland stellen beswegen, weil er Friedrich Bit belm beißt und seine Borfahren eine Burg Sobenzollern in Sowe ben befessen? — beswegen boch wol nicht, sondern weil bie gathe Macht Preugens hinter ibm ftebt, weil er augleich ber Regent Preugens ift. Bas ift bas anberes, als Begemonie? Sie geben bie Reichsgewalt nicht ber Kamilie, sonbern ber Krone, bem Lante Preußen! Bollen Sie wirklich ben Centralftaat, o! fo machen Sie ihn lieber balb und ersparen Sie bem Deutschen Baterfante Budungen, die vielleicht blutige Budungen fein tonnen. Rach bem Musicheiben Defterreichs aus Deutschland mare Gubbeutschland aus allen Zweigen ber Gewalt verbrangt, überall in eine absolute Sie norität gestellt. Es murbe fich bann beffer befinden als Provin eines größeren Staates, als in bem Komplere von einzelnen Steaten, die fich auf bem Bege ber Opposition ihre Rechte errinbes muffen. Die Intereffen entlegener Provingen werben in größeren Staaten aus eigenem Intereffe geschont, mit Einzelstaaten, benen man gegenüberfteht und welche ihre Intereffen im Oppositionbwege verfechten, hat man tein Erbarmen. 3ch gebe gu, bag bas nicht mit Ihrem Willen geschehen wird, aber es wird gegen Ihren Wil

m geschehen, burch bie Macht ber Berhaltniffe wird es so weren. In Serrichafts : und Machtfragen wird man fich mit ben kineren Ginzelftaaten Nordbeutschlands vielleicht einigen konnen, n Intereffenfragen wird bies aber nie ber Kall fein; benn in Inreffenfragen haben die Bolferschaften wie die Staaten feine Barm: erzigkeit und keine Grofmuth gegen einander. Meine Uebergeus ung geht baber babin: biefe Frage ift fur Gubbeutschland eine briftengfrage. 3ch habe bie Ueberzeugung, bag wir ohne Deftereich unter bem Preußischen Erbkaiserthum verloren find. Es hat ns zwar die Grogmuth bes Ausschuffes ein Auskunftsmittel bareboten, es foll nämlich eine Bermehrung ber Stimmenzahl im Staatenhause zum Besten Gubbeutschlands kunftig vorgeschlagen erben. Diefes Auskunftsmittel erfcheint mir mahrhaftig als ein omoopathisches Mittel! benn es wird bann ber nordbeutschen Da= ritat, die bann noch immer auf brei Biertheile ber Stimmen rech: en kann, immer nur eine Minorität entgegensteben, bie bann bochens gehn ober zwölf Stimmen mehr gablt. Bir find hierher gemmen, um mit gleicher Liebe fur ben Norben und Guben ohne lucficht auf Bevorzugung bes einen ober bes anderen Theiles un= r Werk zu grunden. Schließen Sie Ihre Augen nicht vor ben Begenfagen, die wirklich bestehen, legen Sie nicht die Centralgealt fur immer und fur ewig auf die eine Seite ber Gegen= ite, fo bag bie andere Seite fich ewig beeintrachtigt glaubt, felbft enn dies nur ein irriger Glaube fein follte. Rommen Sie bis ir funftigen Lefung ber Sache auf ein Mittleres gusammen, mit em fich alle Interessen verständigen konnen! Rach meiner innigen eberzeugung wurde bas erbliche Raiserthum jest nicht bie Gini: ung bringen, fondern ben Unfrieden und ben 3wift amifchen ben nzelnen Stammen und zwifden ben Regenten und ber gegenwar: gen Berfammlung. Wir hatten einen neuen Bankapfel in Deutsch: mb hineingeworfen, und wir konnten nicht wiffen, welche Rruchte ies in Bukunft tragen wird. Bare es möglich, bag bie Dacht iefes Raifers fich aufrecht hielte? - Nur burch Belagerungezu: and durfte fie in einem großen Theile von Deutschland aufrecht rhalten werben konnen. Und was hatten Gie bann fur bie Rrafgung ber Ginheit Deutschlands baburch gewonnen ?« Fur Preuen felbst durfte bie Raiserkrone ein fehr zweideutiger Gewinn und er Schaben allgemein fein, wenn es wirklich jur Aufhebung ber reußischen Gelbstständigkeit kommen follte u. f. f.

Stahl's Rebe war von ben Kaiferlichen. beshalb so febr gepriesen worden weil fie fo ber »Partifularismus« gerabe in Baiern uno Sindernig bes Raiferplans beshalb eben Batern mar. 48 mm recht eine Beit ber Taufdungen und Gelbfibelugungen. Sie ten fich ber Rebe Stahl's als eines Motive gefreut, fich felber in reben und aller Belt fagen ju tonnen, auch Baiern fei Deutige und gang und gar fein Stein bes Anftoges. Dies und bas fin halten Stahl's hatten Ebel's Born erregt. Stahl hatte fich mu lich auf ben Bairischen Vartifularstandpunkt gestellt und bie 11 fagen anderer Abgeordneten aus Baiern aus bem Grunde verme fen, weil fie nicht in Baiern geboren. Es bat feinen natitibe Grund, aber bie Juden find nun einmal fehr haufig weniger trioten als Kosmopoliten und überwiegend negirende perbitten Politiker. Sie haben in unverhaltnigmäßiger Bahl in ber Dm schen Revolution neben den Volen eine größere und verberbliche Rolle gespielt als die Philosophie ungabliger guten Deutschen fi träumen läßt. Das jubifche Geblut mag Alles tonnen, aber wie lig Deutsch, ober gar Bairifch, Gachfisch u. f. w. fühlen tame d fo leicht nicht; Zeugnig über Stammesempfindungen abinien follte es fich enthalten. Bum wenigsten ber orbinaire tapfer the ende und doch nicht selten feige, aus » Furcht por ben Jubene weit mehr Liberalismus als er hat erheuchelnbe Liberalismus mar nicht fonderlich berechtigt zum Naferumpfen, als Ebel fagte: ez wolle Stahl's befondere Qualifikation ju Bertretung bes Bairifden Stammes wegen bes in feinen Abern fliegenben Blute -nicht w tersuchen. Gewiß war fein Zeugniß bas Richtige, wenn er fein fubr: »Ich fann bem Abgeordneten Stahl nur bas fagen, bet feine Beobachtungen über bie Unsichten bes Bairifden Bolles w richtig find, und bag er bie Gefühle, welche in ber großen Rais ritat bes Bairifchen Boltes jest berrichen, nicht mitempfimben bet In Bezug auf zwei Fragen, nämlich bas enticbiebene Berbieben Defterreichs bei Deutschlands, sowie auf bie entschiedene Abneigung gegen das Preußische Erbkaiferthum, besteht in Baiern vom Pales bis jur Sutte unter ber großen Majoritat ber Bewohner beinabe nur eine Meinung. Die Rreife, in welchen bie vom herrn The ordneten Stabl vertretene Meinung berrichen tonnte, find febr bins gefaete u. f. f. Er wies bies und bie naturlichen Grunde baren genauer nach, fo wie ben fich baran fchließenben Sat, wenn man men Schnitt an einem lebendigen Körper vornehme, so fühle bermige Theil den Schmerz und die Blutung am ftartsten, an weljem er unmittelbar gemacht werde, in welcher Lage Baiern eben i. Da von erbkaiserlicher Seite in der That nach Baiern bin nd so offenbar gegen die Bairische Natur so künstlich und befliss n agitirt murde, ba »ber größte Theil ber Preffe fo belebt mar. m den Preußischen Erbkaiser nach allen Seiten mundgerecht zu uchen, um ihm ben Thron zu bereiten, « fo war es Cbel eben Bhalb boch gar zu viel, daß man fagen konne, die Abneigung gen bas Preugische Raiserthum in Baiern sei ein Erzeugniß funft: der Aufregung. Er kam am Schluß auf die Grunde, welche ir das Preußische Erbkaiserthum vom Standpunkte der Sandels: elitik aus geltend gemacht worben, fobann auf Baierns Gebichte, über welche Stahl auf eine, »bie Sympathien fast eines ben Baiern verletende Beife« abgesprochen habe. Baiern babe is Schicksal Deutschlands als echter Deutscher Stamm in autem ib schlechtem Sinne getheilt und nehme keinen unrühmlichen Dlas Deutschlands Geschichte ein. Der Baier fühle fich trot aller rmaligen Kampfe und Gehässigkeiten bei bem Defterreicher bei ifch und stammverwandt. »Baiern hat sich Sahrhunderte lang gen bie Umarmung Desterreichs gewahrt, es wird sich gegen jebe bere Umarmung vermahren, wenn fie ihm eine partifularistische er-In Deutschland will es aufgehen, aber so lange es noch : Meinung ift, daß man einen Partifularismus gegen gen anbern vertaufchen folle, wird es fich bas nicht ge= len lassen wollen. Umfassen Sie alle Deutschen Bolksftamme t gleicher Liebe, richten Gie fein Gogenbild auf, bas eine Scheipand in Deutschland aufstellt, bas Deutschland gersplittert, aes r Sie auf keine Begrundung bes Reichsregiments ein, welche e übrigen Deutschen Stamme bleibend und für immer parte ber jeilnahme an der Reichsregierung ausschließt, erhalten Gie jest n Bolke fein uraltes Recht ber Babl, und ftimmen Sie fur e Bahlveriode, die biefes Bahlrecht nicht zu felten wieder ein= ten läßt.«

Es war nicht bloß zulässig, es war nühlich, ja unumgänglich b nothwendig, daß die Frage aus den besonderen Standpunkten: Staaten und Stämme beleuchtet, daß bei einem Entscheide, Mue treffen sollte, die besondern Verhältnisse Aller zur Sprache rracht wurden. Aus dem richtigen Erkennen und Abwägen ber

verschiebenen in Betracht tommenben Berbaltn :, Buffanbe und Unliegen konnte erft bie Erkenntnig bes Gefan tereffes berom geben, weil fonft letteres, ober eben ber Deutsche Standpunkte eine unbenannte Große, von Jebem beliebig fo ober anbert gebatt ober eine bloße Phrase war. Ebel hatte fehr beutlich und richte feinen Standpunkt bezeichnet, er hatte volltommen »Deutide # fprochen, indem er bas befondere Intereffe geltend gemacht, da bem bes Gangen untergeordnet. Nach feiner Behauptung verfuhrn eben die Unhanger des Preußischen Raiserthums partifularifife und gerade bawider erflarte er fich. Er hatte allerbings die Bie rifden Berbaltniffe und Stimmungen gur Sprache gebracht mi ihr Gewicht in die Bagichaale gegen bas Preugische Raiferthum gelegt. Aehnliches hatten jeboch auch Anbre gethan, 3. 28. Rime lin, ber aus bem wurtembergischen Standpunkte fur baffelbe ge fprochen. Deshalb ließ ber erbfaiferliche Grumbrecht nun and biefe Undern frei paffiren und ftach Ebel an, und rettete nach Ebel sichamlofen Bavarismen, wie hanm (244) fagt, bie Ehre be Paulsfirche, indem er deren Tribune ausschließlich bem allgemen Deutschen Standpunkte vindicirte. Er begann mit feierlicher to flarung, bag er nicht, wie Cbel im Namen Baierns, im Ramm Bannovers, fonbern im Namen Deutschlands fpreche. »Das if ber einzige Standpunkt, ben Jeber einzunehmen bat, ber im au sprechen berufen ift! « Es erfolgte machtiger Beifall ber m feligen Gefetgeber ber Paulefirche bie beim Gefetgeben wie ber Abstraktion statt von ben gegebenen Berhaltniffen ausgin gen, und als fich biefe endlich in ben Beg ftellten, fie nach ber Abstraftion juschneiben und allenfalls mit Gewalt überrennen wollten. Grumbrecht alfo fprach im Namen Deutschlands, Deutsch lands naturlich in seinem Sinne, und bies Deutschland erifiicht nicht, war ein Abstraktum, eine Rebensart, und er machte in Namen berfelben noch viele andere Phrasen. Und bann, mabren er sich einbildete nur im Namen Deutschlands als reiner abstrafter Deutscher, »nicht als Hannoveraner« ju sprechen, sprach er bes wieber als hannoveraner, gang und faft mit Dahlmann's Borten aus ber Empfindung und Erfahrung und Stimmung eines als Rleinstaatler fich Rühlenden, ber nicht fo fortzueriftiren wunschte. und appellirte an den Partifularismus, indem er ben Gubbeutiden einzureben fuchte, daß ihre befondern materiellen Intereffen fie ann Erbfaifer führen mußten u. f. f. Daneben tam bann noch man-

derlei Bunberliches vor, beffen ich nur erwähne, um an einem Beispiele ju zeigen, mit was fur Dingen bei biefen Debatten bie Beit großentheils hingebracht murbe. Go rabotirte ber Rebner: es hebe ihn fehr geschmerzt, von einer »Professoren:« ober »Preufi: foen« Intrique reden zu hören. »Ich erkläre auf bas Bestimm: tefte, daß ich weber von bem Einen noch von bem Unbern etwas bemerkt habe und daß ich durchaus nicht daran glaube.« Professoren hätten ihre Meinung immer (?) offen ausgesprochen; viele specifisch gefinnte Preugen hatten ihm, wenn er fur bas Preufiche Raiserthum sich erklärt widersprochen; einige freilich schienen ketteres im Herzen gewünscht zu haben, allein das wären folche gewesen, die er als Deutsche« kennen gelernt, und jest stimmten für baffelbe allerdings auch die bem specifischen Preugenthume ergebenen Preußen, fo daß alfo von einer Intrique feine Spur gu finden sei u. f. f. Er warf einen Blick nach Nordamerika, wo man d eben gang anders gemacht, insbesondere die widerstrebenden Gin-Alftaaten nicht behandelt hatte, wie man sie von Krankfurt aus ju behandeln liebte und noch mehr behandeln zu wollen brobete. Benn man den König von Preußen an die Spite stelle, so fei berfelbe auch ein gewählter Herrscher und bie Berhaltniffe maren bann gang diefelben wie in - Belgien. Die Republikaner hatten weit mehr Aussicht, wenn sie ihre Bestrebungen gegen die einheit. liche Spite Deutschlands, als wenn fie biefelben gegen die einzelden Staaten richteten, in welchem Falle es nur zu vereinzelten epublikanischen Schilderhebungen kommen murbe. Suchte er auf viese ungeschickte Beise, die nach Binde nicht einmal mehr neu war, vie Linke fur den Erbkaiser zu kodern, so ging es uns mit seinen Einwendungen gegen unsere Borfchlage genau fo wie ihm mit ben Einwendungen gegen die Oberhauptserblichkeit - wir fanden sie ehr schwach. Wir wurden um so weniger bewogen uns fur »turgichtig« zu halten und biefen Polititern zu glauben, wenn fie wie Brumbrecht that, ber Thorheit fich ruhmten, fur alle Untrage gestimmt u haben, welche babin gezielt hatten, Preugen als Staatsforper u vernichten. Das Erbkaiferthum, fo ichloß er, fei nun ein anderes Mittel jum Biele, und die Linke mochte es doch nicht verwerfen, log um nicht jum Biele ju gelangen mit Bulfe berer bie gang mbere 3mede verfolgten, burchaus nicht bas wollten was fie wolle. So mobifeil die »Deutschen« Bravaden des ehrlichen Hannoverajers fein mochten, fie murben von der Preugischen Partei beftens

acceptirt und fliegen im Werthe, je naber bie Stunde bes gifchen Partikularismus kam, je beutlicher er hervortrat v mehr baran gelegen mar, bag er Deutsche etscheine. Die ! lichen lohnten Grumbrecht mit fturmischem anhaltenbem A Es kam ein Antrag auf Schluß ber Debatte und er wurde Die Deutsche Zeitung fagte (M 24), wie Grumt Deutscher Standpunkt über bem partikularistisch Baierische Sachsischen ftebe, fo ftebe feine Schlichte Gerabbeit über jenen ber Intrique, ber bie Berbindung ber widerftrebenoften D nicht icheue, um fein Biel au erreichen. »Wer es ehrlich ur richtig meint, ber mußte boch irre werben, wenn er fieht mit benen zusammengeht, bie gang andere Bwede verfolgen burchaus anderen Richtungen ftreben.« Wir werben balb Sie sprach so am Schluß einer glanzenden Lobrede auf brecht, nachdem sie barin Ebel als »Bairifchen Minifterkandi verbächtigt. Balb murbe auch viel von beffen Reise nach M und von dortigen Unterhandlungen mit ihm wegen Ueber eines Portefeuilles gemelbet, mahrend folche Unterhandlung und nirgend flattgefunden und Cbel, Frankfurt gar nicht ver Ebel hatte gewarnt, man moge nicht ein Deutschland ohne reich, vielleicht auch ohne Baiern machen. Das verschlug be tei ber Deutschen Zeitung nichts. » Trete nur immerbin jeber gurud ber fich burch ein Preugisches Raiserthum gefährbet bie Bukunft wird zeigen, ob es mehr biefer Staaten ober Pr Bortheil mar, mas mir vertraten.« Das mar bamals bie 1 Rebe, entweder: die Widerstrebenden werden gezwungen, mogen fie braugen bleiben, Desterreich, Baiern, immerbir Subbeutschland — bas Preußische Erbkaiserthum foll es fein baneben waren fie die alleinigen Bertreter ber Deutschen & Ein ahnlicher Selbstwiderspruch mar es, wenn bie Deutsche 3 bie sich täglich auf bie Bolksstimme, bie Zustimmungen und A ber Stände, Bolksversammlungen und Bereine für ibre ' berief, in der Lobrede auf den kaiserlichen Grumbrecht, der Mugen ihrer gelehrten Gonner und Korrespondenten fonft endlich tief stand, sagte: Ebel's und Stahl's Ungaben üt Stimmung in Baiern fteben einander entgegen; ber Gingeln über dergleichen Dinge nie entscheiben, und wäre es so, wi sagt, »so durfte auch das ben Staatsmann nicht bewegen ber foll weiter bliden als bie Menge.«

Reine ber verschiebenen Ansichten hatte für fich eine Mehrheit ud es kam baber abermals auf die Reihefolge ber Untrage bei m (am 23. erfolgenden) Abstimmung an. Wenn die Erblichkeit met fach Berwerfung aller anderen Antrage zur Abstimmung wiracht wurde, fo konnten die Erbkaiserlichen hoffen, daß fich eine Rehrbeit bafur vereinige. Die unparteiifche Gerechtigkeit Simfon's, Borfitenben, welchen feine Partei zu einem Konige Salomo nachen mochte, bing wenigstens febr innig mit seiner Schlaubeit pafammen. Bo es einen grand coup zu machen galt, brudte er lanz ungenirt ein Auge zu. Es geschah sehr auffallend bei der kragstellung im vorliegenden Falle, wo dieselbe von entscheidender Bichtigkeit war, so schlimm es um ein Kaiserthum fteben mochte, effen Werden oder Nichtwerden von dem Ginwirken folder Formaim und Zufälligkeiten abhing. Simson's Aufstellung war hand: reiflich verkehrt und in sich felbst widersprechend. Sie war so phidt berechnet als die Umstände zulassen mochten; sie war sammt um Operationsplane zu ihrer Durchsetzung mit ber Partei verabrebet: Mein ber Plan gelang bennoch nicht. Welder that zuerft Ginfprache, lachweisend daß die Raiserlichen nur eine kunftliche Mehrheit zu tlangen fuchten, und auf ein Berfahren bringend, burch welches ine wahrhafte sich herausstelle \*). Röbinger unterstützte Belder's

<sup>\*) »</sup>Ich muß mich gegen ben gemachten Vorschlag erklären, in Beziehung auf bie Dauer anzufangen mit einem Jahr und ju fchließen mit ber Erblich: feit. Ich mache gerabe ben umgekehrten Borfchlag; ich fchlage vor, mit ber Erblichkeit anzufangen, mit ber Lebenslanglichkeit fortzufahren und fo bis zu einem Jahr herunter zu geben. Dafur fpricht nicht blog ber befannte Grundfat, daß man die am weiteftgebenden Borfchlage zuerft nimmt : hier ift von ber Dauer die Rebe ; die langfte Dauer ift die Erb: lichkeit — aber es ift ein gang anderer Grund, ber hier burchschlagt. Es handelt fich bei biefer Frage feineswegs bloß um bie Dauer, fonbern es ift ein volliger Gegenfat zwifchen zwei Sauptgrunbfagen, ein gene: rifcher Gegenfas. Bir haben befchloffen: bie fammtlichen regierenben Deutschen Fürften find berechtigt ober bie Ranbibaten fur bie Dberhaupts: murbe. Die Erblichkeit folieft fur alle Beiten alle Unberen que, jebe Urt von anderer Bahl lagt ben anderen Furftenhauptern noch die Aussicht, Theil zu nehmen an ber Regierung fruber ober fpater. Die Erblichkeit ift ein totaler Gegensat gegen bie anbern Beftimmungen und, meine Berren, ber lette und ichlagenofte Grund fur biefe Art ber Abstimmung ift ber, ein redliches ehrliches Refultat zu erzielen. Benn Gie bie fammtlichen anbern Borfolage uber eine furgere Dauer vorangeben laffen wollen, fo muffen Sie fie erft zusammenfaffen unter einen gemeinschaftlichen Charafter, ber ber

acceptirt und fliegen im Berthe, je naber bie Str nbe bes Ding kischen Partifularismus tam, je beutlicher er bervortrat und k mehr baran gelegen war, bag er »Deutsche erscheine. Die Raifelichen lohnten Grumbrecht mit fturmischem anbaltenbem Beifall Es fam ein Antrag auf Schluß ber Debatte und er murbe ange nommen. Die Deutsche Zeitung fagte (M 24), wie Grumbreckt Deutscher Standpunkt über bem partikularistisch Baierischen mb Sachfischen ftebe, fo ftebe feine schlichte Geradbeit über jenem Gat ber Intrique, ber bie Berbindung der widerftrebenoften Partie »Wer es ehrlich und ant nicht scheue, um fein Biel zu erreichen. richtig meint, ber mußte boch irre werben, wenn er fieht baf a mit benen zusammengeht, bie gang anbere 3mede verfolgen, nach burchaus anderen Richtungen ftreben.« Wir werden balb feben Sie fprach fo am Schlug einer glanzenden Lobrebe auf Grum brecht, nachbem fie barin Chel als »Bairifchen Minifterkanbibaten verbachtigt. Balb murbe auch viel von beffen Reife nach Munden und von bortigen Unterhandlungen mit ihm wegen Uebernahme eines Portefeuilles gemelbet, mabrend folde Unterhandlungen mit und nirgend stattgefunden und Ebel, Frankfurt gar nicht verlaffen Ebel hatte gewarnt, man moge nicht ein Deutschland ohne Defter reich, vielleicht auch ohne Baiern machen. Das verschlug ber Dar tei ber Deutschen Zeitung nichts. » Trete nur immerbin jeber Staat gurud ber fich burch ein Preugisches Raiserthum gefahrbet glaubt, bie Butunft wird zeigen, ob es mehr biefer Staaten ober Preugent Bortheil mar, mas mir vertraten.« Das mar bamals bie taglicht Rebe, entweder: die Widerstrebenden werden gezwungen, ober: mogen fie braugen bleiben, Defterreich, Baiern, immerbin gan Subdeutschland — bas Preußische Erbkaiserthum foll es fein! Und baneben waren fie die alleinigen Vertreter ber Deutschen Ginbeit. Ein ahnlicher Gelbstwiderspruch mar es, wenn bie Deutsche Zeitung Die sich täglich auf die Bolksstimme, die Bustimmungen und Abresten ber Stande, Bolksversammlungen und Bereine für ibre Anficht berief, in der Lobrede auf den kaiferlichen Grumbrecht, ber in ben Mugen ihrer gelehrten Gonner und Rorrespondenten fonft fo me endlich tief ftanb, fagte: Ebel's und Stahl's Angaben über bie Stimmung in Baiern ftehen einander entgegen; ber Gingelne tam über bergleichen Dinge nie entscheiben, und mare es fo, wie Etel sagt, »so durfte auch bas ben Staatsmann nicht bewegen bem ber foll weiter bliden als bie Menge.«

Der Vorschlag, bei der Abstimmung mit einem Jahre zu besinnen und dis zur Erblichkeit aufzusteigen, wurde mit 270 gegen 16 Stimmen verworfen; man mußte daher den umgekehrten Beg sehen und mit der Erblichkeit ansangen. Das Ergebniß bestand wrin, daß sie mit 263 gegen 211 Stimmen abgelehnt wurde\*). Abstehnt wurden gleichfalls die Anträge auf eine lebenslängliche Kaiserspürde (413 gegen 39), auf eine zwölfzährige Bahl (442 gegen 14) uf eine sechsjährige (264 gegen 196), auf eine dreijährige (305 gegen 20). Man hatte also garkein Resultaterlangt. Schoder beantragte desalb, den Gegenstand an den Versassingsausschuß zurückzugeben, um der eine neue Vorlage zu berathen. Beseller widersprach: der Versassingsausschuß habe den ganzen Abschnitt bis zu Ende berathen, selbst

fase wieber, bag ber am weiteften gebenbe, bag ber ftartfte Untrag im= mer querft gur Abftimmung tommen foll. Run aber, alaube ich, bas alle Dialettit, die wir fo fehr am genannten Deputirten gu bewundern gewohnt find, doch nicht hinreicht, um Sie ju uberzeugen, bag hier eine Bablzeit von zwei, brei, feche ober zwolf Sahren weiter geht, ale eine Babl in perpetuum fur alle Nachkommen. Dich bunkt, es ift bas fo einfach, bag, wenn man viel baruber rebet, man Gefahr lauft, bie Sache nur vermickelter ju machen; aus einer folden Bermirrung aber wirb bie Wahrheit am wenigsten hervorgeben. Ich glaube aber auch, bag ber geehrte Abgeordnete von Sagen, bem gegenuber in bie Schranten gu treten in ber Regel eine febr fcwierige Aufgabe ift, ben Biberfpruch biesmal fehr leicht gemacht hat, indem er fich felbst geschlagen hat. Er faate namlich, bag wir bei einer fruberen Abstimmung bas absolute Beto porangeftellt hatten und bag biefes ber Erblichkeit am nachften tame. 3d bin mit bem Borberfage gang einverftanden, es ergibt fich aber, alaube ich, fur unfere Frage ein anberer Rachfat baraus, als ber, melden ber Abgeordnete fur hagen baran geknupft hat, namlich ber gerabe entgegengesete. Enblich halte ich noch bafur, bag ber Berr Borrebner fo wie einige andere fehr unrecht baran gethan haben, biefe rein formelle Frage in bas materielle beruber ju ziehen; namentlich hat ber Berr 26: geordnete fur Sagen fehr mit Unrecht uns entgegen geworfen, eine Bahl auf zwolf Jahre ober auf noch turgere Beit werbe in Deutschland bie Unarchie hervorrufen, ober hege bas Princip ber Unarchie in fich. Wenn bas mahr mare, fo brauchten wir uns nicht langer herumzustreiten; benn wir beburften weber ber Fragstellung noch ber Abstimmung insofern, als wir wol Alle barin einig find, baf wir feine Unarchie wollen und nur über bie Mittel, berfelben vorzubeugen, verfchieben benten; ein folcher Bormurf und folche Argumente hatten auf biefe Stelle mahrlich nicht hingehort.«

<sup>\*)</sup> Baig und Bacharia aus Gottingen enthiciten fich bei biefem erften Enticheibe über bie Erblichkeit ber Abftimmung.

ohne ben g. 1 so pracis vor sich zu haben, wie 1 Hand ibn icht habe. Stände nicht eine zweite Lefung bevor, fo jurde man ich allerbings nach Mitteln umfeben muffen, um einen bestimmten 3 balt fur biefen Puntt zu erhalten; bie weitere Berathung tome fich an 6. 1 anlehnen. Es war ben Erbfaiferlichen im Ausichn portheilhaft gewesen, jeboch nicht ohne bag bie erwähnten großen Aergernisse babei vorgekommen waren - es follte also in ber Be Wigard bemerkte: »Ich muß ben Unfammlung eben fo geben. trag bes Abgeordneten Schober unterftugen, und zwar auf bin Grund berjenigen Borgange, bie wir im Berfaffungs = Ausiduf m lebt haben. Es ift eigentlich gegenwärtig eine Beftimmung barübe nicht getroffen, ob ein Direktorium, ober eine einheitliche Svit bas Reichsoberhaupt bilben foll. Denn ift auch vorläufig &. 1 nach bem Entwurfe ber Majoritat bes Berfassungs = Ausschuffes ange nommen, und ware banach anzunehmen, bag man auf ein Dire torium, nicht zurudtommen tonne, fo ift boch die Bestimmung be 6. 1 burch die Verwerfung aller Borfcblage unter 6. 1 a. fo ille forisch gemacht und gleichsam ohne Bedeutung, bag es fich woll fragen kann, ob man nicht boch bei ber zweiten Lefung auf ben Vorschlag bezüglich bes Direktoriums zurudkommen muffe. Alle folgenden Paragraphen feben aber bie einheitliche Spite vorand, und die eine Rlaffe von Borfchlagen bafirt auf ber Ibee ber Ball, bie andere auf der der Erblichkeit, fo bag es mir weber in ba einen, noch in ber anberen Begiehung thunlich erfcheint, über Gate abzustimmen, welche eine Pramiffe vorausseten, bie boch gar nicht vorhanden ift. Die Folge also wird fein, daß bie eine ober anden Seite bes Saufes taptivirt werben wird. 3ch glaube, bag wir nicht weiter fortberathen follten, fondern beffer thun wurben, went wir die Sache noch einmal an ben Berfaffungs : Ausschuß verwit fen.« Rungberg erinnerte an feinen prajudiciellen Untrag obm Untwort zu erhalten. Es wurde noch vorgefchlagen, einen neum Musschuß nieberzusetzen, um einen neuen Entwurf über bie Dbm hauptofrage vorzulegen. Der Borfigenbe erklarte, es beburfe einer Abstimmung nicht, die Grunde fur den Fortgang ber Berathung über ben vorliegenden Entwurf feien flar. Dan befchlog, bag bie nachstfolgende Sibung am 25. Januar ftattfinden folle.

Es handelte sich jest noch um den §. 2, den Kaisertitel. Bor dem Beginn der Verhandlungen brachten wir aus dem Pariser sie ben nachstehenden präjudiciellen Antrag ein: »In Erwägung, ist über §. 1 a des vorliegenden Entwurses in der Situng vom ich M. Reichsoberhaupt in einer bestimmten Beschaffenheit, nämlich, it krolich, lebenslänglich oder von periodischer Dauer geschaffen ist, wieden Kaiser nicht für jedes-Reichsoberhaupt nach den wistischenen Vorschlägen passend zu sein scheint, wolle die hohe kitional-Versammlung beschließen: daß der §. 2 des Reichsobermuptes, als mit dem § 1 a im wesentlichen Jusammenhange stehend, we weiten Berathung vorzubehalten sei, und daß mit der heutigen Vrathung sogleich auf den §. 3 übergegangen, demzusolge aber das vor der Hand bei allen späteren Paragraphen statt des Litels kaufer — Reich 8 ob erh aupt gesetz werde.

Arnots hatte fich für ben Antrag jum Bort gemelbet, bas man ihm von taiferlicher Seite abzuschneiben fich bemubete; boch th ber Borfigende bem Rechte und ber Debnung bie Chre. Die Stunde, weshalb man Arnots lieber nicht hatte jum Wort tommen laffen , ergeben fich aus bem, was er vortrug, von felbft. »Durch ben Befchluß ber hohen Versammlung über 6. 1 ift zwar vorläufig allgemeinen ausgefprochen worben, bag bie Burbe bes Reicht-Dberhauptes einem ber regierenden Rurften Deutschlanbs übertragen Derben foll; durch die Erfolglofigkeit der Abstimmung über g. 1 a aber ber Inhalt biefes angenommenen §. 1 in ber Shat wieber nnz in Arage gestellt. Als ich neulich von biefer Tribune berab wmertte, biejenigen, welche ein erbliches Raiferthum wollten, mußten ber tonnten boch wenigstens tonfequent, wenn fie biefes nicht rreichten, für ein lebenstängliches ober für ein gwölfighriges Dbermupt und so weiter fimmien, - ba wurde mir aus bem Centrum ntgegengerufen: »Rein! bann wollen wir Weber einen Staatenund ober einen Bunbestag!« Rach ber jest von gemiffer Seite n Schwung gebrachten, meines Erachtens aber freilich die Begriffe erwirrenden Terminologie benke ich mir, bag man bamit habe ein Keichsbirektorium bezeichnen wollen, und es wattbe alfo, nach biefen Leußerungen wenigstens, noch bie Doglichkeit gegeben fein, bas elbst die ansehnliche Minorität, welche neutich für die Erblichkeit eftimmt hat, eventuell in Buftinft, wennt blefe burchaus nicht gu breichen wave, noch ju und berübertreten tonnte, bie Infte von

Anfang an principaliter ein Reichsbirektorium wollten. also jest vorläufig ber &. 1 völlig wieber in Frage gestellt. Ru mirb aber mohl Jebermann zugeben, bag man bei biefer Lage ba Sache, bei biefer völligen Unbestimmtheit jest barüber, weiche Benennung man bem Reichsoberhaupte beilegen foll, teinen Be schluß fassen kann. 3ch fürchte, - von bem Standpunkte aus, welchen ich vertrete, kommt nichts barauf an - ich fürchte fet, bie hobe Versammlung mochte fich lächerlich machen, wenn fie unter folden Umftanben bem Oberhaupte ben Titel »Raifer« beilent. Meine herren, eine Zeitung, welche allgemein fur bas Organ be Reichsministeriums erklart wird, bat neulich ben 6. 1, falls man nicht zu f. 1 a einen Beschluß erziele, einem Meffer ohne Alinge verglichen, an welchem ber Stiel fehlt. Deine Berren, wenn nun etwa eine ehrbare Bunft ber Mefferschmiebe fich zu einer ernsthaften Berathung versammeln wollte barüber, ob man ein Reffer obne Rlinge, an welchem bas Seft fehlt, ein Febermeffer, Rafiermeffa ober wie fonst nennen solle, murben Sie bas nicht lacherlich finden? 3ch empfehle Ihnen baber ben &. 2 von ber Tagesordnung einf meilen völlig zu streichen, sowie in ben folgenden Paragraphen ftatt bes Wortes »Raifer« ben fruber ichon öfter gebrauchten Ausbrud: »Reichsoberhaupt« zu seten und so die Diskussion über ben 6.2 ganglich abzuschneiben. Dit einem Borte, ich empfehle Ihnen ben Antrag, welchen herr Grundner geftellt bat.«

Ihm widersprach jedoch Bait. Tebes Ding muffe einen Ramen haben. Der f. 1 scheine für viele Mitglieder zu viel Inhalt zu haben, und ben werde man sich nicht wieder entwenden laffen u. f. f.

Der Antrag bes Pariser Hofes (Grundner) wurde verworfen, bie Discussion über ben §. 2 nicht beliebt und ber Kaisertitel mit 214 gegen 205 Stimmen angenommen. Es fehlte eine große Umgahl von Mitgliebern. Unter ben 214 befanden sich mehr als 30 von benen, welche gegen die Erblickfeit gestimmt batten.

Als die Erblichkeit fiel, zeigten nicht Wenige von ben Raifer lichen in der That die knabenhafte Ungebärdigkeit, wie Bauer (146) sie beschreibt, als wenn der schönste und weiseste Plan, die richtigke Berechnung vereitelt, Deutschland verloren und kein Borwurf gegen das Geschick und die Parteiwidersacher zu hart ware. In der Sitzung am 23. offenbarte sich das Parteitreiben zuerft in der

gangen Säglichkeit und Bosartigkeit, welche ihm feitbem verblieb. Belbftertenntnif, Unbefangenheit-und Billigfeit ichienen fortan fo aut wie verschwunden, die Werblendung und Unredlichkeit, welche in ben einen Rebler Tugenden fieht und nur ben Gegner befchuldigt und and falfch beschuldigt, die Parteiwuth ber die Bahrheit nur bas Untergeordnete, hemmenbe, 3medwibrige, welche gleichgultig gegen bie Beschaffenheit ber »taktischen Mittel« ift, nahm ju über alles entschuldbare Mag. Der gegen die Signatura tomporis aufgetetene Anonymus \*) erörtert, um ben Borwurf abzuwenden, bag bie Ausbrüche ber Buth und Raferei am 17. und 18. Mary gu Berlin fammtlich gemacht gewefen, wie vielmehr bie shellften Abrie in Babnfinn verfallen« feien (S. 120 ff.). In bem Balbedichen Proces fagte ein über bie f. g. Majorsnacht vernommener denge, auf Widersprüche aufmerkfam gemacht: mir kann leicht thes entgangen fein: wir waren Alle bamals geiftig und physiko frent.« Beobachter und befonders bentenbe Zergte haben mehrfich von geistiger und physischer » Krantheit« als wirkfam in ben Bewegungen bes Jahres 1848 gesprochen. Gin folder gab in bie Augblätter (M 49. »Der politische Kanatismus — ein epidemischer Bahnfinn unserer Tage«) einen schätbaren Beitrag über bie nicht denug gewürdigte Erscheinung. Done Zweifel liegt eine arge Ueberreibung over ein bloges Paraboron ber Behauptung bes Berliner Doktoranden Grobbed jum Grunde, bag bie Demokratie, wie fie ungft jur Erscheinung gekommen, eine phyfische und psychische Rrantheit, eine neue Art bes Bahnfinns fei. Richtig ift aber, baf m Jahre 1848 bie politische Leibenschaft bei nicht Benigen gur Rranthaftigfeit fich fleigerte und tontagios wirtte. Bis um biefe Beit hatte man in Frankfurt bas Leiben nur bei einzelnen ultraabitalen Mitgliedern mahrnehmen tonnen. Jest murbe bie Raiserpartei von ihm ergriffen, so daß wirklich ein Theil ihrer Mitglieder psychisch und physisch erfrantte. Bir werben ben guneb. menben Symptomen mehrfach begegnen. Der Befehrungseifer ber Raiferlichen trat in feine Bluthe, ihre Unbulbfamteit flieg bober und höher, ber Terrorismus ben fie ju üben fuchten zeigte fich immer arger und wibriger. Satten fie vergeblich fcmeichelnb eine Stimme zu gewinnen fich bemubt, fo wurden fie ungezogen. Ber nicht mit ihnen geben wollte, wurde mit Berachtung aber Das

<sup>\*)</sup> Gegen bie Signatura temporis. Berlin, Reimer, 1849.

verschiebenen in Betracht tommenben Berbaltniffe, Buftanbe un Anliegen konnte erft bie Erkenntnig bes Gefammtintereffes berom geben, weil fonft letteres, ober eben ber »Deutsche Stanbounit. eine unbenannte Große, von Jedem beliebig fo ober anders geback oder eine bloße Phrase war. Ebel hatte fehr beutlich und richte feinen Standpunkt bezeichnet, er hatte vollfommen »Deutiche & fprochen, indem er bas befondere Intereffe geltent gemacht, aber bem bes Gangen untergeordnet. Nach feiner Behauptung verfuhren eben die Unhanger bes Preugischen Kaiferthums partitularififd und gerade bawider erflarte er fich. Er batte allerbings bie Bairifchen Berhaltniffe und Stimmungen gur Sprache gebracht und ihr Gewicht in die Bagschaale gegen bas Preugische Raiferthum gelegt. Aehnliches hatten jedoch auch Andre gethan, z. 23. Rume lin, ber aus bem murtembergischen Standpunkte fur baffelbe ge fprochen. Deshalb ließ ber erbfaiferliche Grumbrecht nun aud biefe Andern frei paffiren und ftach Chel an, und rettete nach Chel's sichamlofen Bavarismen, wie hanm (244) fagt, bie Ehre ber Paulskirche, indem er beren Tribune ausschlieglich bem allgemein Deutschen Standpunkte vindicirte. Er begann mit feierlicher Co flarung, bag er nicht, wie Cbel im Namen Baierns, im Ramen Hannovers, sondern im Namen Deutschlands fpreche. Das if ber einzige Standpunkt, ben Jeber einzunehmen bat, ber bier zu sprechen berufen ift! « Es erfolgte machtiger Beifall ber un feligen Gefetgeber ber Paulefirche bie beim Gefetgeben wer ber Abstraftion statt von ben gegebenen Berhaltniffen ausgis gen, und als fich biefe endlich in ben Beg ftellten, fie nach ber Abstraktion auschneiben und allenfalls mit Gewalt überrennet wollten. Grumbrecht alfo fprach im Namen Deutschlands, Deutsch lands naturlich in feinem Sinne, und bies Deutschland erifiit nicht, war ein Abstraftum, eine Rebensart, und er machte im Namen berfelben noch viele andere Phrafen. Und bann, wahren er fich einbilbete nur im Namen Deutschlands als reiner abfreite Deutscher, »nicht als Sannoveraner« ju sprechen, fprach et bis wieber als Sannoveraner, gang und faft mit Dahlmann's Bortet aus ber Empfindung und Erfahrung und Stimmung eines all Rleinstaatler fich Fühlenden, der »nicht fo fortzueristiren wünfche und appellirte an ben Partifularismus, indem er ben Gubbentiden einzureben fuchte, daß ihre befondern materiellen Intereffen fie we Erbtaifer führen mußten u. f. f. Daneben tam bann noch men

trenforrespondeng fcblog ihre herzenbergiegungen vom 21. Januar: Benn aber noch irgend ein Impuls nothig mare, um bie Bebenflichen auf unfere Seite zu treiben, fo lage ein folcher in em Rachrichten, welche Herr Camphaufen von Berlin gurudgewacht bat. Man verbreitet gefliffentlich, bag biefe Nachrichten uts minftig lauteten; aber wir konnen bas Gegentheil mit Beftimmtbeit verfichern. Das Deutsche Bolt bat auf einen bu kimmenden Entschluß bes Preugischen Ronige gu tednen, wenn fein Parlament nach bem Borgange ber meiften feiner Rurften bemfelben bie Raifertrone antragen wirb. Bir boren fogar von der Abficht einer barauf berüglichen Erklarung bes Berliner Kabinets an das Reichsminis Berium und wenn unter biefen Umftanben bas Ansfprechen ber Exblichkeit ber Dberhauptswurde ein neues Motiv erhalt, fo wirb # jugleich zur unerläßlichen Pflicht. Denn es liegt auf ber Sant, daß die Erblichkeit allein diejenigen Garantien bietet, unter benen Preußen bas Opfer seiner Gelbstständigkeit bringen, unter beren Deutschland dies Opfer fordern darf und die Krüchte befielben acmießen fann.« Um 23. fagte fie, saus zuverläsfiger Quelle erfahren wir fo eben, bag bas Ultimatum, welches Camphaufen berfielich ber Publikation ber Grundrechte und ber Dberhanptsfrage in Berlin gestellt hatte, vom Konige auf Bermittelung Bunfen's pure angenommen ift.« Die Nachricht mar falfch. Ran verbreitete fie befliffen in der Paulstirche noch vor und mabrent ber Abftimmung. Bon unferer Seite wurde gefagt: ihr behauptet ober fdmeichelt euch vergeblich bamit, bag ber Ronig bie Raifertrone mit Buftimmung blog ber meiften, b. h. ber kleineren Rurften minehmen werbe; auf Desterreich und bie übrigen Konigreiche tommt ungleich mehr an, ihre Buftimmung wird nicht erfolgen und was bann? Die Raiserlichen wußten indeg alten und neuen Rath bafür. Der König von Preugen wurde gezwungen, mußte allenfalls abbanken. Giner meiner erbkaiferlichen Freunde entgegnete auf bie Frage, ob man benn 3. B. auch wohl an ben Biberfpruch Bairent bente? leichten Muthes: »Baiern machen wir einen Bierframalle Die Stimmung ber Bevolkerungen in ben Konigreichen fei weniaftens jum Theil ichon erbfaiferlich, fagte bie Centrentveres. ponbeng, und führte in bem Raubermalfc jener Rage Beifstele an, wie jungft zwei sentschieden Deutsch gestuntes ganbtagetanbes baten über ben Minifter Stune ben Sieg bavon getragen; wie

benn im gager ber Raiserpartei ftete großer Jubel mar, wem ft an irgend einem Beichen mahrzunehmen glaubte, bag bie Reut brande gundeten, welche in das Sannoversche gand bineingeworfm worben, ober wenn in irgend einem Ralle bie » Sefinnungsticht gen« über ben Werktüchtigen, bie schwabenden Polititer und De trioten von gestern über ben Bemahrten ben Sieg bavontrugen. Im Uebrigen verfohnte bie Nummer ber Centrenkorrespondent für bie Butappiakeit, womit in ihr ein Schüler auch sonft noch über Stuve und beffen in biefen Zagen bekannt geworbenes Senbidri ben an bie Denabrudischen Babler absprach, burch bankenswertte Geständniffe, wie man felbst langft beschloffen, beffen man Unden bezüchtigte, »Alles vernichten zu wollen, « und wie es Andere gab, welche nicht fo erklusiv waren, und es gab beren noch mehre unter ben Nicht faiferlichen. » Aus ber vorgestrigen Bersammlung ber »Kaiserlichen« im Weibenbusch ift noch nachzutragen, bag ba förmlicher Abstimmung über die Krage: ob man eventuell, wem ber Untrag auf Erblichkeit nicht burchginge, für einen ber andern Borschläge stimmen wolle? Die fammtlichen Unwesenden (es modten gegen 200 fein) ein muthig mit Rein! antworteten. Ben allen Seiten fprach fich die Ueberzeugung aus, »lieber gar Richts, als etwas Salbes! Wei ber zweiten Lefung wird bann boch bal Rechte und allein Praktische burchbringen; die öffentliche Reinung wird ihm bis babin Bahn brechen! Schwerlich wird übrigens ie ner angenommene eventuelle Kall eintreten, ba bie Abstimmung naturgemäß und logisch von ber Babl auf Beit beginnen und burd Die Lebenslänglichkeit zur Erblichkeit fortgeben muß. - Rerner er klärte ein Abgeordneter aus Baiern für sich und mehrere Gesit nungegenoffen: bag fie, obichon urfprunglich ber Babl bes Dber hauptes auf Lebenszeit geneigt, bennoch eventuell für bie Erblich keit stimmen, ja daß fie dies auch bann fofort thun murben, went bie Erblichkeit wider Erwarten guerft gur Frage geftellt werben follte, eine Erklarung, welche naturlich mit großer Befriebigung aufgenommen marb, ba fie bie Debrheit, welche man fur bie Ert lichkeit zu erlangen hofft, noch unzweifelhafter macht.«

Aehnlich lautete es am 23. Januar, man habe am vorherge benden Abend im Weibenbusch verabredet, ben Schluß ber Debatte balb zu beantragen, bamit die Abstimmung noch vor sich geben könne; sollte für die Erblichkeit keine Mehrheit gewonnen werden, so mird doch hoffentlich auch keine andere Ansicht die Mehrbeit

gewinnen«; bis zur zweiten Lefung durfte die richtige Ginficht überall 🐞 verbreitet haben. Daneben wurde noch ein anderes Bekennt-M abgelegt, bas burch Borftellungen über bas Berhalten ber Cenhintorresponden, und insbesondere deffen Untlugheit veranlagt fein Abdte, ein Bekenntnig, beffen Werth fich freitich burch Burudfals fin in die alte Unart und durch feine Art und Beife gar fehr verminberte. Man konnte vom bochmuthigen schulmeifternben Tone nicht laffen, und borte nicht auf, uns im Parifer Sofe, weil man biefen als ben Mittelpunkt bes Biberfpruchs gegen ben Bunbesfaat mit dem Erbkaifer anzusehen zu muffen glaubte, anzurechnen, was Abgeordnete wirklich ober angeblich verfehlt, mit welchen wir teinerlei Berbindung fanden. »Bir konnen auch bie Soffnung nicht aufgeben, daß die Leibenschaft ber Parteien, die traurige landsmannschaftliche Absonderung noch schwinden wird vor bem Michluß unsers Berfassungswerkes, bag noch einmal ein patriotis fer Aufschwung die Bergen ber Bertreter bes Deutschen Bolkes burchbringen werbe, wie er fie bei ber Ermablung bes Reichsverwefers burchbrang. Im jetigen Augenblick ift freilich bie leiben: chaftliche Erbitterung ber Parteien noch ziemlich fart und nach sem alten Sat: peccatur extra et intra muros hat au chin un: ere Parlamenteforresponden, biefe Leibenschaftlichfeit in ber letten beit hie und ba Gingang gefunden; man hat manchen Chrenman: tern, welche, vielleicht aus übertriebener Gemiffenhaftigfeit ober beangen von boftrinaren Unfichten bezüglich ber biftorifden Entwickung Deutschlands, fur bas Direktorium ftimmten, offenbar Unrecht ethan, wenn man fie eines Bunbniffes mit ber Binten antlagte; 8 werben berartige verletenbe Angriffe fich nicht wieberholen kom ien, wenn es auch etwas widerlich klingt, wenn herr Philipps en Berrn Simon von Trier und biefer wieberum Berrn gaffault obt, wenn herr Beba Weber bie Linke als sunabhangige Danier« und herrn Bogt als ein begeiftertes berg preift und ben Beiall von Leuten fucht, welche er in feiner letten Rebe über bie Biener Ereigniffe fast mit Berbrechern in eine Rlaffe zu ftellen uchte. Derartige merkwurdige Erscheinungen find nur ju geeignet, im bas unbefangene Urtheil über unfere Gegner zu truben, um gu ingerechten Aeußerungen und Berurtheilungen in Baufc und Boen zu verleiten.« Bas aber Philipps und Beber gethan, ging ins nichts an, und mas bas Rareffiren ber ginten betrifft, fo atte es Gagern und nicht Schmerling angefangen, taiferliche Rebe

ner hatten es weit mehr gethan als antifaiferliche und von und teiner. Und wie bald waren bie guten Borfate vergeffen! Son am 24., als die Centrentorresponden, über die Abstimmung won 23. berichtete, fagte fie mit burren Borten, bie Partei bes Daifa Sofes trage die Schuld bes Unglude. Der Beifall ber salliten Linken« habe aber einen peinlichen Ginbruck bei ben Bellatioten gemacht. Daneben wiederholte fie bas Geftandnif: Die Genten waren übereingekommen, gegen alle anberen Borfcblage ju fim men, wenn die Erblichkeit in der Minderheit bliebe. Dan will ch was Ganges, und halt es fur beffer, bag fur jest gar tein Befdit gefaßt, als dag die wichtigste Frage burch ein Auskunftsmittel wo borben werbe.« Für uns hatten im ahnlichen Kalle ahnliche Retive nicht gegolten. Es follte ein abfonberliches Berbrechen fein, bag man fich von unferer Seite bemuht hatte, ju bewirken, baf über die Erblichkeit zuerst abgestimmt werde. In ben Flugblatten, bie um biefe Beit in andere Banbe übergingen, hatte man Beforb bigungen gegen bas Berhalten bes »fcmarzweißen« Prafibiums und Bureaus bei den Abstimmungen geaußert und in Simfon's Frage Aufstellung etwas von einem »Spiele binter ben Kouliffen« finden In ber D.=P.=U.=Beitung hieß es bei biefer Beranlaffung man konne es keiner Partei verargen, wenn fie biejenige Reib folge der Abstimmungen durchzubringen suche, welche ibr bie ft fie vortheilhafte zu fein scheine. Diefes Bugeftanbniffes batten wir uns getröften mogen; unfere etwaige Freude murbe jeboch wieberum verdorben, indem man uns fo despektirlich als bestimmt fagte, um fer Direktorialvorschlag fei einzig gefallen burch feinen Unwerth, bie Erblichkeit aber blog burch die Reihefolge ber Abstimmungen; bem badurch, fügte durch ihr Organ die Raiferpartei bingu, fei ihr Die nicht unbeträchtliche Ungahl von Stimmen berer entgangen, welche eventuell für fie gestimmt hatten, wenn Lebenslanglichteit und 3wiff jährigkeit verworfen gewesen maren,« alfo bie Stimmen ber Rade giebigeren, welche nicht nach bem Ranon ber Raiferlichen: entwebe unser Worschlag ober keiner! verfahren mochten. Und wie wir ihner benn gang und gar nichts recht machen konnten, fo wurde uns im auch migbeutet, mas wir gut im Sinne gehabt und worüber wir fonft gescholten murben als hatten wir es nicht und baf wir & nicht gethan — nämlich daß wir uns von bem Bunfche batten leiten lassen, es moge boch irgend etwas beschlossen und Unglimps von der National = Berfammlung abgewendet werben. >Mit nur E-Balfte biefer eventuellen Stimmen batte bie Erbiicheit geftern an die Mehrheit erhalten. Denn trot aller Alliangen gwifchen n einander frembartigften Meinungen bes Saufes blieb bie Die nitat für die Erblichkeit die stärkfte und war alfo, da Alles verwfen wurde, die relative Majoritat. Um bies zu verhindern reinigte fich von ben Gegnern Alles auf die Gechejabrigfeit, Reblifaner und partifularistische Monarchiftene u. f. f. Die Sache pe die, daß Biele von uns, indem fie freilich für die Erblichkeit ot flimmen konnten, weil es Berläugnung ihrer festeften Ueberugungen gewesen mare, boch für die Lebenslanglichteit, bie 3wolfbrigkeit, und besonders - weil diese am Ersten Aussicht gu, ba a fcbien - bie Sechsjährigkeit ftimmten, mas ihnen bann aberals schief ausgelegt wurde \*). Die Gentrenkorrespondens fugte nau, fur die zweite Lefung ftebe unter folder »Reftigfeit« bes entrums die Unnahme der Erblichkeit nicht zu bezweifeln. Sene Bestigkeit« konnte aber boch immer nur Erfolg baben, wenn ein trachtlicher Theil ber andern Seite minder sefte mar, b. b. nach. 2b. Sie bestand darin, daß die Raiserlichen mit der Linken aus Direktorium, Turnus u. f. f. gestimmt batten. Demungeache t und ungeachtet aller guten Borfate fagten fie am 27. in ibres entrenkorrespondeng: »Trot allen Koalitionen und Regationen. os bes fichtbaren Strebens, alle Befchluffe au bintertreiben . if ven bie Centren bennoch nichts erreicht worben als jener elerliche Rall ber Erblichkeit bes Raiferthums mit ben 1 Stimmen. Wir haben es nachträglich ber Gegenpartei 22 mten, daß fie die Erblichkeit zuerft zur Abstimmung brachten und burch Deutschland zeigten, daß 211 Manner entichloffen feien. iter allen Umftanben und von vorn berein bafür zu flimmen und

Buttke (Der Stand ber Deutschen Berkassungsfrage) sagt E. 82, wenn bas Rankespiel ber Preußischen Partei auch beim Ablauf des Jahrs 1846 schon hatte durchschaut werden können, so wären die Reichstagsmitglieber (bei diesen Abstimmungen) vom Setose des ganzen Sanget doch se betäubt, und von den Ereignissen, welche jeder Tag gedracht, sa vollauf beschäftigt gewesen, daß sie lange gar nicht gewahrt hatten, was im Stillen vorgegangen. »Meinen angestrengten Bemühungen gelang nicht mehr als die Zusammenkunft im Braunfels herbeizusühren, in Folge der ren die völlige Zersplitterung der Gegner des Erdkasserhums verhätzt und eine bedeutende Stimmenzahl auf den sechsährigen Mahkkaiser vereinigt wurde. Ich habe von jenen Busammenkunft nicht gewahr und weiß auch heute noch nicht mehr hangen zu sagen.

babei zu bleiben. 211 von einem und bem allein richtigen Schwerten geleitete Stimmen haben eine Zukunft, was vollen begegt 196 für das bjährige Kaiferthum fagen, die von allen Enden pafammen gewürfelt waren, Republikaner, Defterreicher, Partikumsten u. f. w.«

Schober hatte nicht Unrecht, als bie Sechsiabrigfeit verworfen war, bas Berhalten ber Erbfaiserlichen ein wenig zu parobitm: »Nachbem ber Untrag auf ein auf feche Jahre zu wahlenbes Den haupt in Rolge einer beute munberbarer Beife erfichtlich geworbenen Roalition awischen ber erbfaiferlichen Partei, einem Theile ber in Berften Linken, einem Theile ber fpecififch linken und ultramontant Partei burchgefallen ift, ftelle ich ben Antrag, bag nunmehr bieft Gegenstand an ben Berfaffungs = Ausschuß gurudgegeben weite um über eine neue Borlage zu berathen.« Es war fchlimm genng baß sich 211 in ben sallein richtigen« obwohl unausführbaren Ert faifergebanten verrannt hatten, und noch immer Mehre wurden in die wunderbare Roalition für benfelben mit Aufbietung icht Abermals trieb jest bie Centrentorrespon Mittels hineingezogen. beng gum Rorteilen unter Wieberholung falfcher Rachrichten and Berlin: man fei bort entschloffen, auch ohne Defterreichs Beifim mung zuzugreifen. Dber fie wollte ocharafteriftifche Bintec geben über bas »Berbienft,« bas »Resultat« vereitelt zu haben und be richtete: »auf ber Diplomatentribune befand fich am 23. b. aud ber Danische, ber Frangosische und ber Englische Gefanbte. Baron Dirkink : Solmfeld vergaß ben Diplomaten bis zu bem Grabe, baf er fich in rein Danischer Freude über bas Refultat ber Abstimmung ausließ. hinter gludlicheren Formen wußte ber Gefandte ber jum gen Republik feine Freude zu verbergen; aber mit ernftem Bott beklagte Lord Cowley ben traurigen Ausgang bes Zages. Allein ber Danische Gesandte mar gar nicht anwesend gemesen, er reile mirte und fie mußte wiederrufen. Derrn Tallenan habe ich wenigftens nie feinbselig gegen Deutschlands Ginigung gefunden. Allein ben Erbkaiserplan hielt er allerdings für verfehlt und verunemi gend, und es ift baber febr moglich, bag er über bie Erfolge be Raiserlichen gelächelt, und bag es mit biesem biftorischen Lachen bes frangofischen Gesandten seine Richtigkeit bat. Bas ben Englischen Gefandten betrifft, fo bemerkt die Deutsche Beitung, ohne bie Ibentität ber Englischen und Deutschen Intereffen nachammeifen, England habe freilich in Berlin und Frankfurt fur bas Preugischt in Gener Politik. Um 23. brachte sie ein Gedicht, überschrieben kutschließe dich! Germania an Borussa, « und unterzeichnet A. in Gentrenkorrespondenz trompetete: Prinz Albert sei der Bersserz; auch aus einem Königsschlosse dringe der Ruf herüber. s. s. s. nud Prinz Albert hatte, wie von Koburg her-geschrieben inde, »an die Märztage die schönsten Hossungen geknüpft, « hatte der Bersproßartige Bewegung der Deutschen Union freudig begrüßt. die war sammt dem ganzen Englischen Hose und Kadinet für das vensissche Kaiserthum und ein Krönlein auf das haupt des Prinz Alfred ganz Theilnahme und Sympathie. Also wurde auch Doesse aufgeboten für das Preußische Kaiserthum und — das deutsche Fürstenhaus. Die Kaiserpartei, sonst start im Witzen von Partikularismus und dynastischen Interessen sah in dem Ken lediglich Begeisterung für die Deutsche Einheit \*).

Am 25. Januar feierte die Centrenkorrespondenz die Abstimung über den Kaisertitel als einen hochst bedeutenden Sieg, benn E Kaiserthum bedeute so viel als ein Oberkonigthum über Unteruige, man habe also den Ansang einer seinheitlichen Monarchiek

D'Achnliches wie mit dem Danischen Sesandten widersuhr ber kannegießerm ben Korrespondenz nicht selten, nur daß sie freilich ihre kleinen Ungen nauigkeiten nicht immer berichtigte. Im 3. Februar hatte sie gemeldet — und man that überhaupt unsäglich groß mit dem Ereignis, zum zeichen wie sehr wenig Trost aus Baiern kam, wie sehr Edel in seinen Neußerrungen über die Stimmung in Baiern Recht, wie sehr Stahl Unrecht gehabt hatte — aus Baiern mehrten sich die Abressen, welche die eins heitliche Regierung auf Preußen zu übertragen verlangten; die letzte berselben sei dem Dekan Bauer von seinen Wählern in Bamberg zuges gangen. Man fand das doch gar zu dreift von Seite Derer, welche gernauer Bescheib wußten, und sie wurde genöthigt, am 5. zu erklären:

<sup>»</sup>In ber letten Parlaments-Korrespondenz ift unrichtig: 1) bas fich bie Abressen aus Baiern für ein Preußisches Kaiserthum mehren; 2) bas bie lette ber Abgeordnete Bauer von seinen Wählern in Bamberg ers halten habe.

Richtig ift bagegen: 1) baß eine eigentliche Abresse bis jest aus Baiern gar nicht eingelaufen ist; 2) baß aber ber Rurnberger Burgerverein for Freiheit und Ordnung in einer Bersammlung sich für bas Erbfaiserthum ausgesprochen hat; 3) baß ber Abgeordnete Bauer von einem seiner Wähler als Ausbruck ber Gesinnung seines Wahlbegirts ein Schreiben in biesem Sinne erhalten hat; 4) baß aber endlich die Wähler Bauer's nicht in Bamberg, sondern in Windsheim sind.«

und das Deutsche Bolt rufe immer lauter: ser aut nibil! Auch bas Deutsche Bolf sollte lieber bie alls ine Bermirun und Auflösung hereinbrechen laffen als von ber Raiferibts ab geben, fofern es bavon ergriffen war und follte ja nicht am Beite nung kommen. Desbalb wurden auch die feit ben Abstimmungen am 23. (febr naturlich) »hier und ba auftauchenden Zweifel. ob fic Die Idee einer erblichen Raiferherrschaft wirklich prattifden Erbit erkampfen werbe«, und jener Theil ber Preffe, ber fich Die griffe Mühe gebe die Raiferibee als tobtgebornes Rindlein zu verschreime und biejenigen mit allen Rraften bestritten, bie fort und fort bas gange Deutschland gu ihrem »trugerischen Schiboleth« machten mit im Grunde nichts als ben alten Staatenbund« wollten. Iba beren Borfchlage feien boch gleichfalls als Embroone geftorben und um ein Ausscheiben Defterreichs handle es fich gar nicht, fonben um bie Grundung eines Bundesstaates (nun war es mieber ein Bunbesstaat, nachdem es soeben erst eine einbeitliche Monardie gemesen) in Deutschland, burch welchen »bas Rortbefteben bes fic heren Deutschen Bundes in keiner Beife beeintrachtigt werbes Diefe Salbheiten und Binkelzuge, biefe Selbftbelugungen und Ben brehungen! Daher vornämlich fo grenzenlose Konfusion. Dan hatte auf unserer Seite nicht zustimmen konnen, aber boch bie folge richtigkeit, Rlarheit und Chrlichkeit anerkannt und Jeber batte ge wußt woran er war, wenn bie Raiserpartei geradezu allezeit gesagt hatte: Deutschland foll und muß ein unitarischer Staat werben, und zwar sofort, vermoge ber jest zu grundenden Inflitutionen, babei bleiben wir; Defterreich kann und barf alfo nicht Theil net men, es muß aus Deutschland ausscheiben; es will und wird fich unfere Mufftellung nicht gefallen laffen, wir werben um bie Erich tung unseres Staats Rrieg mit ihm führen muffen - wir wollen ihn führen! Das war bie Sache, barum hanbelte es fich und handelt es fich noch beim »Bunbesftaat.« Belder batte nur ju fehr darin Recht, daß Alles aufgeboten werde, bas Deutsche Bell in Zäuschungen aller Art einzuwiegen.

Die Deutsche Zeitung wetteiferte mit ber Centrentorresponden. Sie bemühete sich gleichfalls unaufhörlich und nach Kraften bie wahre Lage ber Dinge zu verhüllen, falsche Borstellungen fiber bas von Berlin zu erwartenbe zu verbreiten. Sie hatte ben herbsten Tabel für die \*\*traurige Konsequenz\*« ber Rotenhan\* Detmold,

Schmerling, Welder, auch bann noch gegen die Einheitlichkeit bes Dberhaupts zu stimmen, als bas Direktorium vorangebracht und verworfen fei. 218 die Erblichkeit vorangebracht und verworfen war, pries fie mit vollen Baden bie löbliche Ronfequeng ber Saiferlichen. Benn Mitglieder ber Linken fo wie wir gestimmt, fo batte bas uns einen veinlichen Ginbruck machen muffen. Bei ben Kaiferlichen war aber so etwas nicht ber Kall. Mit ben arő= Seften Borten verkundete Die Deutsche Zeitung, welch ein Jubelruf ber Berfammlung und ber Gallerie, taufenbfältiges Echo burch gang Deutschland tragend, ertont fei, wenn ein Mitglied ber Linken fein »Sa« für die Erblichkeit abgegeben, und dieß mar bann eble patriotische Selbstverläugnung, und die Schaar ber Raiferlichen war wegen ber ihr zufallenben Stimmen von ber Linken keine Daufammengewürfelte. Welch ein Wink, fagte auch die D.: V.- A.: Beitung, follte fur biefe Manner (Belder, Laffaulr) bie Buftimmung ber Linken sein! Ihre Unklarheit sei boch nun völlig klar, ba Leute wie Gifenstuck mit ihnen gestimmt. Am 22. Januar las man in ber Deutschen Zeitung einen Frankfurter Korrespondenzartikel vom 21. Januar. »In der gestrigen Bersammlung im Beibenbusch erklärte ein Baier fur fich und mehre Gleichgefinnte, fie hatten gwar erhebliche Grunde gegen bie Erblichkeit, murben jedoch eventuell bafur ftimmen. Mit eben fo großem Beifall wurde bie Erklarung Unberer aufgenommen, bag fie nur fur bie Erblichkeit und gegen alles Andere stimmen murben. Bei formlicher Abstimmung bieruber erklärte fich die gange Berfammlung einmuthig im gleichen Sinne. Die Versammlung war von Mitgliebern aller Fraktionen von ber äußersten Rechten an bis zur Westendhall (mit alleiniger Ausnahme bes Parifer Sofes) gablreich besucht und von einem Mitgliede bes Burtemberger Sofes, Abgeordneten Grumbrecht, prafibirt.« -Die Raiserlichen machten also fehr offen »Propaganda« und »Roalition« mit der ginken. Sie hatten bie linken Fraktionen formlich eingelaben zu einer »Berftanbigung,« welche nicht zu Stande kam, weil Jene »leiber« jum Theil nicht erschienen, jum Theil nicht ju bewegen waren ihre Bebenken auszusprechen. Gie kareffirten bie Linke fo auffällig, bag fie ihre Bersammlung burch ein Mitglied berfelben praffibiren ließen. In berfelben Rummer, nur getrennt burch einen nicht hieher gehörenden Korrespondenzartikel folgte ein zweiter Krankfurter vom 22., in welchem man ben Direktorialiften

abermals im tugendhaftesten Lone vorwarf, daß sie Degen alles Andere« gestimmt hätten \*). Zwei Lage darauf las man auf derselben Seite zwei Korrespondenzartikel, welche ein bewunderungswürdiges und doch verächtliches Raffinement in dieser Art von Zeitungsschreiberei darthaten. Man brachte mich mit Bogt als Riesen in Verbindung und prophezeite mir, was dabei herauskommen werde, nämlich Vogt werde lachend davon gehen und ich den Schaden behalten. Was das nun betrifft, so hielt ich Bogt freisig für keinen Riesen, wußte aber sehr genau, daß es so kommen würde, wenn ich mich mit ihm verbände und that dies darum nicht, was

<sup>\*) »</sup>Es ift eine eigene Sache um bas politifche Gewiffen felbft bei fonft de ratterfeften Mannern. Den fcblagenoften Beweis für Die Banbelbarteit beffelben gaben bie Abstimmungen in ber Defterreichifden und ber Dber hauptefrage. Es finden fich barin Intonfequengen, bie vor teiner Logit bestehen tonnen und bie vor Allem am Prufftein unbefdrantter Bater landeliebe nicht beftehen murben. Bon ben 97 Mannern, bie far bai Direktorium ftimmten, gebort ber bei weitem großte Theil ber Rechten an und fteht auf bem Boben ber Monarchie. Dennoch, und obwol fe mit ber Ibee bes Direktoriums in einer ungebeuren Minoritat aeblieben maren, ftimmten fie gegen ein einheitliches Dberhaupt bei bem betreffen ben Berfaffungsparagraphen. Es ift offenbar, baf ber rein partifulari ftifche Standpunkt ihren politischen verruckt hatte; ba ber Gine nicht ift Ronig mar, fo burfte es uberhaupt feiner fein. Diefelben Danner ge ben aber weiter. Sie beabsichtigen gegen Alles ju ftimmen, was weiter über bie Oberhauptefrage zur Abstimmung tommt und aus allen Rraften babin zu wirten, bag bie Dajoritaten fur bas Befchloffene nur ge ringe feien. Betrachtet man unbefangen bies Beftreben, fo muß man gefteben, baf es eine große Beite bes Gewiffens verrath wenn man, von ber Nation zum Buftanbebringen ber Berfaffung berufen, fein Ram bat jum hintertreiben berfelben benutt und Datjenige jur Bahrbeit # machen bestrebt ift, woruber herr Boigt als enbliches Resultat bereits frohlocte, »bağ Richts zu Stande tommt.« Es war Princip ber Linken, gegen bie Befdluffe ber Majoritat an bie Maffen zu appelliren, um if nen bie Autoritat zu rauben. Es icheint Princip gemiffer Manner ber Rechten werben zu follen, grunbfahlich burch entgegengefestes Abfimmen bie Majoritat zu ichmachen, um ihrem Ausbrucke bie Bebeutung m rauben. Ein Enthalten von ber Abftimmung mare gu rechtfertigen, benn bas verriethe blog bie Abficht, nicht mehr am gemeinfamen Berte Theil zu nehmen, welches bem Partifularismus zu große Opfer aufer legt, fondern biefen ju retten. Gin Entgegenftimmen ift aber eine feinbe felige Operation gegen ben Theil bes Deutschen Bolles, welcher biefen Partifularismus wirklich jum Opfer bringt.«

wermann wußte. Ich hatte mich eben auch beshalb vom Censum getrennt, weit bessen Politik nothwendig zu einer Berbindung it den Radikalen führen mußte. Die Partei der Deutschen Zeisng wußte nicht oder nicht mehr was bei Verbündungen diesert herauskommen musse, als sie sich nach einigen kurzen Wochen irklich und förmlich mit Vogt, H. Simon u. f. w. verband \*).

<sup>\*)</sup> Die beiben Korresponbenzartikel folgen hier.

<sup>\*\*\*</sup> Frankfurt, 23. Jan. Erlauben Gie mir, bag ich einige Do: mente ber heutigen Abstimmung ber National-Bersammlung, welche fcmer im Gebachtniß aller mahren Baterlandefreunde haften mirb, befpreche. Mit ber Ablehnung bes erften Minoritatserachtens, bas bas erbliche Reichsoberhaupt beantragt, mußten alle Untrage auf eine Bahlperiobe fallen, ba man ben Erbfaiferlichen - um mich biefes Musbrucks ju bebienen - und auch ben Rabifalbemofraten bie Aufrechthaltung ihres Pringips gutrauen burfte. Berr Schober hatte beshalb Unrecht, wenn er von einer Roalition und gar einer monftrofen fpricht, welcher bie fechejahrige Bahlperiobe jum Opfer geworben fei. Die Linke mar fur bie fechejahrige Bahlperiobe in bie Schranken getreten, weil fie bie Ronfequengen befurchtete, welche fich von felbft geftalten werben, menn, wie es nun gefchehen, gar tein Befchluß ju Stande tomme. Die Linke tonnte aber nicht ben entschiebenften Theil bes »Donnereberga beftimmen, von feinem Pringip abzugehen, und bie Entschuldigungserklarung ber Linken tonnte biefen Theil bes Donnersberg nicht verfohnen. - Darf aber auch zugeftanden werben, bag bie Erblichfeit bes Reichsoberhaupts im Deut: fchen Bolte manchen Gegner gefunden, fo wird bas peinliche Gefuhl, bas uns Alle überkommen muß, weil gar fein Befchluß ju Stanbe gekommen, bie Bebenten gegen bie Erblichfeit weit überwiegen.

<sup>§</sup> Frankfurt, 24. Jan. Benn man bie Richtung ber Partei, welche im Sause gegen bie Erblichkeit bes Dberhauptes gestimmt bat, in einen Ausbruck zusammenfaffen will, fo kann man biefe nicht anbers nen: nen, ale bie Partei ber 3wietracht. Ihr Biel ift nicht Erbauen, sonbern Berftoren, in fich aber ift fie fo uneinig, bag fie nach bem Siege, wenn fie ihn mirtlich errange, fich felbft zerfleischen murbe. Dan hat wohl auch anbermarts Roalitionen entgegengefetter politifcher Parteien gefeben, um ein allgemein verhaßtes Spftem ju fturgen; aber bier ift bas verhaßte Spftem bie Ginheit bes Baterlandes! Dan fagt, bie Abstimmung fei gegen ben Ronig von Preußen gerichtet gewesen, aber von ber Person handelt es fich ja noch gar nicht, und wenn bie ber Preugifchen Rrone Abgeneigten annehmen, daß unter ben obwaltenden Umftanden teine ans bere Bahl zu erwarten fei, fo weisen fie bamit nur felbft auf bie Roth: wendigkeit biefer Bahl bin, geben aber zu erkennen, baf es ihnen an Baterlanbeliebe fehlt, um bies Opfer ju bringen. Man wollte feit bem Marg in erfter Linie Deutschland tonftituiren und in zweiter bie einzelnen

Neue Bunberbinge brachte die Nummer 25. Gar tein Be fcblug! »Die National-Berfammlung in ihrer jetigen Geftalt fdeint unfähig, bem Baterlande zu schaffen, wonach es lechzt.« Ber war benn aber Schuld baran, bag gar fein Befchlug erzielt mar? Se bann: »Mit tiefem Schmerz feben wir auch in biefer Krage Deutich land nach ber Mainlinie getheilt; mas fubmarts liegt, bie 88 Deffer reicher abgerechnet, hat nur 17 gegen 90 Stimmen für bie Erblich feit gehabt - und die Demarkationslinie von 1795 batte boch jene Subwestede erinnern sollen, mas es beißt, nicht burch eine fank einheitliche Macht Deutschlands, sondern burch Defterreich geschütt zu fein. Im Norben ber Mainlinie ergaben fic 192 Stimmen für die Erblichkeit, 82 gegen bieselbe. Freilich Sachsen hatte nur 2 Stimmen für dieselbe gegen 16, Preußen 131 gegen 37; bie übrigen Stagten Nordbeutschlands, mahrlich nicht aus Borliebt für Preußen, sondern in wurdiger Erkenntnig bes Nothwendigen, 59 Stimmen fur bie Erblichkeit, 29 gegen biefelbe. Es liegen in biesen Bablen für ben Beobachter wichtige Lehren.« Sang richtig Es lag die Lehre barin, die der Berfasser bes Artifels sammt fei ner Partei aber nicht entbedte, bag bei weiterer Berfolgung be Erbkaiferplans eine Spaltung Deutschlands bevorftebe. Und noch mehr, die Zeitung predigte ja felbft, mag Baiern brauffen bleiben und wer sonft will. Der Berfasser ließ Barnungen folgen, bat Bolf moge fich boch nicht langer von biefer principuntreuen Linken vertreten glauben. Aber biefe Linke murbe von feiner Partei in ben Weibenbusch zur Koalition feierlichst eingelaben \*).

Staaten und die Fürstenhäuser erhalten; haben wohl die 263, welche gegen die Erblichkeit gestimmt haben, dies festgehalten? 3mar herr Wydenbrugk soll einen kuhnen Schritt beabsichtigen; er will — al fabala vera! — mit den §§. 2 und 3 in der hand, für Deutschland die Deutschland bei Deutschland der Deutschland der Biberspruchs Desterreich den Krieg erklaren. Ob wohl die Desterreicher, die mit ihm gestimmt haben, auch diesen helbenmuth theilen? Und wie werden sich nach dem Siege herr Bogt und herr Jürgens verständigen? Eine solche Berbindung erinnert an den Riesen und den Iwerg, die mit ein ander auf Abenteuer zogen. Denn mag ihren gemeinschaftlichen Bembungen die Deutsche Einheit erliegen oder mag sie siegen, und der Ihr zuber zuletz gewiß, so wird herr Bogt lachend bavongehen, und herr Ihr gens wird den Schaben behalten.

<sup>\*)</sup> Am 16. melbete bie Deutsche Beitung mahrhaft Emporenbes über bie Grunbfage ber Republitaner in ber Pfalz und bie Art und Beife, wie

ab er ben Desterreichern alle Schuld, beren Mitstimmen freilich er Partei das Spiel verdarb, die von der Aufgabe der NationalzBersammlung abgesprungen war und dem Beruse derselben, eine berfassung für alle Deutsche Staaten zu Stande zu bringen, das betreiben eines kleindeutschen Sonderbundes unterzuschieben suchte. Ohne die 88 Stimmen Desterreicher wäre die Zukunst Deutschmaß schon heute gesichert, wäre Deutschland heute eine Macht, die inste Großmacht Europas.«

Wenn ich nicht irre, so war es zu dieser Zeit, daß der Auszud »Kaisermacherei«, aufkam. Es lag ein Unglimpf darin, der boch nicht unverdient war, wo eine Partei auf solche Weise nur u Mehrheiten zu gelangen suchte, um von deren Beschlüssen in ben so beschränkter als hochmuthiger Anschauung Ergebnisse von gewaltigen Dimensionen zu erwarten, wo diese Partei eine neue mposante politische Schöpfung durch so kleine Wittel, so kleine tunke in's Leben zu rusen trachtete, so großen Mangel an jenem u einem solchen Unternehmen erforderlichen Weltverstande und so roßen Uebersluß an leidiger eitler Selbstüberhebung zeigte,

Ich gab damals die Flugblätter auf. Was oben S. 320 anstührt ist, war mein letzes Wort darin. Sie hatten von Anfang stuletzt ruhig erörternde Auffätze gebracht. So etwas zeigte sich tals völlig fruchtlos und verloren. Mit wenigen Ausnahmen griffen Alle, und zwar so zornwüthig Partei, daß-sich mit ihnen der die Sachen nicht mehr reben ließ, weber im persönlichen Versetzel

sie bieselben verbreiteten, und jebe Zeitung mußte bamals auf Dergleichen kommen. Um 25. brachte sie einen Aufsat: »Die rothe Republik und ihre Folgen«, der mit den mahnenden Worten schloß: »darum rufe ich zum vierten und fünften Male: Krieg mit den Rothen und hüte dich, Deutschland!« Man kannte also die Gesahr, hütete sich aber sehr schlecht und machte den Rothen nicht Krieg, sondern eine Gasse. Baiern war die dahin von dem anarchischen Gesste verhältnismäßig weinig berührt und vor Ordnungsstörungen glücklich bewahrt geblieben. Es war bekannt, daß die Märzvereine seit dieser Zeit ihre ganze Kraft auf Baiern warfen und die Kaiserpartei half durch ihre Agitation sehr besstissen warfen und die Kaiserpartei half durch ihre Agitation sehr besstissen dasselbe zu unterwühlen und demnächst zu revolutioniren, um sagen zu können, es sei kein lebenssähiger Staat und der allgemeine Zug der Bolksmeinung fordere und gebiete die Reichsversassung und den Erbskaiser.

tehr noch burch bie Preffe. Deine Ansicht lief - auf ben alte Bundestag hinaus. Sie war jumal feit Gagern's gebarnichte Erklarung verfehmt. Gin zweiter Bestandtheil ber Flugblatter wa Polemit, eine scharfe Polemit gewesen. Allein fie hatte vom Stant puntte ber Centren aus ber anarchischen Partei gegolten und fr mar ihre Beit gleichfalls vorüber. Die Mehrzahl ber fruberen Im fervativen'war erbfaiferlich geworben, bublte mit ber Linten un iprach felbit taum noch anbers als im Sinne ber Revolutionich von Gemalt, zweiter Revolution u. bgl. falls ihre Plane und Be schluffe Wiberstand fanben. Freilich gibt man in einer folden G tuation ein eigenes Blatt nicht gern aus ben Sanben und ber Da teimann vom reinsten Baffer thut es bestimmt nicht. mich betrifft, so hatte ich auf die Beise, wie die Raiserpartei ihrn Rampf in ber Preffe führte, mich nicht einlaffen mogen und tomm. Sie erregte mir ben außersten Biberwillen gegen bas gange Sri ben, bas mir mehr und mehr als nichtig und nur hinführend jun völligen Scheitern ber Aufgabe erschien. Das für mich am me ften Entscheibenbe mar indeg Folgendes. Rahm ich ben Banbion auf - wir faben, es fehlte auch nicht an Berausforberung in ba Rlugblattern zu antworten - fo mare bas fo viel gewesen als mis einlaffen in überaus widermartige Streitigfeiten, in einen Daba mit alten politischen und perfonlichen Freunden. 3ch hatte nicht umbin können, beren Blogen aufzubeden und wollte ben Rabite len die Freude nicht gonnen, ju schauen, wie vor ihnen bie Ros fervativen einander rauften. Dazu gerieth ich in ein bofes Die lemma. Einige meiner bermaligen politischen Freunde waren ein gutet Theil empfindlicher und erbofter als ich über bie Ungriffe, welche täglich gegen uns wiederholt wurden. Sie fagten: wir haben biet, fein einziges Organ in ber Preffe und bie Gegner haben ein web res Spftem von Luge und Taufchung bes Publitums organistt; willft bu nicht, so gib die Spalten beines Blattes wenigstens und gur Abwehr ber. Man wird einraumen, bag ich biesem Anfinnen mich nicht wol hatte entziehen konnen, allein es ware bann, ich mochte es anstellen wie ich wollte, ein Bant erfolgt, we welchen ich entschlossen war, bas Felb nicht herzugeben. 3ch ergriff baber bie Gelegenheit, von dem Dinge loszukommen, welche fich mit barbot, indem ein mir Empfohlener (herr Dbermuller) Geneigt beit zur Uebernahme ber Klugblätter erklarte. 3ch glaubte ber

witern ber mit ihm getroffenen Abrebe sufolge gelegentlich nach De por gur Bertretung meiner Unfichten mich bebienen gu tonnen nd fagte ber neuen Redaktion meine Mitwirkung zu (M 7, 3a-Ditte 26.) Allein es hatte ein Diffverftanbnif fattgefunden. Schon le 34 8 schlug eben ben beftigen Ton an, ber mir an ben taiferliden Organen mighagte und ich zog baber bie Busage meiner ferveren Mitwirkung burch öffentliche Erklärung in ber nachftfolgenben Rummer gurud. Es mußte ber neuen Rebaktion fehr unwillkommen iein. Kaiferliche Freunde sprachen Anerkennung aus und nahmen wied bann boch noch wiederholt wegen ber Berbrechen in Unspruch, velche die Alugblätter begingen, gerade als wenn ihnen völlig un-Befannt mare, bag ich mich von benfelben losgefagt, in welchen dun die Roalition ein Organ gewonnen haben sollte. Jene waren bis auf mich, bag ich bas Blatt »in folche Banbe« gegeben, maven aber burch ihr unleibliches Berhalten, bas trot aller Borftellungen und Bitten fich nicht anberte, felbst Schuld baran. Bas wollten fie? Dag ich bie Alugblatter einem ihrer Parteiganger geneben, ober irgend Jemanbem, ber ohne Scharfe gegen fie geschrieben batte? Aber wie konnten fie bas verlangen und wo waren laiche Leute? Sie beklagten sich sofort bitterlich, allein ihre Rlage batte nur ben Grund, dag ihnen mit abnlicher Runze gezahlt wurde. Sie hatten es fo haben wollen. Sie ertannten fofort, wie baglich und wie verlegend ein Auftreten in ber Preffe, wie bas ihrige, war, als es gegen fie angewendet wurde — an Unbern. Denn fie trachteten nicht zu beffern burch Aenberung ihrer Art und Beise, die vielmehr bieselbe blieb, ja fich noch verschlimmerte. Gie nahmen fofort die ersten Artitel ber Dbermuller'schen Ringblatter als große greifbare Sunden burch. Absonderlich nahmen fie eine Leußerung, welche traf und weil fie nur zu gut traf, febr übel: » Sahrt fort, ju wühlen, ju reigen« u. f. f. Gie thaten, was nicht recht war und gebarbeten fich auf's Ungebarbigfte, wenn es ihnen vorgehalten wurde. Die neuen Flugblatter (balb barauf Arankfurter Zeitung) waren bei weitem nicht fo schlimm als ihre Organe, bielten ihnen aber einen Spiegel vor und mußten nun freilich Unrecht haben, benn fonft hatte ber Spiegel Recht gehabt.

Gerade am Schluß der Oberhauptsverhandlungen begann bas Einschlagen der Faben der Diplomatie in bas Berfaffungswert, bie ganz eigentliche Einmischung der Rabinette. Durch bas, was

**42**6

barüber zu sagen ist, wird noch einiges Licht auf jene Debattn und deren Ergebnisse sallen. Doch durfte es zweckmäßig sein, be vor ich darauf komme, von den Verhandlungen über die Bersessung bis zum Ende der ersten Lesung Bericht zu geben. Sie sanden unter den Eindrücken der diplomatischen Einwirkungen Statt, jedoch ohne daß diese einen wesentlichen Einfluß darauf gedit hätten. ie Berhandlungen über ben Reichsrath, die Gewähr r Berfassung und die zurfickgestellten Paragraphen ber Grundrechte.

die National=Bersammlung beschäftigte sich noch in berselben libung, in welcher fie den Kaisertitel beschloffen, mit ben weiteren dragraphen bes Abschnitts vom Reichsoberhaupt, und nahm indesondere die beiden, in welchen bestimmt war, daß der Kaifer eine ivilliste beziehen solle und daß er Krieg erkläre und Frieden schließe, en letteren durch namentliche Abstimmung an. Die groke Rebrabl der Mitalieder des Pariser Sofs stimmte nicht mit der Linken men, fondern mit ben Raiserlichen für biefe Paragraphen. Bei er namentlichen Abstimmung verneinten acht, und boch batte man B und Allen mit Recht nicht verübeln tonnen, wenn wir bem . taifer, ben wir nicht wollten und ber burch den Titel hereingebmuggelt werden follte, keine Attribute potirt, sondern gegen bie mmtlichen weiteren Paragraphen eines Abschnitts geftimmt batten, uns, wie er vorlag, unftatthaft und unbiekutirbar erscheinen Ufte. Dag wir es nicht thaten hatte feinen Grund barin, bag ir nicht verberben, nicht mit der Linken geben wollten; es war beg feine rechte Ronsequenz.

Am 26. Januar wurde über ben Reichsrath verhandelt. Der verschlag, ben ber Verfassungsausschuß über bieses Institut eingesacht, sand sein Beifall und wurde von ben Verschiedensten bhaft angesochten, auch von vielen, wenn nicht ben meisten Leichen selbst, die auch großentheils bawider stimmten, trot eigeen Klubbeschlüssen, trot bem daß sie die Miene annahmen, als

ses genehm war, welche das ganze Institut zu diskreditiren winschlich (Hann 250). Wir werden sogleich sehen, daß dies jedenfalls Absicht unserer unglücklichen Antragsteller nicht war. Die Se verhielt sich folgendermaßen.

Nach bem gangen Berfaffungsprojekt wurden bie Fürsten n blog von ber ausübenden, fonbern auch von ber gefetgeben Gewalt ausgefchloffen und zu erblichen Bermaltungsbeamten macht, trot ihrer Theilnahme an ber Beschickung bes Staaten ses, worauf die Raiserlichen sich zu berufen pflegten. ben Reichsrath bes Entwurfs, ber nur ein berathenbes Kolleg mar, erhielten fie keinen unmittelbaren Untheil an ber Legisla welche man gern mit ihrer neu aufgekommenen Souveranität wechselte, um fagen zu konnen, bag ihnen nur ein Raub ober vom fremden Eroberer entnommenes Geschent wieder abgenom werbe. An ber gesetgebenden Gewalt batten fie im alten # ihren Untheil stets besessen, und er macht bas Wefen ihrer ! lichen Stellung aus. Der Reichsrath bes Entwurfs genügte t uns nicht, die wir in Wahrheit am Reiche Deutscher Nation bielten, indem wir beffen Erneuerung in zeitgemäßer Rorm ab seinem Wefen als »gottliche Schirmberrschaft, Jeben au ich bei bem Seinen« erstrebten. Indeg war ein Debreres all blog berathender Reichbrath bei ber herrschenben Stimmung keine Beife zu erlangen. Schon die Berhandlungen im Berfafft ausschuffe hatten bavon überzeugen muffen. Manche von uns ten nun freilich, lieber tein Reichsrath als ein fo ungenuge beffer gar tein Befchlug fur jest, bamit man auf Genugenber ber zweiten Lesung komme, woran es nicht wol fehlen kann. ? ben Meisten erschien bies als eine zu unsichere Rechnung. war bei bem Rotenhan'schen Direktorialvorschlage, ber ben 9 staaten vollen Untheil an ber Legislative ju erhalten fuchte, an Reichsrath Bezug genommen, als burch welchen auch ben Ri ber Rleinstaaten so viel Untheil an ber gesetgebenben Gewalt ! bem Direktorium gesichert werben follte, als man bei ber bert ben Stimmung fur fie gewinnen ju tonnen glaubte. \*) Da

<sup>\*)</sup> Welcker und Andere forberten die Aheilnahme auch der kleineren f am Direktorium durch eine Kollektivstimme. Es war das Folgerid und Gerechtere. Die Grunde weshalb Rotenhan bei feinem Bor davon abstrahirt hatte sinden sich in den Motiven zum letzteren.

blte bie Kaiserpartei. Mehrere Mitglieber unseres Bereins maren t anwesend, nur feche hatten gleich andere Konfervativen, ja aiferlichen (Deiters g. B.) bafur gestimmt. \*) Bir alfo hatten m »Beeft« bes Berfaffungsausschuffes und ber Raiferpartei burch: Wir mußten indeg tropbem abermals Mles verborben Hanm (S. 249) gesteht freilich, dag Angriffe von ben richiebenften Seiten und aus ben verschiebenften Rudfichten gegen n Reichsrath erhoben worden; Die geringe Mehrheit welche benben gerettet, fei mefentlich anders gebildet gemefen, als bie melche n Raifer geschaffen. Daß unsere Stimmen babei gewesen fagt nicht, wenn es nicht barin liegen foll, bag er weiter bemerkt, tt alle Raiferliche hatten »ftart genug die Berpflichtung gefühlt, m Partifularismus eine gerechte Entschädigung zu bieten, « und i hatten benn bie Stimmen ber »Partikulariften ben Abgang ancher aus dem Raiferlager erfeten« muffen, wobei im Uebrigen B ein auffälliges Symptom« gewesen, bag von ben anticentrabifchen Defterreichern nicht Wenige auch gegen ben Reicherath re verneinende Saltung behauptet. Indeg maren es boch nur Benige, fehr Wenige, und ber weitaus größte Theil berer, welche tferer Berbindung angehörten, mas fie betrifft, hatte theils gar cht theils fur ben Reichsrath gestimmt. »War aber ber Reichs= th erhalten, fo murbe er burch eine Ungeschicklichkeit ber Belderben Partei nachträglich entstellt; Die Symmetrie bes Bunbesftaats ach hier festzuhalten und burchzuführen, hatte ber Berfaffungsaus= jug vorgeschlagen, daß jeber im Staatenhaus vertretene Staat ver Staatenverband ein Mitglied bes Reichsraths zu ernennen ibe. Anders wollte es der Pariser Sof. Um die Bahl 19 auf 12 rabzuseben, schlug ein Untrag biefer Fraktion andere und zwar e willfürlichsten Staatencomplere vor. Die Folge war, bag ber te wie ber andere Untrag verworfen wurde, und daß nunmehr r Reichsrath aus 38 Mitgliedern bestand - ein Resultat, wel-28 an fich unverständig und hochstens berjenigen Seite bes Sau=

<sup>&#</sup>x27;) Eine beträchtliche Anzahl Raiferliche, Sans Raumer', Oronfen u. f. w. gaben die Erklärung ein, daß sie nur unter der Borausssehung dafür gestimmt hätten, daß bei der zweiten Lesung die Erblichkeit des Oberhaupts beschlossen werde. Sie wollten also, Falls ein Direktorium beschlossen würde, den in diesem nicht vertretenen Fürsten ganz und gar keinen Anstheil an der Legislation gonnen, sie wollten »Alles verderben« wenn es nicht nach ihrem Willen ginge.

schufporschlag sei »burch bie besonbere ! -Varifer Dolle gefallen, beffen Untrag aber auch ver rien tros bem, bağ bir Mehrzahl ber Centren fich entschloffen, bafur zu flimmen, und fe habe man vorläufig bem Parifer Sofe 38 Mitglieder bes Reicht rathe zu verdanken. Die Abstimmungen und Stimmliften ergeben, baß mehr konfervative Raiferliche als Defterreicher ben Reichsrat im Stich gelaffen. Die boppelte Elle murbe abermals geführt, in bem die Korrespondenz bingufügte: »Ginen überraschenden Gindrud hatte es bei biefen Ubstimmungen über ben Reichsrath machen mit fen, die bei weitem größte Bahl ber fonservativen Defterreicher, um ter biefen Mannern wie von Mublfelbt, bie flets gegen bit ftraffe Centralisation angekampft baben, gegen biefes Inftitut fim men zu hören, wenn uns die letten Bochen nicht bereits mit ber burchgebend verneinenden Tenbeng von biefer Seite ba vertraut gemacht hatte.« Die Behauptung von ber »bei weiten größten« Bahl mar geradezu unmahr, und ba bie, bas Gegenthei bekundenden Thatfachen fo offen vorlagen, fo konnte biefelbe nut entweder auf der Absicht, die Unwahrheit über die Defferreicher # fagen, ober auf Idiofonkrafie, bie man uns Richtfaiferlichen bis weilen vorwarf, auf einer bei ben Raiserlichen fir geworbenen 30tt beruhen, daß die Desterreicher verneinenden Tenbengen folgten.

Manche ber bei biefen Abstimmungen, von ber über ben Reifertitel an, leicht wahrzunehmenden Inkonsequenzen und Seltsamkeiten erklärt sich nur daraus, daß nach dem Fall ber Erblickeit ein starker Rückschlag in der Stimmung der Kaiserpartei eingetren war und daß des größten Theils der zersahrenen Bersammklung eine Mattigkeit und Indisserenz sich bemächtigt hatte, in webcher eine schlimme Weissaung fur den Ausgang lag.

Wie ganzlich grundlos die Beschuldigungen waren, welche gen uns nach wie vor täglich wiederholt wurden, sollte sich bei ben nächstsolgenden Verhandlungen recht beutlich zeigen. Man kam an den Abschnitt über die Gewähr der Verfassung, worder vom 30. Januar bis zum 3. Februar debattirt wurde. Happ segt (S. 251), bei der so schwierigen Materie, deren glückliche Bendtigung andere Erfahrungen als die einer langen systematischen Unsfreiheit und die einer regellos und überschwenglich hereingebrochenen Freiheit voraussetze, sei der National-Versammlung das »Leib-

Lice gelungen. Er rühmt, mit ber unverkennbaren Tenbeng bas Lob feiner Partei zuzuwenden, die Saltung berfelben, nach welcher fie auf die richtige Beise dem Umfturz und der Angrchie den Gin= gang in die Verfassung ernstlich verwehren, aber auch gezeigt babe, baß fie die Mittel ber rettenden Gewalt anschaffen wollen. Er erwahnt nicht, mas zu ermahnen ift, bag bie Sache burch bie Grundrechte und beren Ginfuhrung icon verdorben mar. Bierburch war ein gutes Stud anarchischer Freiheit sogar in ben gefetlichen Buftand hereingebracht. Das Unarchische in ben Ibeen und Tendengen ber Linken trat bei biefem Unlag auf's Neue icharf und nacht hervor. Sie trachtete, bei biesem Rapitel nachzuholen, was ihr bei ben Grundrechten noch entgangen mar. Wie ftart batte überall ber Sinn fur ungesetliche, wie schwach ber Sinn fur gefetliche Freiheit fich gezeigt. Wie hatte man hoffen konnen, bag mit Berfundigung der Berfaffung fofort ein ordnungsmäßiger Bufand eintreten werbe, bag ftarte Regungen bes anarchischen Seiftes ausbleiben murben! Much in ben hohern und Mittelständen, auch bei den Konservativen der National=Bersammlung zeigte fich weber die Klugheit noch ber Bufammenhalt, welche ihm gegenüber nothwendig. Man mußte aus diesen Grunden um fo bereitwilliger bie »Mittel ber rettenben Gewalt« anschaffen, und burfte fich nicht scheuen vor bem Scheine ober bem Bormurfe, bie »Sicherheitsvorrichtungen« zu »gröblich« zu machen. Alle andern Parteiintereffen mußten gurudtreten hinter bem großen erften Intereffe ber Ord. Das regellofe und überschwengliche nung und bes Bestanbes. Berrschgeluft mar nicht völlig übermunden, seine »Reaktion« allerbinas zu befürchten. Aber burch Unarchie konnte es nicht überwunden, fondern nur gestärkt werben und von den beiben Seinbinnen ber gesetlichen Freiheit ift - und war in jedem Falle bamals und bei uns - die Emporungs: und Krawallsucht die mehr, bie Herrschbegier die minder gefährliche. Das Bedurfniß ber befondern Lage, worin man fich befand und felbst die richtig verstanbene Grundfablichkeit forderte die schleunigste Regelung ber proklamirten, der eingetretenen Freiheiten, forderte zu allererft farke, gefeblich ftarte Regierungen, Bugelung, gesetliche Bugelung ber Bucht-Iofigkeit gegenüber ben gefehlichen Bewalten. Die Regierungen ber größeren Staaten waren ichon wieder machtig genug, um ber teden und renommirenden, aber innerlich ihnen, wenn fie fich jusammen= nahmen, boch nicht gewachsenen Revolution zu fteben, bie nicht aufborte, fich auf die Bolkstraft zu berufen und mit bem Bolke bis ter ihr zu broben, und es nicht hinter fich batte. Allein je leichta fie bervorkommen konnte und je mehr bie gesehlichen Mittel gegen fie mangelten, defto unfehlbarer erhielt bie nadte Gewalt Inliffe, Bormanbe und guten Schein, fich und allen Digbrauch geltenb # machen. In Preugen und ben meiften Ginzelftaaten waren an Schwäche und gesetzgeberischer Berkehrtheit übergroße Freiheiten gegeben, ohne bag gleichzeitig auf beren Regelung und bie Buge lung bes Migbrauchs Bebacht genommen worben ware. groben Sehler, um nicht zu fagen biefe arge Berfunbigung at Staat und Gefellschaft hatte bie National-Berfammlung burch ibre Grundrechte nach großem Dagftabe fortgefett, batte bem Rebla und ber Schuld burch bie Separatverkundigung ber Grundrecht bas Siegel aufgebrudt - jener Grunbrechte, welche »burdweg bie geglieberten Berhaltniffe, bie ftetigen Banbe und Schranten aufhoben ju Gunften willkurlicher Berfugung und volliger Gleich heit ber Einzelnen,« welche »bie Festigkeit ber gesetlichen Drbnung loderten zu Gunften ber Willfur, welche bie »feierliche Losfagung ber Nation und bes Staates vom driftlichen Glauben enthielten« \*). Bas bei ben Grundrechten schwer gefehlt mar, mußte bei ber Se wahr ber Berfaffung nach Thunlichkeit eingebeffert, bier mußte ge forgt werben fur Gewährleiftung ber Autoritat, fur Burgfdaften ber Orbnung und bes Bestanbes, und Mles aufzubieten, bag bie geschehe, mar eine beilige Pflicht ber National-Bersammlung. Die mar unfer Standpunkt, mogegen bie Centren, wie immer, bottis nar (und obenein fogar theoretisch falfch) ju Berte gingen, et nach feiner Seite und beileibe auch nicht mit ber Linken verberben wollten, und die Mittel ber rettenben Gewalt baber, wie Sann fagt, »nur wiberwillig anschafften.«

Der erste Hauptpunkt, um welchen es sich hanbelte, lag in bem Sate bes §. 5: »Eine Aenderung ber Regierungsform in einem Einzelstaate kann nur mit Zustimmung ber Reichsgewalt er solgen.« Die Linke wollte, daß es dem souveranen Bolke in ben Einzelstaaten unverwehrt sein solle, es allensalls auch mit ber Republik zu probiren. Es hatte in den Kleinstaaten die Grundrechte, hier und da auch die Bedingtheit des Beto u. f. f. Die Republikanistung des ganzen Körpers und des Hauptes war nicht durchgesett,

<sup>\*)</sup> Stahl, Die beutsche Reichsverfaffung, Berlin, 1849, C. 64 f.

sie konnte auch durch Anfangen bei den Gliedern gewonnen wers ben. Besonders Gombart, Bassermann, Binde wiesen die wühlerischen Tendenzen und deren Gönner beredt und nachdrücklich zutück. Der Satz wurde mit 294 gegen 137 Stimmen angenommen. Unter den Verwerfenden befanden sich vier Mitglieder des Pariser Hoss \*) und noch zwei von den konservativen Desterreischern, aber auch etwa die gleiche Zahl Erbkaiserliche, wie gewöhnlich bei Punkten dieser Art und ähnlich wie beim Reichsrath Biesbermann, Wurm u. s. w.

Uehnlich ging es bei bem Paragraphen, wonach die Zustimsmung der Reichsgewalt zu Aenderungen der Regierungsform in eisnem Einzelstaate in den für Aenderungen der Reichsverfassung vorzeschriebenen Formen sollte erfolgen mussen. Er wurde mit 237 gegen 189 Stimmen angenommen, unter welchen letzern sich abermals vier (oder zwei) aus dem Pariser Hofe und eine viel größere Anzahl von den Kaiserlichen befanden, darunter Biedermann, Wurm, Bell u. s. die Mehrheit kam von den konservativen Desterreichern (wie Deym, Arneth, Coronini, Edlauer u. s. w.), Ultramonstanen wie Döllinger, und Partikularisten wie Arnote. Ich habe ihrer die zum Buchstaben R. schon sunfzig gezählt.

Beim &. 6 handelte es fich abermals um eine erschwerende Bedingung, bas abfolute Beto. Abanderungen in ber Reicheverfaffung follten nur burch einen Befchlug beiber Baufer und mit Buftimmung bes Reichsoberhaupts erfolgen konnen. Es murbe mit 259 gegen 196 genehmigt. Aus bem Parifer Sofe hatte nur ein einziges Mitglied bawidergestimmt, wogegen sich eine lange Reihe von Raiferlichen unter ben Berneinenben befanden, Reh, Grumbrecht u. f. w. Unter ben Bejahenben zeigt bie Stimmlifte acht= zig ober nabe an achtzig Stimmen ber konservativen Defterreicher, Ultramontanen und Partikularisten, so bag sie es waren, die auch biefen Sas burchgebracht, mahrend die Raiferlichen ihn preisgege= ben hatten. Die Unfern erhoben fich gleichfalls Mann fur Mann, als burch Aufstehen beschloffen murbe, daß es zu einem folchen Beichluffe in jedem der beiden Saufer der Unwesenheit von wenigstens zwei Dritteln der Mitglieder und zweier Abstimmungen bedürfen follte, zwischen welchen ein Zeitraum von wenigstens acht Tagen

<sup>\*)</sup> Ober eigentlich nur zwei, benn Runfberg war wenn ich nicht gang irre in biesen Sagen wieber aus : und Binbner noch nicht eingetreten.

liegen muffe. Binde hatte vorher gefordert: »in zwei verschiede nen Situngsperioden.« Auch bafür hatten wir gestimmt. Da Berbesserungsantrag fiel, weil die Kaiserlichen ibn fallen ließen.

Es galt nun speciell, ben Schaben ber Grunbrechte ju beilen. Der Berichterstatter (Bait) ging in feinen betreffenben Teugerungen bavon aus, bag Beiten kommen und Umftanbe eintreten tom ten, mo vielleicht bas Gange (bes bem Deutschen Bolte burd bie Grundrechte gegebenen reichen Rreiheitsmaßes) gefährbet fei, wem nicht ein Theil bavon einer weisen Beschränkung unterworfen werte, meshalb benn alle Bolfer ber Erbe Ausnahmsmagregeln für nothig erachtet. »Aber bie Schwierigkeiten maren bier ungleich größen, als anderswo. Die Freiheiten find bem Bolke fchnell nach langer Entbehrung gegeben; es wird eine Beit bauern, bis es fich in bie felben fo hineinlebt, daß die gewaltsamen Arisen und Erschütterm gen von Oben und Unten aufhoren, und einer rubigen Bewegum in ben neu eröffneten Bahnen Raum machen« u. f. w. Grundrechte follen nun zeitweise außer Rraft gefet werben tie nen, welche Garantien babei jum Schute ber Freiheit befteben! Die Ausschuffmehrheit schlägt vor, bie Guspenfion ber Beftimmun gen über Berhaftungen, Saussuchungen und Berfammlungeredt augulaffen. Die Guspenfion ber Preffreiheit ift burch &. 13 ba Grundrechte verwehrt. Die Minberheit will, bag eine zeitweiß Beschränkung jener Rechte nur burch ein Gefet solle geschen konnen. Aber es gibt Gil : und Rothfalle, in welchen ber 3met vereitelt werben wurde, wenn jeder Suspenfion eine Bufammenbe rufung bes gesetgebenben Korpers vorhergeben mußte. Inbef barf ber Willfur auch nicht zu viel überlaffen werben. Die Rebrbeit schlägt beshalb (bie in ihrem Erachten benannten) Sarantien vor. Für die Verkundigung des Belagerungszustandes in Reffunces muffen die bestehenden gesetlichen Borichriften in Rraft bleiben (fe gar dies war fehr lebhaft angefochten). Ein Theil bes Ausschuffel ift ber Ueberzeugung, bag Källe eintreten konnen, wo felbft im Suspension ber vorher aufgeführten Rechte nicht genugt. Ben bas Baterland fich mahrhaft in Gefahr befindet, wenn es bie Arb tung bes Staates aus brobenbem Berberben gilt, bann finb and außerordentliche Magregeln an ihrem Plate. Und es icheint # wunschen, bag sich biefe bann nicht blog burch bie Semalt ber Thatfachen Raum verschaffen, sonbern bag auch fur folde galle bie Berfaffung felbst Borforge getroffen bat. Debrere Deutsche

ib außerbeutsche Staaten tennen bie Bertunbigung bes Rriegs. bts als ein Mittel, bas Recht baburch ju fchugen, bag man zeitife ber gewöhnlichen Unwendung beffelben entfagt. abichuß vorgeschlagen wurde, bie Bulaffigfeit biefes Kriegerechtes bestimmten Källen unter besonderen Garantieen auszusprechen, war am wenigsten bie Absicht, ben Digbrauch ju fanktioniren, r in neuester Beit mit ber Ausbehnung bes Belagerungszuftans 8 und ber Unwendung bes Standrechts getrieben worben ift; es nien vielmehr nur im Interesse ber Freiheit und humanitat gu n, wenn gerade hierfur befondere Bebingungen erforbert murben: r Reichstag ober die gesetgebenden Korper bes Gingelftaates. mn fie versammelt find, follen ihre Buftimmung im Boraus gen, und wenn fie gerade teine Sigungen balten, fo foll ihre fortige Einberufung erfolgen. Dem entgegen wurde aber behaupt, bag bie vorher getroffenen Bestimmungen volltommen genug-1, um Recht und Gefet unter allen Umftanben aufrecht zu er-Iten, daß man weitere Beschränkungen ber Grundrechte nicht geben konne, namentlich feine Uebertragung ber Gerichtsbarfeit ver andere, als Militarperfonen, an bie Militargerichte, bag aurbem ber Begriff und ber Umfang bes Rriegsrechtes ein ju unftimmter, in verschiedenen Staaten zu verschiedener fei, als bag an hier barauf eingehen konne. Die entgegengesetten Unfichten ieben mit gleichen Stimmen fich gegenüber, und ein Borfchlag, r bie Verkundigung bes Kriegerechtes betrifft, ift nur als Dinotate: Gutachten beigefügt worben. Unbere Borfchlage noch weiter Garantie blieben in der Minberbeit.«

Ich lasse die Vorschläge des Ausschusses unter den Tert steln, den der Mehrheit und die von zwei Minderheiten, deren eis m auch ich mich angeschlossen, ohne daß er mir genügt hätte. er heftigen Fürsorge für die Freiheit, sowol die gesetzliche als die tarchische, ließ sich im Ausschuß für die Ordnung nicht gar zu el abgewinnen \*). In die National-Versammlung wurden dann

<sup>9)</sup> Im Fall bes Arieges ober Aufruhrs können bie Bestimmungen ber Grunds rechte über Berhaftung, Haussuchung und Bersammlungsrecht von ber Reichsregierung ober ber Regierung eines Einzelstaates für einzelne Bezirte zeitweise außer Araft geseht werben; jedoch nur unter folgenden. Bedingungen: 1) die Berfügung muß in jedem einzelnen Fall von dem Gesammtministerium des Reichs oder Einzelstaates ausgehen; 2) das Ministerium des Reiches hat die Bustimmung des Reichstages, das Minis

aber noch mehre Verbesserungsantrage gebracht. Seitens ber Einken forderte man, daß kein Ort oder Bezirk in Beranlassung eines Aufruhrs in Belagerungszustand versetzt, daß nur im Kriegesul

sterium bes Einzelstaates bie bes Lanbtages, wenn bieselben zur Beit ver sammelt sind, sofort einzuholen. Wenn bieselben nicht versammelt sind, so darf die Verfügung nicht langer als vierzehn Tage dauern, ohne bis bieselben zusammenberufen, und die getroffenen Maßregeln zu ihrer Conehmigung vorgelegt werben.

Beitere Bestimmungen bleiben einem Reichsgeses vorbehalten. Bie bie Berkundigung bes Belagerungezustanbes in Festungen bleiben bie be

ftebenben gefetlichen Borfdriften in Rraft.

Minoritats : Erachten I: Diesem Paragraph möge solgende Kassung gegeben werben: Im Kalle bes Krieges ober Aufruhrs könnn die Bestimmungen ber Grundrechte über Berhaftung, Saussuchung um Bersammlungsrecht nur von dem Gesammt-Ministerium des Reiches ober bes Einzelstaates für einzelne Bezirke zeitweise außer Kraft geseth werden. In einem solchen Fall ist die Justimmung des Reichstages oder gesetzgebenden Körpers des Einzelstaates ohne Berzug einzuhoten. Erselst diese Justimmung nicht, so ist die verhängte Maßregel auszuheben. Bei tere Bestimmungen bleiben einem Reichsgesetz vorbehalten. Für We Berkündigung des Belagerungszustandes in Festungen bleiben bis zu Ersassung dieses Gesetzes die bestehenden gesetlichen Borschriften in Krast. (h. Simon; Bell; Wigard; Schüler; Gülich; Römer; Tellsamps; Riesser; Ahrens; Mittermaier; Schreiner.)

Minoritate : Erachten II. Bufat &. 7a: Bei bringenber Gefahr im Falle eines Rrieges ober Aufruhrs, wenn bie regelmäßige Birtfamteit ber obrigfeitlichen Gewalten ober ber Gerichte thatfacili gehemmt ift, barf bas Rriegsrecht fur bestimmte Bezirte vertundigt wer ben. Die Berfundigung bes Rriegerechts geht von bem Gefammtminis fterium bes Reichs ober bes Gingelftaates aus. Sie bebarf ber Genehmis gung bes Reichstags, beziehungsweise Canbtags. Ift ber Reichstag, be ziehungsweise ganbtag nicht versammelt, so muß bie Bernfung beffelben gu fofortigem Bufammentreten zugleich mit ber Bertunbigung bes Rriege rechts erfolgen. Die Berfundigung bes Rriegerechts gewährt ber in bem betreffenden Bezirte fungirenden hochften Militair : Beborbe innerhalb biefes Bezirkes: 1) bie gefammte Erecutivgewalt; 2) bas Recht, ben gefeglichen Gerichteftanb gu bestimmen; 3) bas Recht, ben Gerichten be Befugniß, Tobesurtheile gu fallen, einzuraumen; 4) bas Recht, bie Be ftimmungen ber Grunbrechte uber Berhaftung, Saussuchung und Ber fammlungerecht außer Rraft zu fegen. Die Dauer bes Friegerechtlichen Buftanbes hangt von ben burch ben Reichstag , beziehungsweise Canbtag. genehmigten Bestimmungen ber Reichs: ober Canbes : Regierung ab. Bestimmungen uber bie Formen ber Berfunbigung bes Rriegsrechts und über bas gerichtliche Berfahren bleiben ber Reichsgesetung porbehalten. wallen und auch nicht in den ganz kleinen Staaten und nur nach Maßgabe eines Reichsgesetzes die Bestimmungen über Haussuchung und Versammlungsrecht sollten suspendirt werden konnen, b. h. gesehlich, damit wir ja die volle und ganze Revolution hätten, das will sagen, die mit dem Rückschlage der Gewaltherrschaft.

Ulfo im Kalle bes Kriegs, bes gefährlichsten Aufruhrs, wenn feinbliche Sorben in bas gand einfielen, entfernt von bem Site ber Regierung u. f. f., mit einem Worte, auch in Källen ber hoch= ften Staatsgefahr follte ber tommanbirenbe Beneral, die provingielle hochfte Civilbehorbe auch jene ausbrudlich benannten Beftimmungen ber Grundrechte, und felbft bas Gesammtministerium follte nur fie, nicht alfo die über Briefgeheimnig, Preffreiheit, Klubs ober Bereine suspendiren, b. b. die diskretionaren Mittel nicht anwenden durfen, an beren Unentbehrlichkeit fur jene Ausnahmsfälle bis babin noch kein in Staatsfachen Erfahrner gezweifelt hatte. In ben Grundrechten maren ben Rothen bie Mittel gegeben, ben Staat zu unterwühlen, und fie follten ihnen bleiben als Mittel zum Rehrausmachen auch in ben gefährlichsten Rrifen. So sollte es fein auch nach ben Ausschußvorschlägen, so sollte es bleiben troß ber vorhandenen beffern Ueberzeugung ber Ausschußmehrheit. Cher follte ber Staat geschäbigt, gerruttet merben, ju Grunde geben in Rrieg ober Aufruhr, ehe man einige Paragraphen ber Verfaffung gefährbete ober preisgabe, ehe man fich die Blofe gabe, nach poreilig verkundeten Grundrechten einen Schritt rudwarts ju thun, ehe man es mit ber Demokratie, mit ber Linken verburbe. Wir gebachten mehr ber Sache und maren freier von Paragraphenvergotterung; unfere Lage und unfer Gewiffen mar freier - wir batten keinen Theil an ben ertremen Beschluffen über Grund: rechte und beren Separatverkundigung; wir hatten, wir fuch: ten, wir wollten feine Berbundung mit den Rabitalen, teinen Nuten von ihrer Freundschaft, machten mit Rudfichten auf fie fein Federlesens. Der Pariser Sof brachte einen von noch Deb= reren, namentlich fonfervativen Defterreichern unterftutten Untrag Schmerling's, die Rechte einen andern von Binde und Be-

Wis zum Erlas dieser Gesethe bleiben die geltenden Borschriften in Araft. (Beseler; v. Soiron; Briegleb; Dropsen; Wait; Dahlmann; Deiters; Jürgens.)

noffen, bas Rasino einen britten von Thielau und Genoffen '). Binde und Schmerling bevorworteten, jeder in seiner Beise, ihn Antrage außerst nachbrudlich. Schmerling fagte u. a., sehr unde kummert barum, ob es bie Roalition fester kitten und bie Link

\*) Schmerling's Antrag:

»Der §. 7 foll lauten: Bei bringenber Gefahr im Fall eines Arisges ober Aufruhrs, wenn bie regelmäßige Wirksamkeit ber obwigkeitlichen Gewalten ober ber Gerichte thatsächlich gehemmt ift, barf bas Kriegerecht für bestimmte Bezirke verkünbet werben. Die Berkünbigung bei Kriegerechtes gewährt ber in bem betreffenben Bezirke fungirenben bichten Militair Behörbe innerhalb bieses Bezirkes: 1) »bie gesammte Grecutivgewalt; 2) bas Recht, ben gesehlichen Gerichtsstanb zu bestimmen; 3) bas Recht, ben Gerichten bie Befugniß, Tobesurtheile zu füllen, einzuräumen; 4) bas Recht, bie Bestimmungen ber Grunbrechte über Berhaftung, haussuchung, freie Presse, Bereins = und Bersammlungsrecht außer Kraft zu sehen. Bestimmungen über bie Formen ber Bertündigung bes Kriegerechtes und über bas gerichtliche Bersahren bleiben ber Reichsgesetzgebung vorbehalten. Bis zum Erlaß bieser Gesehe bleiben bie geltenben Borschriften in Krast.«

Binde's Antrag:

»Statt ber vom Ausschusse vorgeschlagenen Fastung: "Im falle bes Krieges ober Aufruhrs können bie Bestimmungen ber Grundrecht über Werhaftung, haussuchung, Preffreiheit, Bereins: und Bersammlungsrecht von ber Reichsregierung ober ber Regierung eines Einzelftetes für einzelne Bezirfe zeitweise, unter Berantwortlichteit bes betreffes ben Gesammt-Winisteriums gegen ben Reichstag, beziehungsweise Landing außer Kraft geseht werben. Weitere Bestimmungen bleiben einem Reicht gesehe vorbehalten. Für bie Berkünbigung bes Belagerungs Bustanbte in Festungen bleiben bie bestehenben gesehlichen Borschriften in Kraft."

Thielau's Antrag.

"Bei bringenber Gefahr im Falle eines Krieges ober Aufruhrs, wem bie regelmäßige Wirksamkeit ber obrigkeitlichen Gewalten ober ber Gorichte thatsachlich gehemmt ift, barf von bem Gesammtminifterio bei Reichs ober bes Einzelftaates außer ben im §. 7 gestatteten Maßregela, bas Kriegsrecht für bestimmte Bezirke mit ber Wirkung angekantigt werben, baß bie in ben Bestimmungen ber Grunbrechte §. 9 und §. 48 über die Julässigkeit ber Tobesstrafe und ber Militärgerichtsbarkeit vor gesehenen Ausnahmen eintreten. Sowohl die Berkündigung, als ist Dauer bes Kriegsrechts bebarf ber Genehmigung bes Reichstags, beie hungsweise Landtags. Ist der Reichstag ober Landtag nicht versammen, so muß die Berufung besselben zum sofortigen Jusammentreten zugleich mit der Berkündigung bes Kriegsrechts ersolgen. Die näheren Bestimmungen über das Kriegsrecht werben der Reichsgesetzgebung verbehatten. Wis zum Erlaß dieser Geseb bleiben die geltenden Borschriften in Krast-

geneigt erhalten werbe ober nicht, ihm bei seinem Höllenplane Ales zu verberben weitere Sulfe zu leiften u. a. »Wir haben, man mag von manchen Seiten bes Bolfes immerhin bas Beschenk als ein verfummertes erklaren, benn boch in unfern Grundrechten bem Deutschen Bolke ein sehr bedeutendes Geschenk ber Kreiheit gegeben, so bedeutend, daß wir nur fehr munschen mogen, es moge nicht zu beträchtlich ausgefallen fein. Wenn wir auf ber einen Seite, wenigstens nach meiner innern Ueberzeugung, ein fehr bebeutenbes Geschenk ber Freiheit gegeben, wenn wir bie Freiheit, bie bisher verkummert und geknechtet mar, bem Bolke gegeben, fo muffen wir, foll nicht bas Gleichgewicht in jedem Staate verringert werben, biefer Freiheit auch eine angemeffene Macht entgegenfeten. Bisher maren bie Berhaltniffe in Deutschland bie, bag bie ; Racht bedeutend, die Freiheit beinahe null mar; laffen wir uns nicht verleiten, bem entgegengesetten Ertrem zu fehr zu hulbigen und nur die Freiheit ju schaffen, aber jebe Dacht herabzudruden; wir werben, wenn wir diese beiden Potenzen eines gesunden Staatsorganismus: Freiheit bes Bolkes und Macht ber Regierung, nicht in ein Gleichgewicht fegen, einen Kampf hervorrufen, ber jum Nachtheil ber Freiheit ausschlagen wird, beffen bin ich gewiß. Benn ich baber einer kräftigen Macht ber Regierung bas Wort fpreche, fo geschieht es im wohlverstandenen Interesse ber mabren Freiheit. - - Ich mage es, mich zu benjenigen zu bekennen, bie por einer erceptionellen Magregel und vor einer ftrengen Magregel, mag fie momentan auch als fehr verlegend erscheinen, nicht gurudbeben, weil ich glaube, daß damit einem größern Uebel wirksam gesteuert werden kann, und ich bin sogar ber Meinung, und spreche es unverholen aus, daß einige wenige Opfer; die zur rech: ten Beit als Gubne ben Geseben fallen, ein bedeutendes Blutvergießen in ben allermeiften Fällen verhindert haben. (Unrube auf ber Linken; Stimmen baselbst: Metternich'iche Politik!) Das ift gar teine Metternich'sche Politit; benn ich wußte nicht, bag unter Metternich je ber Belagerungezustand verhanat worden mare. (Deiterkeit auf ber Rechten. — Unruhe auf ber Linken; Stimmen bafelbst: Noch schlimmer als Metternich'sche Politik!) 3ch glaube baber, daß gerabe, um mit einer erceptionellen rafchen Dagregel größerem Unheile vorzubeugen, es auch der einzelnen Erekutivbeborbe überlaffen fein muß, fie in's Leben treten gu laffen, und bag gerade bann ein Aufruhr wirkfam und rafch unterbruckt werben

kann, wenn man sofort, wo die gewöhnlichen gesetlichen Gewalten gelähmt sind, zu diesen außerordentlichen Berfügungen seine Buslucht nehmen darf. Gine solche Maßregel würde aber durchand nicht eintreten können, wenn — besonders in größeren Staatm tritt das sehr grell hervor — erst die Genehmigung des Gesammministeriums eingeholt werden mußte, noch weniger aber könnteih es billigen, daß eine legislative Gewalt von vornherein beruft werde, sich an einer Erekutivmaßregel zu betheiligen« u. s. f.

Spricht man fo, fo gang entgegen ben Un : und Abfichten ben Bunichen und Uffetten Jemands, mit welchem man verbundt ift ober fich verbunden ober beffen gelegentlichen Beiftanbs ma fich auch nur versichern mochte und ben man beshalb in somit schont und schonen muß, bag man ihn allerwenigstens nicht ober große Roth aufbringt? Schmerling tonnte und wir tonnten mit ihm fagen: ein Antrag wie ber unfere hat bei ber fcwante ben Saltung ber Centren, biefer Centren bie in Sachen ber Grund rechte fich fo weit avancirt, keinerlei Aussicht: weshalb nuplos bie linke Seite bes Saufes herausforbern? Bir fagten: es ift bed möglich wenn auch fehr unwahrscheinlich, bag bie Centren fich be finnen; die Desorganisation und die hochfte Gefahr ift ba, ift eben mit den Grundrechten gegeben; laffen wir es an feiner Bemubung fehlen, den Regierungen zu schaffen was fie bedürfen und beffen auch die Freiheit bedarf: Rraft. Um bie Linke fummerten wir und nicht, wir suchten Giniaung mit ben Konservativen, fie mochten wollen ober nicht, mochten fich noch fo fehr gegen uns verfehlt haben und noch verfehlen. Schmerling fand boch über ber ihm Schull gegebenen Perfonlichen: Gereiztheit-Politif. Er mar von ber Linten unabläffig und ingrimmig unterbrochen. Gie marf neuen Sag auf ihn und feine Parteigenoffen. In ber folgenben Sibung verlangt Beneden, daß feine Rede ju Protofoll gegeben werbe, benn er babe barin bas Suftem vertheibigt, wonach ber Reichstagsabgeorbnete Blum erschoffen worben sei; wenn ein Mann wie Schmerling fo etwas vorschlage und vertheibige, so habe bas eine gang anbere Bebeutung, als wenn fo etwas von Professoren geschehe u. f. f. Kreilich wurde der Reklamation keine Kolge gegeben, allein fie tow ftatirte bie tiefe Erbitterung, bie Schmerling's Bortrag und Bor fchlag bei ben Rabifalen hervorgebracht und als einen Stachel gurudgelaffen \*).

<sup>\*)</sup> Schmerling's Berhalten und beffen Motive lagen volltommen offen

Binde zeigte fich, wie Sanm mit Recht ruhmt, im »Baffenbmuck ber ritterlichsten Beredtsamkeit« fur feine und unfere unpo-Es war in der letten Zeit die er in Frankfurt gualäre Sache. eachte, kurz vor seinem Abgange nach Berlin, wo er abermals nd vergebens feine Beredtsamkeit aufbot, den Ibeen ber Frankfurr Reichspartei bermagen bie Oberhand ju verschaffen, bag Preum mit feinem gangen Gewicht bafur eingetreten mare, fei es bag : in erregtem Gefühl fur Deutschlands Biebergeburt ober fur reußens Berherrlichung handelte. In Frankfurt goß er »noch ne volle Bornesichaale über bie Baupter ber Gegner, mahrend er igleich feinen neugewonnenen Freunden (ben Centren) ein anermnendes Wort bes Abschieds jurudließ.« Allein mahrend er von ns unterftut murbe, liegen ihn feine neugewonnenen Freunde im btich. Sein Antrag, über welchen zuerst abgeftimmt wurde, fiel. benso ein Berbefferungsantrag Widenmann's \*), mit 261 gegen 38 Stimmen. Wir hatten bafur, viel Raiferliche bawiber gestimmt. ierauf tam ber Ausschuffantrag an die Reihe, boch so bag bie bftimmung über einen Bufat von M. Simon vorbehalten blieb. er Untrag murbe mit 242 gegen 206 genehmigt, unter welchen stern fich eine ziemliche Unzahl von Raiferlichen (Rieffer, Binde f. w.) befanden, mahrend wir mit Ausnahme eines Ginzigen und

vor Augen. Die Kaiserpartei bemerkte, wie sehr er seine Stellung in ber National Bersammlung erschwert, wie er sich erneuten Anfechtungen bloßgestellt habe, und zwar ohne alle Noth ihrer Meinung nach. Das gute Vernehmen zwischen ber öfterreichischen Partei und ber Einken konnte boch unmöglich durch dieses Verhalten gesörbert werben, also — mußte diesem eine feine unerrathbare Politik zum Grunde liegen. Auf solche Ahorheiten gerieth die Partei, weil sie sich die Koalition der Desterreicher und der Linken in den Kopf geseth hatte. Die Fabel dieser Koalition und das Reben davon war ihr so nüglich, sie redete sich daher auch selbst immer wieder mit hinein, und hierin lag der Grund, daß sie Manchen und Mancherlei so ganz verkehrt beurtheilte. Das sind die Folgen der Wahngebilde und Lügenkunste erhigter Parteien, daß diese selber badurch verwickelt und bestraft werden, wosür sie zunächst bei ihren Rhetoren und Jungendreschern sich zu bedanken haben.

<sup>\*) »</sup>Im Fall bes Kriegs ober Aufruhrs können bie Bestimmungen ber Grundsrechte über Berhaftung, haussuchung, Bereins: und Bersammlungsrecht von ber Reichsregierung ober ber Regierung eines Einzelstaates für einzelne Bezirke zeitweise, unter Berantwortlichkeit bes betreffenben Gesammtsministeriums gegen ben Reichstag, beziehungsweise Landtag, außer Kraft geset werben.«

mit uns fort und fort die große Mehrzahl ber tonfervativen Defin reicher bejaht hatten. Sierauf wurde abgeftimmt über ben Bufch: Die Einberufung muß in biesem Kalle fofort geschehen, so bit ber Busammentritt spätestens am 21. Tage, von Berfundigung ber Ausnahmemagregeln an gerechnet, flattfindet, widrigenfalls beriebt ohne Berufung erfolgt. Mehrere Raiferliche (Grumbrecht, Riba, Wurm u. f. w.) stimmten bafur, von und Reiner. Er wurde at 265 gegen 163 abgelehnt. Für Schmerling's Antrag erflarten in 336 gegen 66 Stimmen. Mur tonfervative Defterreicher und 20 glieber ber Rechten stimmten mit uns, Blomer, Bobbien, Cat, Graf Denm, Egger, Flottwell, Gombart, Mert, Radowis, Rotm ban, Binde u. f. w. Das zweite Minoritatserachten bes Inschuffes murbe gurudgezogen. Die Untragsteller vereinigten fich mit bem Thielau'schen Untrage, ber mit 222 gegen 206 Stimma gleichfalls abgelehnt murbe. Unfere Stimmen batten bejaht, mit Ausnahme von breien (Jordan, Lienbacher, Ofterrath) ober viern. wenn Polateck uns bamals schon angehörte. Funfzehn bis zwanig Raiferliche (unter ihnen Rieffer, Burm, Raumer von Dinkelsbild) hatten verneint. Der Untrag - ber lette über welchen abgeftimmt murbe - mar also burch ihre Schuld gefallen. Saym legt weiis ftens ein theilweises Geständnig ab \*).

Die Linke tobte und hatte entsehlich getobt bei ben Berhandlungen und Abstimmungen, mahrend sie boch einen halben Sieg errang. Wie sie diese Dinge auffaßte und wie schwach ihr Urtheil und trot allem Larm ihr Berhalten war, gab sie am Schluß aus noch durch protokollarische Erklarungen zu erkennen. In ber einen hieß es, die Deutsche Nation sei durch die gefaßten Beschlusse aus

<sup>\*)</sup> Die Bersammlung folgte nur halb bem Rath, ben erfahrene. Ringhet und ben das Beispiel solcher Boller ertheilte, welche Freiheit nicht me zu genießen, sondern auch zu bewahren verstehen. Rachbem durch bie Grundrechte die Suspension der Preffreiheit ausgeschlossen wur, war es freilich so gut wie unmöglich, in die "Sewähr der Berkassung" eine der artige Bestimmung wieder einzuführen, aber es hieß offendar die Sicher heit der Freiheit selbst wieder unsicher machen, es hieß den eigenen ver sassungsmäßigen Sewalten mißtrauen, wenn man ablehnte, daß in den Rothfällen des Krieges und Aufruhrs die Ausnahmemaßregeln auf alleinie Berantwortlichkeit des Gesammtministeriums sollten verhängt werden dürfen, wenn man mit dem Bersassungsausschuß das oft Unmögliche, die jedesmalige Zusammenderufung der Bollsvertretung bei mehr alle vier zehntägiger Dauer des Ausnahmezustands verlangte.

schlossen aus der Reihe berjenigen civilisitren Böller, welche eines ter allen Umständen gesicherten Rechtszustandes sich erfreuten, rtan durfe Gewalt für Recht ergehen u. s. f. Eine zweite Erirung lautete: »Die Unterzeichneten sind es sich, ihrer Nation id der europäischen Civilisation schuldig, ihrem ver neinend abzebenen Botum noch die Erklärung beizusügen, daß sie recht ohl es vermocht haben, diesen Beschluß in seiner ganzen Bedeung, wie in seinen möglichen und nothwendigen Folgen zu ermessen. Sie legen hiermit seierlichst Berwahrung gegen denselben ein. Tie leisem Ertreme befanden sich die Centren freilich nicht, doch sen von der Herrschaft der falschen Freiheitsbegriffe und Tendenz die Radien mitten in sie hinein. Sie hatten radikale Elemente sich ausgenommen. Ihre ohnehin nicht gar zu starke Grundsätzbeit begann mehr und mehr zu wanken.

Die Deutsche Zeitung (M 34) sprach von Schmerling's Sophis= m, welche Bogt »mit leichter Muhe wiberlegt habe.« Die Cenmforrespondeng bemerkte am 1. Februar, bie Freiheit werbe burch uspension nicht geschäbigt sonbern geschütt, und es habe Schmerig, beffen Berdienst hierin man nie vergeffen werde, wohl juge: nden, dies Argument fur fich in Anspruch zu nehmen, so febr ch die Linke bemuht gewesen sei, burch Unterbrechungen ihre abeichende Meinung zu erkennen zu geben. Um 2. Kebruar folgte bek eine Berdachtigung, die auf Schmerling bezogen werben Es war die Rede von verdoppelten Unftrengungen bas on Werdende von Neuem in Dunft aufzulofen, « oder bas Parlaent zu sprengen, wie eine »hervorragende Perfonlichkeit« geaußert ben folle, der man Schuld gebe, »feit dem 28. December bie intreminen gelegt zu haben.« In berfelben Nummer murbe geimnigvoll von dem eingelaufenen Schreiben eines bedeutenben taatsmannes gesprochen, worin die »erstaunenswerthe« Saltung r National= Verfammlung in den letten Bochen gepriefen werde, : auch dem Widerwilligsten Unerkennung ihrer politischen Tuch= Indeg war nicht die National=Berfammlung ifeit abnöthige. ndern blos die Erbkaiferpartei und beren Saltung gemeint, bie artei welche in benfelben Tagen, wo fie ben gefetlichen Gewalten e nothige Rraft weigerte und bie Berfassung baburch unannehm= r machte, Undere ber Storung bes Berbenben beschulbigte. Der beutende Staatsmann hatte weiter geschrieben, ber Biberwilligen en viel und fie triumphirten seit bem Botum über bie Erblichkeit :

der Erbkaiserlichen Schuld sei es aber nicht, wenn bas große Beck unvollendet feinem Untergange entgegengebe, und biefe Anficht sit bier und an anderen Orten vorherrichend und maggebend. Die Centrenkorrespondeng fette bingu: »Wie richtig letterer Ausbruk bie Sachlage bezeichnet, ift uns namentlich in ben letten Zagn mannigfach Gelegenheit gegeben zu beobachten, benn es handelt fi für uns barum folche Formen ju ichaffen, welche bem Bert bit wir grunden Starte und Dauer verleihen und ben Buniden bem ben Beg zu verlegen, welche ben Werth einer Berfaffung nur nach ihrer Beranderlichkeit und nach ben Perspektiven, welche fie eine maghalfigen Minoritat eröffnen, beurtheilen. Dit einem gewiffen Recht immerhin, wenn anders es nothig ift, fur bas abgeschafft Lotto : und Sagardspiel eine Art Erfat in bie Politit gu fchaffen; bie Majoritat ber Versammlung zeigt fich Derartigem wenig ge neigt; ihre jungften Beschluffe zeigen, bag fie bie Confolibirung be Baterlandes, die Begrundung eines in fich felber getragenen Recht zustandes will. Den großen Erscheinungen reiht fich bie geftriet nach ber gur Beranberung in ber Berfaffung bie Beiftimmung be Dberhauptes gefordert, b. h. bas absolute Beto festgehalten ift, murbig an. « Davon war nicht bie Rebe, bag wir, bag it Desterreicher, Partikularisten u. f. w. benn boch auch ein went mitgewirkt zu ben auf Konsolidirung zielenden Beschluffen. Defte wurde die Linke mehr und mehr kajolirt, mahrend wir berselben fogar ichroff entgegentraten. In ber Centrentorresvonbeng von 2. Rebruar wurden Bogt und S. Simon freilich ein wenig gebef meiftert, baneben aber auch fanft gestreichelt, und Lome, beite Schulz und Frobel Manner genannt, san beren Patriotismus nod Niemand zu zweifeln gewagt. Um 5. Kebruar melbete bie Con trenkorrespondeng von einer im Berfassungsausschuff, ber fic mit ber Revision ber Beschlüffe erster Lesung über ben Abschnitt von Reich, insbesondere über die &. 2. und 3. beschäftigte, erfolgte Abstimmung, und fügte nachdem man ohne Aufhoren von ber »Koalition« wie von ber ausgemachtesten Sache gesprochen hatte -»Es widerlegt diese Abstimmung in einem gewissen Grad bas Gerücht von ber Coalition ber Linken mit ben Defterreichern; bie Reprasentanten ber Linken im Ausschuff haben in iener Abfim mung gezeigt, bag fie weber geneigt find bie dupes ber fcmare gelben Politif vom 28. December zu werben, noch veffimifific bie einzige Rettung bes Baterlandes im entscheibenben Augenblid baDin geben werf en fie an der Abstimmung in der Pauls Bribe über ber ling'ichen Antrag über Belagerungezuffanb wekunt baben, mas fie von bem Miteintreten bes jegigen Defter-Dich in unfer Deutschland zu erwarten hatten, - auch extannt aben, daß die Majorität der Berfammlung weit entfernt ift den begigen Unfug zu billigen und zu fanktioniren, ber zur Beit in Defterreich und Preußen an der Tagebordnung ift.« So ftredte man abermals ber Linken eine Band entgegen, mabrent man mit andern nach Schmerling und jedem von uns; ber für feinen Antrag gestimmt, mit einem bic niger est hinzeigte. Dies und del Aehnliches war Borbereitung ber formlichen Berbindung ber Maiferpartei mit ber Linken. Die sonft Konservativen gewöhnten th mehr und mehr an ben Gebanken. Es hat an Barnungen wicht gefehlt, allein die Kaiferlichen borten und faben nicht mehr, wußten auch nicht mehr was fie sprachen, was noch bas milbefte Urteil ift. In ben Sigungen bis jum 3. hatten wir und bie tonfervatiben Defterreicher ben vollgultigen thatfachlichen Beweis geliefert, bag wir feine Berbindung mit ber Linken hatten und haben wollten und bunten. Am 5. hatte bie Korrespondenz von dem blogen Geracht einer Roalition gesprochen und von bemselben Tage an begann bas mittel = und unmittelbare Denunciren berfelben aufs Neue.

Den Anlag gab bie Prafibentenwahl für ben Rebruar, wiche int 5. vorgenommen wurde. Die Berfammlung mablte Simfon mit 261, Befeler von Schleswig mit 240 und Rirchgefiner mit 270 von 400, 490 und 343 Mitgliedern. Simfon fcblof feine Dant rebe mit einer Teugerung, wobei fich Mancherlei benten ließ. Inbem man bem Biele fich nabere, scheine ihm ber Zwiesvalt ber Deinungen, unter beffen Antrieb und Ginflug, bie National-Berfammlung ihre Arbeiten begonnen und fortgeführt, täglich mehr an Berechtigung zu verlieren. »Der Bollendung fo nabe, ba follten wir - und bas ift ber Wunsch mit bem ich schließe - bas atte Bort bes Somerischen Selben auch unter uns jur Bahrheit werben laffen : bag nichts barauf antomme, ob bie Bogel pon links ober von rechts fliegen und bag es ein Babr. zeichen nur gebe: bes Baterlandes Errettung !« Es war, wie man es nahm, gang unanstößig und recht schon - und boch wie zweibeutig. Saym findet eine seble Mahnung,« bie Einte fand eine neue Aufmunterung u. bgl. barin. Die Centrentorrespondeng vom 6. fagte: »Das Gerücht welches in ber Rational-Berfammlung furfirte und auch bereits in die Preffe feinen Beg umben bet. von Anerbietungen, welche von gewiffen ultramontanen und Defin reichischen Abgeordneten in Betreff ber Prafibentenwahl ber Einen gemacht, von letterer aber gurudgewiesen worben feien, wird w jener Seite ber, wie febr begreiflich in Abrede gestellt. Daß baffelbe gleichwohl nicht ganz grundlos gewesen, burfte unter anberm barand Bu fchliegen fein, bag bie Linke gum erften Dale bei biefer Bal ihren gewöhnlichen Candidaten, herrn heinrich Simon, mit einen neuen, herrn Schuler aus Jena vertaufchte. herr Simon foll bie Canbibatur biesmal entschieben abgelehnt haben, um nicht auf fic und feine Gefinnungsgenoffen ben Berbacht ju laben', als warn fie bei diefer Bahl mit ber Defterreichisch : ultramontanen Partei Sand in Sand gegangen, benn bekanntlich war es herrn Simon's Name den jenes Gerücht auf der beabsichtigten Roalitionslifte an erfter Stelle figuriren ließ. Jeber Patriot begrüßt gewiß mit Fre ben biefes erfte Somptom einer Abwendung ber ginten von ba unnatürlichen Allianz, in die fie bisber verflochten zu fein ichien. -Bas und an diese neue Bendung in ber Stellung ber Parteien noch zuversichtlicher glauben läßt, find bie Borgange im Berfaffunesausschuß bei Belegenheit ber Berathungen über bie 66. 2. und 3.c

Aber das Zusammenstimmen der Linken und der Raiserlichen bei Berantassungen dieser Art war alt und diese Borgange bewiesen baher um so weniger etwas. Noch viel genauer wußte die Deutsche Beitung Bescheid. Sie nahm die Gelegenheit wahr, der Linken ziemlich stark den Hof zu machen, und welch' eine Berlogenheit, welch' eine Rafsinerie entstellender heuchlerischer Rede sprach sich darin aus, wenn es in einem ihrer noch vom 5. batirten Korrespondenzartikel hieß: die Koalition beginne sich zu lösen, die Linke sandidaten der Linken, Ho. Simon, unsere Stimmen zum ersten Korsissenden angetragen, wenn sie für unsere zwei Kandidaten Mühlseld und Edel stimmen wolle, unser Unerdieten set entschieden zurückgewiesen, die Linke erkenne, wie schädlich für ihren Ruf des Bündniß mit und sei u. s. \*\* Nach der Lage der Dinge war

<sup>\*) »</sup>Gunftigere Sterne scheinen bem Deutschen Einheitswerke aufgeben 34 wollen! Der Genius bes Baterlanbes, ber über Deutschlanbs Jufunft wacht, lenkt auch die widerstrebenben Krafte zu bem einen gebeihichen Biele, ber Macht und Wohlfahrt unsers Bolles hin. Die Roulition, au

18 sehr natürlich, daß die antikaiserlichen Desterreicher, Altramoninen und Partikularisten nicht geneigt waren, für die Kandidaten Er Kaiserpartei zu stimmen. Indes stimmten sie großentheils, wir

beren beharrlichem Biberfpruche gegen Alles, mas bie Einheit zu forbern geeignet ift, bas gange Berfaffungewert zu icheitern brobte, beginnt fich ju lodern und ju lofen. Und zwar ift es bie Linte, welche zuerft von ber Berbindung, die sie zeitweise mit ben Defterreichern und ben Ultra: montanen eingegangen, jurudaufommen, fich berfetben gu fchamen fcheint. 3mei auffallende Thatfachen haben in ben letten Tagen bies bemahr: beitet. Bor ber neuen Prafibentenmahl hatte ber »Parifer Bofa ben Fraktionen ber Linken, junachft ber »Weftenbhalle« bas Unerbieten gemacht: ihrem Ranbibaten, B. Simon, feine Stimme zum erften Bor: figenben ju geben, wenn bagegen Jene an zweiter und britter Stelle fur zwei Randibaten bes Parifer Bofes, Muhlfelbt und Ebel, ftimmen woll: ten. Go hoffte man bie Ranbibaten ber Centren, Simfon, Befeler und Rirchgefiner, aus bem Felbe ju fchlagen. Bie man bort, bat "Beftenb: balla biefes Unerbieten entschieben jurudgewiesen und fo fant bei ber heutigen Prafibentenwahl zwar wol eine Partei : Opposition gegen bie Randibaten ber Majoritat, nicht aber, wie im December, eine funftliche Berabrebung, eine Roalition gur Berftellung einer funftlichen Majoritat im oppositionellen Ginne ftatt. Ein anberes bebeutsames Beichen von ber veranberten Stimmung ber Linken ift bies, bag im Berfaffungsaus: fouß die Mitglieder der Linken fich bei ber Borberathung ber §f. 2 und 3 fur bie zweite Lefung von ben Defterreichern und Ultramontanen unb fonftigen Partifulariften getrennt und fur bie unveranderte Beibehaltung biefer §g. geftimmt haben. Gingelne Meußerungen, bie babei gefallen, laffen mit ziemlicher Sicherheit vermuthen, bag biefer Umschwung in ben Unfichten ber ginten nicht ein bloß gufalliger und porubergebenber fei, fondern bag berfelbe aus bem Bewußtsein entspringe, wie nachtheilig fowohl fur bas Allgemeine, als auch fur ben eignen Ruf ber Partei unb ihre Geltung beim Bolte ein foldes unnaturliches Bundnig berfelben mit Denen fei, beren Abfichten, bie vom Bolte erfebnte Ginbeit um jeben Preis zu hindern und zu hemmen, leiber taglich mehr zu Sage fommen. Man hat oft ber ginten eine immerfort nur negirende und hemmenbe Richtung, einen Mangel patriotifcher Singebung an bas Allgemeine vorgeworfen. Wenn fie jest, wie es ben Anschein hat, die ihr fo eifrig ent: gegengebrachte Bunbesgenoffenschaft ber Ultramontanen, ber Partitula: riften und ber auf Storung ber Deutschen Ginbeit abzielenben Schuler Metternich's jurudweif't und fich auf bie Seite Derer folagt, welche mit allen Rraften nach ber Ginheit ftreben, fo wird man vollgultigen Grund haben und gemiß auch gern bereit fein, jenen Bormurf gurudgunehmen und einer Gefinnung Gerechtigkeit wiberfahren zu laffen, welche fich über Parteifeinbfeligfeiten erhebt, wenn es die Bohlfahrt nur bes Baterlanbes gilt. Bir miffen fur bas Baterland auch teine anbere Rettung, als

im Parifer Sofe mit ihnen, für Simfon als Prafibenten, a berntheils aber freilich fur Ebel bei allen brei Scrutinien. Die D.=P.= A.= Zeitung nahm fur bas Mal eine von mir berrührente auf ben Sachverhalt gegrundete Berichtigung auf. Es bieg bain u. a. - »Thatfachen alfo! Es verhalt fich bamit folgender maßen: Der Pariser Sof hat nie auch nur in ber entfernteffn Berbindung mit ben Fraktionen ber Linken ober einer berfelba geftanden, nie eine Berabrebung irgend einer Art mit ihnen getroffen, bat fie niemals beschickt, ift niemals von ihnen beschicht worden. Vor und bei ber letten Prafidentenwahl ift er auf ben Borfchlag bes »Cafe Milani« eingegangen, für Simfon, Befeln und Chel zu ftimmen. Der Lettere ift allerbings Mitglied ba Gefellschaft im Parifer Sofe, Mublfelb ift es nicht und war et nie. Go fteht es mit ben »Thatsachen« bes Korrespondenten ba »Deutschen Zeitung.« Und es war fo leicht, bas Bahre zu ertm: ben, wenn man nach Hörensagen berichten wollte; ja, die Unwahr scheinlichkeit ber Nachrichten, welche man fich gutragen ließ, be Erfindung, welche man weiter trug, lag für jeden aufmertfamen Beobachter auf ber Sand. Erft noch am vorigen Sonnabend um terftubte ber »Parifer Sof« ben, ben Ansichten ber ginten am me ften widersprechenden, von feinen Mitgliedern befchloffenen und un: terschriebenen Antrag Schmerling's, fo wie ben Antrag Binde's. Das ift bie »Roalition«, die fich zu lodern und zu lofen beginnt.« Ich fuge noch Folgenbes bingu: Die Berhandlungen gwischen bem Parifer Sofe und Milani maren mit Biffen bes Centren : Rlubs Rafino geführt, beffen Deputation auf feine Untrage erwiebert wurde, man habe bereits bas und bas mit Milani verabrebet. Rebenfalls mar bem Rafino : und bem Milaniklub ber Bergang genau bekannt, und Mitglieder diefer Kraftionen widersprachen in ber Paulskirche unter Meugerungen bes Unwillens ber frechen Luge. Mit einem Worte, es war notorisch, daß bie Berficherungen im Eingange bes berichtigenden Artikels vollkommen in ber Babrbeit

Berfohnlichkeit unter benjenigen Parteien, welchen es wahrhaft und ehrlich um die Einheit und Große des Baterlandes zu thun. Die Feinde der Einigkeit werden dann nur unter Denen zu suchen sein, welche nicht wie die Linke beim Zerreißen des Baterlandes die Entschuldigung anfichren konnten, daß auch sie die Einheit (als wenn das bei den Direktorislisten nicht auch der Fall gewesen ware), aber unter einer andern Form wunschten.«

jegrundet maren, und maren fie unmahr gewesen, so mußten fic vie Zeugnisse hiefür leicht beibringen lassen. Man wagte auch nicht it unwahr zu nennen. Die Centrenkorrespondenz wufte fich nur nit Kombinationen in ihrem oben angeführten Bericht vom 6. ju elfen, um einen halben Widerspruch zu begrunden. Rein Unbeangener kann die barin liegende verachtliche Perfidie verkennen. Die D. = P. = U. = Zeitung verfehlte nicht, in ihrer nachstfolgenden Rummer biefen Bericht abzudrucken. Die Deutsche Zeitung wiberief ihren Lugenartikel nicht und fummerte fich um die Berichtigung icht. Um 7. las man in ihr: »Die Republikaner scheinen es nach= trade zu fühlen, daß die Gemeinschaft mit den Gonnern bes Begerungszustandes ihnen eben so wenig Bortheil als Ehre bringen ann und ihr Zusammengeben an die Reise erinnert, welche ber topf von Thon mit dem Topfe von Eisen unternahm. blitif, um nicht zu fagen Patriotismus trauen wir ihnen zu,« . f. f. So verfuhr die Kaiserpartei in ihrer sich mehr und mehr tigernben Leibenschaftlichkeit. 3ch wendete mich an ein, ben Deutscheitungs = und Centrenkorrespondenten nabe ftebendes Mitglied bes afino mit Erinnerungen an bas, mas man ber Bahrheit, ber hre, den Rucksichten der gewöhnlichsten Klugheit schulde. Die ntgegnung lautete: »es ift schandbar, aber mas fann man machen?«

Die erste Lesung ber Verfassung wurde mit der Berathung er die bisher zurückgestellten Paragraphen der Grundrechte volidet. Die Versammlung beschäftigte sich vom 8. bis 13. Februar mit. Der Linken galt es dabei, wieder einzubringen, was ihr i der Gewähr der Versassung verloren gegangen oder nicht gereden war. Man konnte ihr Widerstand leisten oder ihr nachgen, wenn man darauf ausging, Alles zu verderben. Wir wersen ien Blick auf die Verhandlungen und Abstimmungen über die chtigsten Paragraphen.

An den §. 30 über die Steuerausgleichung heftete sich eine imasse von Verbesserungsantragen, die zum Theil auf bestimmte esteuerungssysteme, zum Theil auf das psociale Problem, den dut der Arbeit, das Recht auf Arbeit zielten. Hier wurde das isschweisende abgelehnt und ein nüchterner Beschluß gesaßt, welder doch lediglich das Princip der staatsbürgerlichen Gleichheit auch Beziehung auf das Steuerwesen seststellen sollte. Vorgängig

war ein verständiger präjubicieller Antrag von Mackowiczta genehmigt, wonach die in sämmtlichen zum §. 30 gestellten Rinoritäts erachten beantragten Bestimmungen nicht in die Grundrechte aufgenommen werden sollten, weil sie nicht hineingehörten. Unter den gegen diesen Antrag Votirenden sindet man in der Stimmliste nur ein paar Kaiserliche wie Scheller, nur ein Mitglied des Pariser Host, Tappehorn, und keinen der konservativen Desterreicher oder der Uramontanen. Ueber den Hauptbeschluß wurde nicht namentlich abgestimmt. Hätten aber die Desterreicher, Ultramontanen und Partikularisten dawider, oder hätten sie für die abgeworfenen Zusähe der Linken votirt, so wäre er nicht, sondern diese würden aufgenommen sein.

Um langsten beschäftigten Berfaffungsformen fur bie Regip rung ber Einzelstaaten, wobei bie Forberung ber maglosesten Bo faffungsfreiheit fich mit aller Kraft vordrängte. Die Linke fucht fogleich hier bas allgemeinfte Bablrecht als ein Grundrecht burd zusetzen u. f. f. Die Berfammlung genehmigte ohne namentliche Abstimmung (6. 43) ben Sat: jebe Deutsche Gemeinde bat af Grundrechte ihrer Verfassung: a) die Babl ihrer Borfteber und Bertreter. Bon ber linken Seite mar ber Bufat beantragt: mit Musschluß bes Bestätigungerechtes ber Staatsbehorbe. Er murbe abgelehnt. Gin Theil bes Centrums ftimmte bafur, von uns Reiner. Chenso verhielt es fich bei einer Reihe von abnlichen Bufabantra gen und bei ber Fortsetzung ber Abstimmungen über biefen Pard araphen. Die überüppigen Busabauswuchse rubrten gum Theil von Centrenmitgliedern felbst her. Namentlich wurde wieder ab gestimmt bei 6. 44 über ben Sat: Beichrantungen wegen Bal bungen und Bufteneien find ber ganbesgefengebung vorbehalten. Er wurde mit 181 gegen 157 genehmigt. Dawiber hatten einige von uns und einige mehr von ber Raiserpartei geftimmt. §. 45 »Jeber Deutsche Staat muß eine Berfassung mit Boltsvertretung haben« wurde am letten Tage (13.) burch Aufsteben am Indeg maren bagu mehrere Bufatantrage geftellt: »unter Ausschluß ber Bahl nach Stanben« - Deiner aus freier Wahl hervorgehenden« — »die Bahl ber Bolksvertreter gefdiebt nach allgemeinem Stimmrecht ohne Cenfus.« Sie wurden burd Aufstehen verworfen. Die »Roalition« bestand also auch bei bie fen Abstimmungen nicht, benn bie Defterreicher u. f. w. hatten mit ber Linken bie unzweifelhafte Mehrheit. Ueber einen weitern 3

fah: »Das Beto ber Staatsregierungen gegen die Beschluffe ber Bolksvertretung kann nur ein beschränktes fein« wurde namentlich abgestimmt. Er wurde mit 246 gegen 119 abgelehnt. Die Linke batte also fast gang allein bafur votirt. 3th finde in ber Stimmlifte unter ben Bejahenben Bonbun aus Felbfirch, ber uns indeß bamals, wenn ich nicht ganz irre, noch nicht angehörte, von ben Raiferlichen aber auch Reh. Dhne Namensaufruf wurde abaelehnt' bas Minderheitserachten: Die Reftstellung ber Berfaffungsform eines jeden Deutschen Staats ift Sache ber Staatsangehörigen nach einer andern Berfion — ber Volksvertretung. Nochmals wurde versucht, bei diesem Paragraphen bas Suspensivveto hineinzubringen, boch gleichfalls vergeblich. Sobann tam ein Bufat von Uhland, auf welchen die Linke großes Gewicht legte und fur welchen fie eben fo große Unstrengungen machte. Er war gegen Preugen gemungt und die Gelegenheit vortrefflich, unter bem unfoulbigften Unscheine Preugen einen Streich ju verseben, bie Berfaffung zu verderben und gegen fie einzunehmen. »Es war nur ju flar, fagt Saym, dag ber Sat in biefem Augenblicke nichts weiter als einen Streich gegen Preugen mar, beffen Autoritat berabzuziehen bie Gegner bes Erbfaiferthums begierig nach jeber Belegenheit griffen.« Allein ber Sat murbe mit 203 gegen 199 abgelehnt. Die Stimmliften ergeben, baff von ben konfervativen Desterreichern und ben Ultramontanen fein eintiger bejaht batte, bag dies aber von einer gangen Reihe Raiferliber geschehen mar, Biebermann, Grumbrecht, Jahn, bem Ermablen ber Centren Rirchgegner, Reh, Rumelin, Reudell, Burm, Bell 1. f. f. Bon den bermaligen Mitgliebern bes Parifer Bofs batten nur zwei, Tappeborn und Bogel aus Dillingen, von fpater Eintretenden die beiden Kurfinger, Lindner, Polatzed, Prinzinger, Bonbun und Wetbeter bafur, aber bawider die mit ben lettern Eintretenben: Gobel, Gipan, Raiferfeld, Raffl, und alle übrigen anwesenden damaligen Mitglieder, zwanzig und einige, votirt. Bir und mit uns die konservativen Defterreicher, die Ultramontanen wie Buf, Döllinger, Die Partifulariften wie Detmold, Gombart batten alfo abermals ben Ausschlag gegeben, indem 65 galt, einen Streich von Preugen abzuwenden, den bie ginte gegen baffelbe richtete und zu welchem sich mit ihr eine gute Anzahl von Freunden bes Erbkaiferthums verband. Dan halte mit ben That sachen jene Leußerung Sanm's zusammen. Aehnlich war ber Berlauf bei ben noch übrigen Abstimmungen. Bum Schluß forbent bie Linke, daß ber rücktändige Theil der Grundrechte sofort revidit und als in zweiter Lesung beschlossen sofort als endgültign Beschluß verkündet werden solle. Ueber die erste Hälfte des Antrags war kein Widerspruch, die zweite wurde abgelehnt, insbesondere auch von unserer Seite. Wir werden noch hören, wie tres alledem und alledem die tugendhaften Denunciationen wegen Molition, « lediglichen Negirens und Daraushinausgehens, daß Alles verdorben werde und nichts zu Stande komme, ihren unablässigen Fortgang hatten.

Die Raiserpartei marf in solchem Mag und mit folder Ginseitigkeit alle Thatigkeit und Rraft auf bie Dberhauptefrage und hatte fo fehr babin gebrangt, bag alle biefe boch fehr wichtigen Dinge mit einer Saft abgethan wurden, welche jebe gehörige Dru fung und Rritif und felbft alle gebubrende und nothwendige Bur bigung ihrer Bichtigkeit ausschloß. Wenn nur ein Beschluß für einen Erbkaiser erlangt murbe - bie Verfaffung mochte bann in ben übrigen Theilen noch fo fehlerhaft, unannehmbar, unausführber ober lebensunfähig fein. Un Warnungen, mas biefen Puntt be trifft, fehlte und hatte es nicht gefehlt. 218 am 14. December über bas absolute Beto abgestimmt werben follte, wurde von pier gig und einigen Abgeordneten eine Erklarung bes Inhalts einge reicht, es laffe fich nicht annehmen, bag Deutsche Rurften eine fo schwache Krone, einen fo untergeordneten Beruf annehmen wir ben, wie bie National-Berfammlung biefe Krone, biefen Beruf mache. - Die Unterzeichneten verwahrten fich bemnach gegen ben Be schluß über bas suspensive Beto. Binde's Name ftanb poran und es folgten viele Namen von Ultramontanen, Partitulariften, for fervativen Defterreichern: Detmold, Sanben, Bothmer, Phillips, Belder, Jurgens u. f. w. Geit bem 14. December war bie Ber fassung nun aber burch fo manchen Befchluß noch viel unannehm barer gemacht, und ich habe es, entgegen ben herkommlichen m mahren Behauptungen und Darftellungen, nachgewiefen: iene Befchluffe tamen nicht von unferer Seite, fonbern burch bie Rabelit figkeit, burch faliche Unfichten und Buhlerei ber Raiferlichen mit ben Radikalen hinein, und die konfervativen Defterreicher, Ultramontenes und Partifulariften waren es, burch welche ahnliche und folimmet Beschluffe beseitigt, verfohnende tonservative burchgebracht murben.

## Berhandlungen zwischen Desterreich und Preußen im December und Januar.

In ber ersten Abtheilung wurde ermähnt, daß zwischen Olmut und Berlin im December und Januar über bas Deutsche Berfaffungewerk verhandelt worden fei. Wir muffen jest ausführlicher auf biefe Berhandlungen kommen, bie jedoch leiber in ein fehr betrachtliches Dunkel gehüllt find. Leiber! Denn nachdem mehrere Regierungen mit justimmenden Erklarungen hervorgetreten maren, traf bie balb naber zu erörternbe Preugische Rote vom 23. Januar ein, mit ihr beginnt bas unmittelbare und hochft bebeutfame Gin= wirken ber Rabinette, insbesondere bes Preugischen auf bie gefammte Thatigkeit ber National : Berfammlung fur bas Berfaffungswerk und boch ift die gange von jener Rote batirenbe berbeigezogene und fich einmischenbe Preußische Politit fo wenig als bie Desterreichische völlig zu verstehen und mit Sicherheit zu beurthei: len, fo lange man jene Berhandlungen nicht gur Genuge fennt. Die Aftenstude, welche fich barauf beziehen, find nicht veröffent: licht, auch ben Preußischen Rammern unter benen nicht vorgelegt, burch welche benfelben Aufschluß über bie betreffende Politik bes Preugischen Rabinets gegeben werden follte. Bas die Tageblatter barüber berichteten, mar ein verworrenes miderspruchvolles Gemifch von Salbwahrem und Salbfalichem, berubend auf ungenauer Runde und von den Tagevorurtheilen und Parteitendenzen fart gefärbt und entstellt.

Mus ber f. g. Defterreichischen Dentschrift ift (I., G. 512) ber

Inhalt einer Preußischen Depesche vom 19. December mitgetheilt. beren wir uns hier erinnern muffen. Die Defterreichische Dent schrift fagt weiter, jener Note fei bann eine zweite gefolgt, bie eine Eintheilung Deutschlands in Kreise (Wehrherzogthumer) mit milb tärischer Verschmelzung und gemeinsamer oberfter Juftigpflege und bie Aufstellung einer ftarken Centralgewalt beantragt habe. Defterreichische Regierung fei in ber Sauptfache auf Diefe Bo schläge eingegangen, fie habe nur bas Staatenhaus beanftanbet \*), gemeinsame Bolksvertretung in ben Rreifen vorgeschlagen, vor ab lem aber Berftanbigung bezielt über bie materiellen Mittel, um ber Revolution entgegenzutreten, bie nach ihrer Anficht nicht war ten wurde bis fich bie Regierungen über bas Definitivum geeinigt hatten; fie habe alfo vorberhand Berftartung bes Proviforiums burch bas Fürstenkollegium und Aufstellung einer bewaffneten Racht bei Frankfurt gewollt. Darauf fei bann bie vertrauliche Depeide bes Berliner Rabinets an Graf Bernstorff vom 21. Januar am Begrundung ber Cirkularnote vom 23, erfolgt.

Bufolge ber Desterreichischen Denkschrift sieht es nun so and, als waren die Unterhandlungen von Berlin aus eröffnet und als seine Borschlag wegen der Kreiseintheilung von dort ausgegengen. Der Verfasser der Denkschrift scheint indes von den Sacha doch keine ganz richtige Kunde gehabt zu haben. Das Hannoversche Kabinet pflegt in diesen Dingen gut unterrichtet und sehr genau zu sein, und in der Hannoverischen Denkschrift vom 1. In 1849 wird des Vorschlags der Kreiseintheilung ausdrücklich als eines von Desterreich ausgegangenen erwähnt. Ich glaube, Grund zu haben, das Nachstehende für richtig, zum wenigsten dem Absplächlichen am Nächstehende für richtig, zum wenigsten dem Absplächlichen am Nächsten kommend zu halten, indem es auf ziemlich übereinstimmenden und nach allen in Betracht kommenden Umständen glaubhaften Mittheilungen beruht.

Die Fragen, welche die Preußische Note vom 19. December behandelt, waren von Olmus aus in Berlin, und zwar schon Beit der Verkundung des Kremsier Programms, gleichzeitig mit ober unmittelbar nach derfelben in Unregung gebracht; von Defer reichischer Seite gingen in der That Vorschläge wegen einer Kreib

<sup>\*)</sup> Wir erinnern uns, Schmerling außerte in ber Minifterialtonferen an 5. Januar, die Defterreichische Regierung habe nicht verlangte, bas in Staatenhaus gur Mitwirfung bei ber Berfaffung berufen werbe.

nrichtung aus. Diese Borschläge enthielten jedoch querft nur all: mein gehaltene Umriffe. Das »reprafentative Element gegenüber r Erekutivgewalt« murbe von Unfang zugegeben. Es follte aus m Rreisen hervorgeben, beren Babl porerft aber auch noch nicht mau bestimmt mar. Auch bavon war nicht die Rede, ob die besterreichischen Bundesländer einen der Rreise bilden sollten oder b Desterreich mit feiner Gefammtheit eintreten wolle. Bor allen Dingen follten bie Grundlagen einer Bundeserneuerung überhaupt mb insbesondere ber Bertretung bes Bolkes bei ber Centralgewalt eftgestellt werden, und man suchte fie in jener Gruppenbildung. Die Dimüter Borfchlage liefen fodann in ihrer bestimmteren Geftal ung barauf hinaus, bag etwa feche Kreife errichtet werben follen, und zwar fo, daß Defterreich und Preugen jedes einen bilben mb vier aus ben übrigen Staaten gebildet wurden, benen bie So: tige von Baiern, Burtemberg, Sachsen und hannover vorzustejen batten. In diefen Rreifen follte Gemeinsamkeit bes beermeiens, ber Rechtspflege, ber Bermaltung ftattfinden, fie follten gemeinsame Rreis = Ständeversammlungen erhalten und burch lettere Ausschüffe gewählt werben gur Bolksvertretung bei ber Centralgewalt, welche ihrerseits durch fechs aus den Kreisen Delegirte zu bilben sein murbe. Den Preufischen Austaffungen murbe zu Enbe Deembers entgegnet, bag Desterreich, nachbem alle Preufischen gander, wenigstens bis auf einen geringen Reft, in den Bund aufgenommen worden, nur mit feiner Gesammtheit in eine erneuerte Bundesverfassung eintreten könne. Das Preußische Kabinet erfarte fich um die Sahreswende - feine Geneigtheit mochte zwei Bochen mahren — im Besentlichen mit ben Defterreichischen Borhlagen einverstanden, worauf Graf Rechberg an die koniglichen Dofe von Munchen und Stuttgart, so wie von Brenner an Die on Sachsen und Sannover abgeschickt murbe, um bort vorbeeitende Berhandlungen anzuknüpfen. Die Berhandlungen maen bis jum Abschluß geführt, als von Preugischer Seite noch n paar Unstände erhoben wurden. Namentlich wurde ge= unicht, bag bie Rreife, um ber Gelbftftanbigfeit ber fleineren Staaten nicht zu nahe zu treten, minder fart centralifirt werben, nd die gemeinsamen Kreis-Standeversammlungen wegfallen moch= Die Ausschuffe konnten auch burch die einzelnen Stanbeverimmlungen gemählt werben. Um bie Mitte bes Januar fant bie jache fo, daß Graf Brubl in Olmut (am 11.) erschien, um biefe

Defiberien entgegen einer Defterreichischen Depesche vom 7. munt lich anzubringen, worauf bas Desterreische Rabinet bem Grafa Trautmannsborf eine Depefche zusendete, worin es, obwol nicht gang einverstanden, doch auf jene Difiberien einging. Demgemis kamen in einer vielbeschrienen Note vom 17. Januar Die Defternis difchen Berfassungsibeen über die Rreife, bas Direktorium u. f. ! nochmals zur Sprache. Das Direktorium follte fich auf bie Ge sammtleitung der auswärtigen Angelegenheiten (boch ohne dem Ge fandtenrechte der einzelnen Rreise Abbruch zu thun) auf Rriegene fen und Marine, auf gemeinschaftliche Sandels : und Bollgefetze bung beschränken, bas Nähere über die neuen Bundeseinrichtmaen jedoch dem Zeitpunkte vorbehalten bleiben, wo die Rreiseintbeilum in's Leben getreten fein murbe. Die weitere Abficht mar, bas Dre jett Ramens ber Regierungen ber Frankfurter Berfammlung von zulegen, und von Defterreichischer Seite murbe nunmehr vorgefche gen, biefelbe, je nach ber Stellung, welche fie annehmen wurt, auch allenfalls aufzulöfen, und sowol zur Sicherung biefer Dafte gel und zur Bewältigung möglicher revolutionarer Bewegungen # ju befferem Schube ber fubmeftlichen Grenze in ber Rabe w Frankfurt ein Armeekorps von 40,000 Mann (unter bem Befile bes Königs von Burtemberg) jufammenzuziehen, zu welchem Pre Ben die eine, Baiern und Burtemberg die andere Salfte frie wurden. Benn nun auf biefe Beife Defterreich mit ben ting chen Sofen fich geeinigt hatte und in ber Berfassungefache bie 30 tiative ergriffen, so rechnete bas Defterreichische Rabinet sowel a bie Nachgiebigkeit ber kleineren gurften als ber National-Berfam lung und somit auf eine friedliche und angemeffene 25sung be Deutschen Frage \*).

<sup>\*)</sup> Wann und wie viel Kunde Schmerling von biefen Berhandlungen wie Borschlägen aus bem Oesterreichischen Kabinet erhielt, kann ich nicht gen, glaube aber annehmen zu mussen, baß er gleichzeitige und aussen liche nicht erhielt. Mehrere Umstände, auf welche wir noch komme werden, begründen diese Annahme. Als er sich in Olmäs und Bindbefand, hatten die Dinge noch keine bestimmte Gestalt. Bu erinnen bei man sich hier aus seinen Erläuterungen in der Ministerialkonserungen er äußerte beauftragt zu sein, auf rasche Vollendung der Verfassen bestimtstet beinzuwirken, und ferner seiner Aeußerungen, daß das Destreichische Kadinet seine Anträge dis nach vollendeter Verfassenstetung sich vorzubehalten gedenke, und daß er den Eintritt Destreich

Eine birefte Erwiederung auf die Defterreichischen Mittheilunm vom 17. Januar erfolgte nicht. Das Kabinet in Olmug ftanb t ber festen Erwartung einer abschließenden Erklarung über bie rebeten Stipulationen, als es burch bie ermahnte Preugische Detiche vom 21. und die Cirkularnote vom 23. hochlich überrafcht urbe, welche lettere bereits am 12. festgestellt gewesen fein foll. Die Berhandlungen waren nur jum Theil fchriftlich, jum anbern beile blog mundlich und mit großer Geheimnigbefliffenheit ge-Ibrt \*). Bon Preußischer Seite erfolgten Mittheilungen boppelm Art nach Dimit, Die einen von Seiten bes Ministeriums, eiche mehr mit ber in ber Cirkulardepesche vom 23. fich bekun= mben Politif im Einklange maren, bie andern unmittelbar pom Bnige, die den Leußerungen des Ministeriums mehr oder minder ibersprachen, und auf die Eintheilung in Wehrherzogthumer und ne auf beren Grundlage zu errichtende Bundesverfaffung binausefen, worin Desterreich bas Scepter, Preugen bas Schwert Deutschmbs zufallen follte und bgl. In ben hochsten Regionen Berlins Impften balb siegend, bald besiegt bie entgegenstehenden Parteien erer, welche eine Gefammtverfaffung fur alle Bundesftaaten und eter, welche bie Errichtung bes Bunbesftaatse mit Preufen an er Spige bezweckten, berer, welche mit Defterreich Deutschland buffituiren und berer, die wider Desterreich operiren und bie Gebenheit fur Preußens Bergrößerung benuten wollten. men Worten, es mar in ben hohen und hochsten Spharen Berlins in Rampf ber lebendig wieder erwachten Ideen von 1785 und Mus diesen Umftanden erklaren fich die anscheinenden Bi= 806. mprüche, welche in ben verschiedenen glaubhafteren Aufschluffen ber die ganze Werhandlung stattfinden.

Preußen und Desterreich — bies ist zunächst in's Auge zu fasn — waren bei ben Unterhandlungen im December und Januar kincipiell darin einig, daß ber Bund zu Recht bestehe und daß

in ben zu Frankfurt projektirten Bunbesstaat fur unmöglich halte. Man betrachtete also im Desterreichischen Rabinet bas Frankfurter Projekt als einen im Ganzen unpraktischen Bersuch, ben es ungestort bis zu Ende führen, aber nur in soweit gelten lassen wollte, als man babei in ber zweiten Lesung auf annehmbare, mit ben Desterreichisch-Preußischen Bersfasungsibeen mehr harmonirenbe Beschlüsse kommen würbe.

<sup>\*)</sup> Borin ber Grund zu suchen fein mag, baß man dem Bevollmachtigten in Frankfurt teine, ober boch teine genaueren Mittheilungen machte.

man von biefem Puntte auszugeben habe. e hachten nicht a eine nadte Berftellung ber fruberen Buftanbe, be wollten die neue Berfaffung auf ber Grunblage ber fruberen errichten, Bete waren nicht einverftanben mit ber Art und Beife, wie bas Bafaffungswerk in Frankfurt behandelt wurde, b. h. mit bem bort be liebten Konftruiren ohne Rudficht auf bas Bunbesverhaltnis # rechtliche Bafis aller Entwickelung, bem Ronftruiren gemäß im Principe einer fouveranen Befugnig ber National = Berfammling Mur die eine Partei in Berlin wollte auf bas Projekt ber Rent furter Raiserpartei eingehen, ohne jeboch - wie nicht blof ans biefen Berhanblungen, fonbern auch aus ber Cirtularnote von 23. welche größtentheils ihr Wert mar, erfichtlich ift - über bas Die cip ber beiben Rabinette bifferirenber Unficht ober geneigt und ge willt zu fein, die Gagern'ichen Ibeen zu aboptiren ober and nur gelten zu laffen. Much nach ihrem Sinne follte tein Deutsch land mit einem barin aufgegangenen Preußen erfteben, sonbei biefes die herrschaft wo möglich über bas gange Defterreichil Deutschland erhalten und hierzu bie Gagern'iche Partei und bent Berfaffungsplan benutt werben.

Da man in dieser Beit über bie Defterreich : Preufischen Bo banblungen nichts Genaues und Berburgtes vernahm, fo tonte fich auch eine eigentliche Meinung barüber nicht bilben. Die Desterreichische Rabinet tam etwas fpater auf feine Borichlage bie neue Einrichtung ber Bunbesverfaffung gurud. 280 wir beme berichten wird bann auch jur Sprache ju bringen fein, welche nahme fie fanden und welcher Rritit fie von ben verschiebenen De teien unterworfen murben. Sier nur bie Bemertung, bag Defe reich positive Borschläge gemacht ober in Borschläge eingewills hatte, von welchen man jedenfalls nicht wird fagen tonnen, baf ? unbedingt von der Hand zu weisen gewesen waren; Boridi welche allerdings einer beutlichern Gestaltung bedurften, aber Thunlichkeit einer folchen in fich schlossen und als Grundlage terer Berhandlungen, ja auch weiterer fruchtbarer Entwickelum # bienen geeignet maren. Defterreich bot ein Deutsches Parlament in migliebiger, boch in eben ber Form, wie es Segenftant Bunfche und Strebungen ber freifinnigen Patrioten bis aum Bo jahre 1848 gewesen, vielleicht in ber zwedmäßigften. bie Desterreichischen Vorschläge vom December und Januar beim geworben find, liefen fie auf bie Ibeen bes Baffermann'ichen &

auf Bolfevertretung beim Bunde vom Rebruar und bie n'ichen Margibeen binaus Als jener Antrag geftellt worben batte bie Deutsche Zeitung gefagt: »Das Deutsche Unterwird eine Berfammlung von Abgeordneten, Die am Leichteften en Bahlen ber verschiebenen Deutschen Rammern bervotund zu einem vereinigten ganbtage zusammentreten. Das be Unterhaus ift ein Strebeziel ber Baterlanbefreunde. In im 20. Mars 1849 gehaltenen Rebe erinnerte Gagern an bie ersten Abtheilung S. 16 mitgetheilte Punttation, welche und feiner nachften Rreunde Rorderungen vom Darg. 1848 t und bie von den Bevollmächtigten Burtemberge, Deffenftabte, Naffaus und Preugens gebilligt wurden. Geforbert le nothwendig anerkannt wurde ba nun freilich eine sinbeit situng bes gesammten Bunbesvereins unter einem Dberhaupte. babei ift von keinem Erboberhaupte bie Rebe und es kann baran gebacht fein, benn man wollte Defterreich nicht andin, fondern fprach vom gefammten Bundesverein, und wie ben hörten, geftand Gagern ju, bag man ju einem Direttommen muffe wenn Desterreich im Bunde verbleibe. In unktation wird benn auch ferner bie Rothwendigkeit eines en Bundesgliedern oder ihren Delegirten« bestehenden Dberanerkannt. Genau ift bies freilich feine Direttorial-Dherleiläuft aber boch im Wefentlichen auf bas Direktorium, wie uns, mit fo großen Befugniffen bes Praffbirenben, vorge n war ober auf einen Raifer mit einem, nur freilich nicht egutachtenden Reichbrath, in jedem Kalle auf die Ibeen binvonach ben Fürsten ein beträchtlicher Untheil an ber Oberleioerben follte. Wie es mit ber einheitlichen Oberleitung gemar geht aus Gagern's weiteren Anführungen bervor: ber von Burtemberg hatte felbft vorgeschlagen, bie Leitung ber ben Ungelegenheiten »unter ben bringenben Berbaltniffen jest vorwalten« in die Sande eines ber Deutschen Regenlegen, und in bemfelben Sinne eines blogen Provisoriums thstande hatte sich ber Konig von Preugen zur Uebernahme verleitung bereit erklart, in eben biefem Sinne Gagern bauch fonft von ber Oberleitung beffelben gesprochen. Auch terhaus ber Punktation follte gewählt fein »burch bie ftanbis Rammern ber einzelnen Deutschen Staaten. Die Compe 28 Bunbesoberhauptes follte fich erftreden auf Bunbesback

wefen und Bolfsbewaffnung, auf möglichste« neinfchaftlicht ber Befetgebung, befonders über Beimatwefen u. f. w. auf she beiführung« eines gemeinschaftlichen Spftems für Zollwefen u. f. enblich auf bie Berftellung gemeinschaftlicher attiver Bertretung te Bunbes im Auslande. Endlich follte bie befinitive Beichlufinden über biefe Dunfte auf bem »bisberigen Bunbestage« unb »veile haltlich ber Genehmigung ber beftebenben verfaffungemäßigen G malten in ben einzelnen Bunbesftagtene erfolgen. Ueber bas 216 war nun die National = Berfammlung fachlich und principiell und Sagern's Unführung meilenweit hinausgegangen. nach Berlefung ber Punktation: »Sie feben bag bie Mint, welche fich bamals bemüht haben einen Ausgangspunkt zu fuden bereits eine fehr breite Grundlage fur bie Entwickelung bes Bus besftaats gelegt hatten.« Aber man befand fich feit ber Souverand tatsproklamirung nicht mehr auf biefer Grundlage, befand fic burd bas ultraunitarische Berfaffungsprojekt, burch bas Streben mi Errichtung eines Preugischen Erbfaiferthums, burch bie Berfehmit jeber ber alteren ahnelnben Berfaffung im völligften Gegenfate # ibr. Sagern felbit traf es, mas er in jener Rebe ben Rabifitt fagte: »Wenn bie Margrevolution zu Refultaten geführt bat, & nicht bie erwunschten find, fo haben bie am Meiften ben Bouwi auf fich felbft gurudgulenken, bie am Deiften fich von bem 200 gangspunkt entfernten und eine anbere Bahn einfclugen auf Gefahr bes Rudichlags bin, als bie große Debrheit bes Boltes fe eingehalten wiffen wollte.« Jene einen Ausgangspunktsuchenben, in jener Grundlage ihn findenden Manner waren felbft von biefer surudgetreten und hatten auf die Gefahr bes Rudfchlags bin eine gang andere Bahn eingeschlagen. Fast unbegreiflich ift, es, wie Gagern in berfelben Rebe fagen tonnte: wich barf mich beffen be rühmen, daß ich ohne beirrt zu werden, an bemienigen bis jest fc gehalten habe, mas ich, fo lange ich im öffentlichen Leben wirtfem bin, als bie mögliche aber auch nothwendige Lofung bezüglich ter Ronftituirung bes Baterlandes gehalten habe.« Defterreich ! fand fich jest auf ber Grundlage ber Marzvunktation Gagent und feiner Partei, Defterreich hatte jest eine Reubildung biefer Grundlage, hatte namentlich eine Bolksvertretung wie feber Punftation geforbert worden, jugestanden ober felbft vorgetile gen. Sagern und beffen Partei forberten jest einen unitmifdet Stadbound hatten in biefem Sinne Recht, aber allgemein genote

n und nach ihren eigenen Märzsforderungen Unrecht, wenn sie ten und klagten, Desterreich wolle kein »Bolkshaus« zulassen, derstrebe der Einrichtung einer Bolksrepräsentation bei der Eenzugewalt. Es war mit Preußen völlig einverstanden, daß ein epräsentatives Element« der stipulirten, obschon nicht der Frankerter Art zu bilden sei. Ein Parlament nach den Franksurter verstellungen wollte und konnte auch Preußen nicht zulassen, wenn wußte was es wollte, über das Wesen und die Wirksamkeit wes solchen sich nicht täusschte und sich selber treu und mit Desterzich einig darüber blieb, daß der Neubau auf der Grundlage des landes und daß also kein Preußisches Erbkaiserthum zu errichten i. Troß dem wurde Desterreich fort und sort allein beschuldigt, ine Nationalrepräsentation zulassen zu wollen.

Bas die Kreiseintheilung betrifft, so hatte auf ihr die Deutsche erfassung beruht, seitdem Maximilian I. und die Stände das eich wieder in Ordnung gebracht. Anf dem Wiener Kongreß itte Preußen (durch Hardenberg) vorgeschlagen, die Bundesverssung auf die Kreiseintheilung zu gründen. Im April hatte unter n Bundestagsgesandten ein sliegendes Blatt cirkulirt, das einen erfassungsvorschlag darauf basirte. Ein ähnliches vertheilte Maxiagern um diese Zeit. Auch in dem Preußischen Vorschlage vom mit (I. 160) kommen die sieden Einheiten oder Gruppirungen und ehnliches kommt in Bunsen's zweitem Sendschreiben vor \*). Die

<sup>\*)</sup> Borfclag fur bie unverzügliche Bilbung einer vollftan: bigen Reichsverfassung währenb der Berweserschaft, zur Bebung ber innern Unftande und gur fraftigen Darftel: lung bes Ginen Deutschlanbs bem Mustanbe gegenuber, zweites Genbichreiben an bie National-Berfammlung (vom 5. Sept. 1848). Bunfen halt barin ber Rational-Berfammlung ihre Rechenfehler por und polemifirt speciell gegen gewiffe Leitartitel ber D .= P .= A .= Beitung, welche Ausbruck ber Auffaffung ber Centrenpartei maren. In einem berfelben war bie Forberung eines Staatenhauses betampft, in bem anbern gefagt, Preußen fpiele ein boppeltes Spiel, inbem es fich fo ftelle, bag es von bem Gelingen bes Einheitsplans wie von beffen Diflingen Bortbeil gieben tonne, ohne fich felbft in Gefahr zu feten, mogegen Bunfen bas nothaebrungen abwartenbe Benehmen« Preugens in Schus nimmt. Er führt aus, Deutschland muffe eben fo gut ein Staatenhaus und einen Reichsrath mahrent bes Berfaffungswerks haben als fpaterhin. Um baju ju gelangen, muffe man Reichstreife berftellen. Gine wefenhafte Grund: lage bafur finbe man allein bei ber bisherigen Bertheilung bes Bunbes: heeres. Die Rreiseintheilung muffe fich moglichft an die Bertheilung ber

ung ber Groß Areisverfaffung murbe jeber noch weit Riegel porge machte in Deutschland einen schwer zu be fcoben haben, mas ihr freilich die Reinbichaft ber Partei erweden mußte; bie auf eine Bergrößerung Preugens abzielte. Dan int schwerlich in ber Unnahme, daß bier ber vornehmfte Grund ber Bemuhungen Derer ju fuchen fei, welche jum Abbrechen ber Pris Bifch = Defterreichischen Berhandlungen brangten.

Die Forderung Defterreiche, mit feiner Gefammtheit eintrein ju wollen , eröffnete große Ausfichten und erregte große Bedenfen. Man ftritt nach einiger Beit eifrigft bafur und bamiber. Bir fom men barauf gurud. Dan tonnte Breifel erheben, ob Defterrich entgegengefommen fei foweit es vermoge, ober ob bie Deutschm Großmächte in jenen Unterhandlungen gezeigt, bag fie mußten mat Deutschland bedurfe und ben Billen batten ibm gerecht ju merben, auch auf Roften ihrer partitularen Intereffen: aber nicht begrundet erscheint in jedem Kalle die vor und nach wieberholte Beschulbigung ober Bebflage auch ber Freunde Defterreichs, baffelbe verneint nur, habe teinen positiven Bebanten, mache teinen bestimmten at berweiten Borfchlag, wenn es fich benn einmal auf bas Frantfuter Berfaffungsprojekt nicht einlaffen wolle ober konne. Diefe immet und immer wiederholte Klage und Beschuldigung ift jebenfalls und ber Seite aller Derer vollkommen unberechtigt, bie nicht blos felbft teinen praktischen Berfaffungeplan aufzustellen vermocht, fonbern obenein burch ihren unpraktifchen, ihr Befteben auf bemfelben und ihr Verschreien eines jeben anbern und burch ihre Dachinationen eben jedem andern in ben Weg getreten find. Jene Rlage und Befdulbigung war indeg fubjettiv gerecht, benn man erhielt von ben Desterreichischen Borschlägen zu wenig genaue Runbe. Der

Rationalwehr anschließen. Die Bevollmächtigten ber feche Ronige mit ben ben Reichsrath ju bilben haben, bie Reichstreife bie Grundlage M Staatenhaufes fein, und bas Alles fei teineswegs wber alte Bunbestig-Die Centralgewalt muffe bie Bertvetung nach Außen einer Grofmadt übertragen, und biefe Großmacht werbe im Allgemeinen Preugen feit Diefe Ibeen und Borfchlage wurden gerade von bem Theile ber Ratie nal-Berfammlung, ber Preugen an bie Spite bringen wollte, ignorit ober weit abgewiesen. Wir tommen balb barauf, wie bie Politit bit Preußischen Partei ihren bobepuntt in ihrem Reiftertheile erreicht. nach welchem fie ihre gange Rechnung auf Preufen fellte und fich babet boch nicht um Preugens Billen und Rath befammerte.

vurf hat Desterreich unfäglich geschabet, bie ihm nachtheiligen miffälligen Befchluffe und Dagregeln ber Rational-Berfamm: , die Operationen ber Preufischen Partei und bes Preufischen vernements unfäglich geforbert, Die Schritte ber Großbeutschen ver Schwebe gehalten und beirrt, die Biderfacher ermuthigt, Duth ber Freunde gelähmt, bie Ralamitat bes Preugischen derbundes »mit Benigen ober Bielen« ermöglicht und mittel: berbeigeführt. Dies Alles wurde wenigstens jum Theil veren ober verhutet fein, wenn bas Defterreichische Rabinet ben jandlungen über die Kreisverfaffung, fobalb fie gescheitert und it zur Bloglegung geeignet geworben maren, Deffentlichkeit ben hatte. Freilich murbe Defterreich wegen feiner Borichlage, n fie vermuthet ober bekannt wurden, boch gescholten. am meiften begrundete Vorwurf hatte wegfallen muffen, wenn Raterialien zu einer handfesten Widerlegung nicht gefehlt hatten. 1 erregte die Geheimhaltung an fich felbft ben schablichen Ber-.. Und hatte man etwa einander biefelbe jugefagt, ober welche nbe man bafur haben mochte: Die Sache Defterreichs und Derer e eine Berfaffung erftrebten, in welcher es feine Stelle fanbe, n ben weitaus großeften Schaben bavon. Preugen mußte ben in ber Reftaurations = und Mediatifirungs = und Bergrößerungs= Gewaltgelufte und Absichten beffer zu vermeiben.

Auch über jenen, auf die Auflösung der National = Bersamm= fich beziehenden Desterreichischen Borschlag bier nur ein paar iufige Worte. Er transpirirte, er wurde im schlimmsten Sinne mmen, migbeutet und außerft wirkfam benutt, bie Deinung mehr gegen Desterreich ju stimmen. Wegen biefes Punkts ite letterem die Beheimhaltung der Berhandlungen die größesten Much bei ben Desterreichischen Abgeordneten, bei ben listen wurde badurch Migtrauen und Unwille erregt. htere Theil ber Demofraten hatte bie National = Berfammlung affen vor bem Bolke heruntergeriffen und (am 18. September) fo gewaltsame und schmähliche Sprengung berfelben betrieben, bagegen die von Desterreich beabsichtigte Auflösung gar nicht Buerft hatte die Linke MUes gethan, jest that Betracht kam Preugische Partei mit ihr um die Bette alles Mögliche, bem tichen Parlament ben schlimmften Untergang, ben parlamen: ben Bankerott zu bereiten. Aber am Seftigften und jum 1 mit bem innigsten Behagen ließen gerade Die über bie Defterreichische Absicht fich aus, welche bie Urfe Deterreidifde »Feinbseligkeit gegen bie National=Bersamm « paren ; bie an wenigsten ein Recht jur Beschwerbe batten, bie fich auf ben Beit ber »Thatfachen« gestellt, als offne ober masfirte Revolutionist bie Centrerevolution herausgeforbert, Defterreichs Musichlus peijs tirt und betrieben, ibm ans Leben gegriffene, ibm ben Rrieg klart hatten und machten. Die ungarteften Angreifer und Soul ber Defterreichs forberten bie garteften Rudfichten und fanben bi schredlichfte Berbrechen in beren Mangel. Sie wußten in ihm Polemit fehr geschickt bas Rorps von 40,000 Mann flatt alle to gumente ober nach allen Argumenten als Schrecklib und Schaute gegen Desterreich aufzustellen und Preugen zu rubmen, bas & be Theilnahme an bem Desterreichischen »Berrathe geweigert, ibn be burch vereitelt habe \*). Wenn freilich jenes Korps in ber Rife

<sup>\*)</sup> Man wollte eine Meußerung ber Preußischen Rote vom 23. Januar beife beuten, bie Preufische Regierung shabe geglaubt, bie Deutsche Rati fei ju ber Rorberung berechtigt, bag ber Berfuch, auf bem von ben Den fchen Regierungen theils gefehlich angebahnten, theils jugelaffenen B gur Ginigung ju gelangen, moglicht por auferen Demmungen gefill merbe«. Bie wir horten, mar es aber auch bie Intention bes Def difchen Rabinets, bag bie Rational-Berfammlung ungebemmt ibre Ber faffungsarbeit vollende, und nach einer nicht gar ju langen Beit rief Preugifche Regierung, bie fo gut wie bie Defterreichifche ibre Rouff tuante aufgeloft, nicht blog bie Preußischen Deputirten ab, fonbern fellte gerabegu an ben Reichsverwefer bas Anfinnen, bie Auflofung ber Ratie nal-Berfammlung auszusprechen. Im 16. April erfchien ber Dberk & icher in Frankfurt mit bem Auftrage, benfelben baju ju bewagen. Gie por feiner Abreife von Berlin mar an bas Reichsminifterium telegre phifch gemelbet, bas Berliner Rabinet werbe Jemand mit wichtigen Isf tragen an bas Reichsminifterium fenben. Borin bie letteren beftanben, mußte man nicht. Gagern und beffen Anbang bofften wie immer Chi ftiges von Berlin. Inbef mar bie telegraphifche Depefche befannt & worden und die Gagern'iche Partei befeitigte verschiebene bringliche I trage ber Linken in jenen Tagen burd hinweisung auf bie von Ball angefündigte Genbung. Der Oberft gifder tam, feine Antunft w nicht zu verschweigen, mas er aber brachte - ben ermahnten Auftrag @ ben Reichspermefer — wollte und mochte man nicht tund geben. ber Erzherzog entschloffen gewesen, auf bas Anfinnen einzugeben; fo bill fich allenfalls bavon reben laffen; allein ba er fich zur Auflofiene be Rational-Berfammlung nicht hergeben wollte, fo warbe burd # werben bes Fifcher'ichen Auftrages bas Dbium gegen Preufen get worben fein. Darum fagte man, Rifder babe blog ben Auftrag, bie Berhaltniffe angufeben. Es ift fcwer zu glauben, bas berm bifft

m Frankfurt zusammengezogen worden ware und mit imposantem ingerzeige auf die Einigkeit der Deutschen Großmächte zurückgeziesen hätte, so ware unsern Zuständen der tiefe Schade, unserer ieschichte der böse Flecken der schmählichen Ausstände in Pfalzeladen und Sachsen wohl erspart, und wir hätten im schlimmsten alle nicht viel mehr eingebüßt als die letzten traurigsten Parlazentsberathungen, die klägliche Selbstaussöfung der Deutschen Nazwalz Bersammlung. Im günstigen Falle würde die letztere eine hemvolle und fruchtreiche Verhandlung mit den Regierungen gezsogen, etwas Erwünschtes oder doch etwas Gedeihliches zu Stande ebracht haben.

In Radowit Denkschrift vom 27. November 1847 heißt es: Es giebt kaum einen wahren und großen Fortschritt für Deutschmb, wenn Desterreich sich bem entzieht« — Desterreich war aber itgegen gekommen und hatte beibe hande geboten — »nur im insersten Falle barf die innigste Gemeinschaft mit dem alten Kaizestaate momentan aufgegeben werden.« Man glaubte sie in Berzitate aufgeben zu sollen, ohne daß ein außerster Fall eingetreten weren wäre; Preußen ging einseitig voran, schroff auftretend in Esache ob auch sein in der Form, Desterreich bloßstellend — werum?

Sachverhalt nicht tennen follte ober man hatte ein abermaliges Beifpiel, wie fehr bie guhrer ber Gagern'ichen Partei bie lettere uber fehr wich: tige, ju wiffen fehr wichtige Dinge im Dunteln liegen. Benug, Saym fagt in feinem Schlufbericht S. 157, er (ber langft erwartete Rommif: farius ber Preußischen Regierung) brachte feine Abanberungevorfchlage. und mas brachte er benn? Im Preußischen Staatsanzeiger ftanb bie Abberufungeorbre ber Preugischen Abgeordneten. Diese batte er in ber Tafche, biefe und bagu ben Auftrag, »fich bie hiefigen Berhaltniffe angufebena. Radbem man von Berlin aus ben Reichsverwefer ju bewegen gesucht, bie National-Bersammlung aufzulofen und bem Konige von Preußen bie provisorische Centralgewalt zu übertragen, murbe bort bie Behaups tung aufgestellt, die lettere tonne ohne die Rational-Berfammlung nicht forteriftiren und biefe Behauptung wurde eine Grundlage ber Politik bes Preußischen Rabinets in ber nachften Beit, und Bederath, bem biefe Dinge boch in ihrem Busammenhange bekannt fein mußten, gab fich balb barauf bagu ber, biefe Preußische Dottrin in ber zweiten Berliner Rammer auszuführen: abermals ein Beifpiel, wozu Berfangenheit in falfchen Ibeen und migverftanbener Gifer auch Rebliche und Bohlmeinenbe in biefer permirrten Beit brachten. Doch genug bavon an biefer Stelle. Bir werben auf ben Gegenftanb gurudtommen muffen.

## Die Preußische Cirkularnote vom 23. Januar.

Während bie Berhandlungen mit Desterreich im Sange warm hatten fich in Berlin bie verschiebenartigften Ginfluffe geltend # machen gefucht. Der Konig war nicht mit bem Ministerium, bie fes nach allem Unschein in fich felber nicht einig. Bei bem & nige und ber altpreußischen Partei bominirten ber Gebante an bei Recht und die Nothwendigkeit ber Ginigung mit Defterreich wat Ubneigung gegen bie Frankfurter Principien und Projette. anderen Geiten war man biefen meifthin auch nicht fonberlich ge wogen, munichte aber, bag Frankfurt und bie Gelegenheit benutt werden möchten, wobei die Ginen vielleicht mehr an Deutschland, bie Undern gewiß mehr an Preugen bachten und Beibe von ber Deutschen Sache, won ber Binheite fprachen. Durch biefe »Deutsche« Partei einzuwirfen und bas Preugische Rabinet au & nem Entschluffe nach ihrem Ginne ju bestimmen, boten Ditgliebe ber Gagern'ichen Partei ju Frankfurt alle Krafte auf. Die Dan tei mar jugleich übermuthig und verzagt. Inbem fie Defterreid aufgegeben, auf ben kleinbeutschen Plan fich geworfen und ju Bermirklichung beffelben biplomatifirent ein Spiel binter ben Sow liffen begonnen, mar fie freilich von bem Standpuntte ber Come ranitat ber Nation weit gurudgetreten. Erog bem hatte fie fich it ber Omnipotenzidee feit Sagern's Schreiben an ben: Ausschus von 5. Januar erft wieber recht befeftigt. Gie brangte gum Bollenben ber Berfaffung, um ben wiberftrebenben Regierungen eine fertige Thatfache entgegenzulegen. Go beffimmt wie je nahm fie bie

Miene an, als werbe man allenfalls burch Revolte Preugen jum Bunbesftaat, aur Annahme ber Kaifermurbe, Die Mittelftaaten aur Unterwerfung notbigen. Auf ber anberen Seite brangte fich Ehr aber auch das Gefühl auf, daß fie, daß die National-Berfamm= bing keineswegs allmächtig fei, und man borte fie baber in Ginem Ithem gegen bie Bereinbarung und jeglichen bem alten Bunbe dinelnden Berfaffungsplan, jede babin zielende Ginigung Preugens und Desterreichs veroriren und Drohungen mit ben Preugischen Beionetten gegen Defterreich, revolutionare Drobungen gegen Preufen schrecklich zu hören ausstoßen und wehklagen: wir bringen nichts mehr zu Stanbe mas Gewicht bat, wir richten uns felbft zu Grunde, nur die Regierungen konnen unferer Berfahrenheit ein Ende machen und eine gemeinsame Richtung berbeiführen; ber Plan, über welchen fie fich einigten, mare ber beste; es ift bie bochfte Gefahr im Berguge und fie bleiben ftumm! In biefem Einne fchrieb auch Raumer, als bie Dberhauptsfrage vorgenoms men wurde. Allein bas waren schwache Stunden ober belle Auunblicke. Man wollte boch nun einmal ben Bunbesstaat mit bem Erbkaifer haben und barüber einigten fich bie Regierungen ficher Defterreich und Preugen unterhanbelten. Gebieben biefe Anterbandlungen zu einer Einigung ber Deutschen Großmächte, fo brute aus bem Berfaffungsprojekt ber Raiserpartei nichts werben, ter alfo Alles baran gelegen fein mußte, Preugen und insbesonbere en König zu gewinnen, jene Unterhandlungen zu vereiteln. Biele ichmen als gewiß an, bag fich Camphaufen nach Berlin begeben, m in biefem Sinne zu wirken, obicon er mit ber Gagern'ichen dartei und beren Ibeen und Tenbengen feineswegs völlig einveranben war. Sobald Palmerfton vernommen, bag eine Einis ang amischen Dreugen und Desterreich im Berte fei, mußte uch Bunfen in Berlin erfcheinen, um befto nachbrudlicher perfonch auf ben Ronig einzuwirken \*). Gelbft in ber Rational : Ber=

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, ob es richtig ift, baß Palmerston noch besondere Unterhanbler nach Berlin schickte. Im Englischen Interesse lag es, baß der Preußische "engere Bund", ben er und die Gagern'sche Partei betrieben, von der Donau und dem Abriatischen Meere abgeschnitten, sich im Norden nicht zu weit ausdehne. Man wollte Palmerston's Einwirken darin erkennen, daß die Preußische Note vom 23. Januar das Deutsche Gebiet der Riederlande und Danemarks vom engeren Bunde ausschloß. — Preußen wurde zur Gründung eines solchen und zur Annahme des Kaiser

fammlung mar bei ber zweiten Lefung bie Oberh motberblichte schwer burchzuseben, wenn man bis babin tei 21 fimmenbe & flarung aus Berlin hatte. Go wie man icon ber ber erften & fung auf bie Abstimmungen burch bie Berficherung einenwirken ch fucht, bag Camphaufen's Diffion Erfolg habe, bag eine Rote mi Munich unterwegs fei, ebenfo brangte man in Berlin zum Gif einer folden burch die Berficherung, in Frankfurt werbe bie lichkeit votirt fein, wenn diefelbe anlange. Die »Girkularnetein bie Preugischen, bei ben Deutschen Regierungen beglaubigten Sie fionen .« von welcher jest ausführlicher bie Rebe fein wirb. wute eben am 23. unterzeichnet, indem man babei mit Beftimmtheit m nahm, bag es geschehen werbe. Mus bem faiferlichen Lage in Krankfurt war bas Botum für bie Erblichkeit als unfehlber be porftehend fo wiederholt und mit fo genauen Stimmberechnungen in Berlin angekundigt, bag man bort feft baran glaubte und ein gelnen Berichten entgegengesetten Inhalts, woran es auch nicht mangelte, allen Glauben verfagte. Eine Stimmberechnung, welche einem von biefen Berichten beigelegt war, wurde in Berlin beis delt und erwies fich bis auf eine Differenz von brei ober wie Stimmen vollkommen zutreffend. Bon ber anderen Seite beite man binzugefügt, daß die National = Berfammlung zuverläffig und ichlechterbings von ihrem Berfaffungsplane nicht gurudtreten mate. und bag alfo bie argften Berruttungen bevorftanben, wenn Dren fen barin nicht eingehe. Go eigenfinnig und eigenfuchtig war fet lich nur die Raiferpartei. Indeg benutte fie mit Glid ihren Gi genfinn, die Drohung mit bemfelben, bie Unterftellung, als fei eben sie die National = Versammlung und ihre Meinung die Rei nung bes Deutschen Boltes. Es war nur richtig, bag ohne ter Mitwirfung nichts Gescheibtes und Gemeinsames in Rrantfurt # Stande fommen fonnte, und fie fagte aut Caesar aut nitil; es war nur richtig, daß ein Theil bes Deutschen Bolfes bie ju m ftrebende Einheit einzig in ber Form bes Erbfaiserthums und in ie bem nicht-unitarischen Verfassungsplane Rudtebr jum alten Bunde erblickte, bag im Allgemeinen unbegnugfame und überspannte Sbet

thums ermuntert und angetrieben, im Jahre 1806 von Frankreich burd Tallenrand, jest von England burd Palmerfton. Rapoleon hatte et bei seinen Einladungen nicht ehrlich gemeint. Ob Preußen nöttigen galle thatliche hulfe von England zu erwarten gehabt haben wätze, midte sehr zweiselhaft sein.

ver die gesammte Reugestaltung vorherrschten, und dies mar alrbings ein bofer Umftanb bei ber bamaligen allgemeinen gage ab ber befonderen, in welcher fich Dreufen befand. Gehr richtig urbe in ber D.=P.=A.=Beitung barauf hingewiesen, bag bie Berbung Deutschlands täglich mehr Fortschritte mache, mabrent man eber in ber Paulskirche noch unter ben Regierungen zu einem Ichluffe gelangen konne. Bu ben bebenklichsten Beichen biefer Berhung gehore ber Ausfall ber Bablen ber Stanbeversammlungen a verschiedenen Staaten, in Thuringen namentlich und in Sach: m, wo der souverane Unverstand, die Leibenschaften ber unreifen Raffen und gleich eitle wie unfähige Ruhrer bie Bugel mehr und iehr in die Sand bekamen. Un einer anderen Stelle wird noch won die Rebe fein, wie die eigentlich revolutionare Partei gleich: itig alle Bebel ansette. Die Grundrechte maren eben recht geleen gekommen. Eben jett kamen in ber That bie Früchte ber reiten Bafis, bes allgemeinen Bablrechts, ber übertriebenen Konffionen erschredend hell ju Tage, insbesondere auch in Preugen \*). bei ben bortigen Wahlen zeigte fich zweierlei recht beutlich. trachtlicher Theil bes Bolks ließ fich noch von bem Glauben lein, die politische Freiheit liege im Ruin ber Regierungen, Unfamfen gegen biefe fei mit bem Kampfe fur bie Freiheit ibentisch. bur ju Biele mahlten aus bloger Unzufriedenheit mit ben Miniern und um ihre Oppositionsluft ju bugen folche Manner, von enen bekannt mar, bag ihre Tenbengen auf Berftorung bes Staa-5 hinausgingen. Die Demokratie hatte ihre gangliche Unfähigkeit

<sup>\*)</sup> Auch hier, hieß es in ber ministeriellen Zeitung, »fallen die Wahlen nichts weniger als tonservativ aus. Es ist zu besorgen, daß die Preußische Regierung durch die Austösung des früheren Reichslandtags nichts gerwonnen haben wird. Da die von dem Könige oktropirte Berfassung der neuen Reichsversammlung freies Feld eröffnet, so gehört es nicht zu den unwahrscheinlichen Dingen, daß die Preußische Regierung dald wieder an der Grenzlinie der Unmöglichkeiten angelangt sein wird. Müste in dem Falle zu einer neuen Austösung geschritten werden, so würde man von einem anomalen Zustande in den andern übergehen, und man hätte nichts als die Militärgewalt, um wenigstens die äußerliche Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten. Durch die Militärgewalt kann man wol passwen Gehorsam erzwingen, allein der aktive Gehorsam, ohne den kein Staat auf die Dauer bestehen kann, ist dadurch nicht zu begründen; vielmehr gehört dazu eine geregelte, allerwärts anerkannte Staatsversassung und bie gleichmäßige Achtung vor dem Geseh, u. s. f...«

jum Gestalten trot aller noch fo beutlichen Sell rfobrung nicht eingesehen. Auf die intelligenten Mittelklaffen 1 burchand fein Berlag. Sie wußten nicht berauszufinden aus ber bloffen Rorgele ber alten Opposition. Gie schmachteten nach Rube und forberte Schutz gegen die anarchische Partei von ber Regierung, bie ft aber nicht au Rraften tommen laffen mochten; fie wollten Die nung, aber auch liberal peroriren und über Reaftion lamenting fie verlangten nach einem festen Buftanbe und faben nicht ein, bet mit der Verfassung vom 5. December ein folder unverträglich was bag bie Regierung fich bamit vergriffen hatte, bamit nicht meint tonnte; fie hatten mitgeholfen burch überfvannte Rorberungen, bis bie Regierung fich ju folchen Koncesfionen verleiten laffen und wollten nun boch nicht zugeben, bag bas Auswuchfige zuruche nommen wurde und ftimmten in bas Gefchrei über Berrath, went bie Regierung bamit umzugehen ichien, abzuschneiben, was nicht bleiben und hinzugufugen, mas nicht fehlen burfte, wenn - nicht in Belgien, bem Mufterlande jener Berfaffung und nicht 1832, sondern in Preugen 1849 - ein geregelter und bauerbafter Be faffungszustand eintreten sollte. Go batte man eine rabifale, viel leicht anarchische Preußische ganbesversammlung ju erwarten, it fich mit ber Frankfurter Versammlung und Centralgewalt gewis nicht vertrug; man fab Preugen auf's Reue in bie taum ubet mundene innere Berruttung gurudfinten und alle Sanbe vell mit fich felber zu thun bekommen, in bemfelben Mugenblide, wo mat es an die Spige stellen und mit Defterreich und balb Europe brouilliren wollte, damit es Deutschland helfe. Uns erregte biefe Lage ber Dinge erneute Bebenken gegen bas Erperiment, es mit einer folden Berfassung und mit einer Preufischen Dberleitung zu versuchen. Bon einer solchen war nach unserer Anficht gerate nichts weniger als eine energische und fichere Rubrung, nicht meniger zu erwarten, als bag fie mit einer folden Berfaffunt Deutschland regieren konne. Bas aber biefe Berfaffung, betrift fo erschien fie uns zu einem fehr betrachtlichen Theil als Probat unfruchtbarer und bestruktiver Ibeen und bas Deutsche Boll # erfüllt von übertriebenen Forderungen bei viel zu geringem Ibc und Leiftunge: und Aufopferungevermogen und Billen, an fcwal in Selbstbeherrichung und Mägigung wie Erfahrung, au arm a erhaltenben und auferbauenben Ibeen, um in bie Form jener Bo fassung, so viel an ihm lag, bas Leben hineinzubringen, obne web

hab bielelbe eintweber raich wieber untergeben ober mit werberblich niefen tonnte, Rolgen , welche bie ber Rationaleitelleit fchmeichelte die fillesionen und Deklamationen ber Urbeber und Gonner bes mitmifchen Berfaffungsprojekts vorausfichtlich benn boch nicht abtienben vermochten. Wir meinten - auch in Berlin war man biliveis ber Anficht - bag eben in ber bamaligen Situation bringender nothig fei, ale eine möglichft balbige Ginigung Allen gwifchen Defterreich und Preugen. Gie verfpreche allein, Mufalls am Erften und Sicherften Abitife ber Roth, wenn fle mit Mernftliche Ginleitung einer mabren Reform ber felibern Berfaffing, Mir Gemahrung bes Befentlichen amb De gilich en ber Bittige Rorberungen ber Ration in fich fchliefte. Die Raiferpartet bei hante bie Gefahr verfunbenben Domente nicht, itrte aber gange Mauber ben Charafter ber Berfaffung, ju beren Abschluß fie trieb, twiel Schabliches und bas fie felbft als foldes ertannt, and, Inimeis gegen ihren Billen, bereits hineingefommen mat. Gie wie über und über eingenommen von ber Bortrefflichfeit ibres Bertes, fie erblichte ein Universalmittel für alle Krantbeiten und Abeben bes gerrutteten Baterlanbes barin. Benn man nur bie Meicheverfaffunge rafch vollende und einführe, meinte fie jest ian, fo wurden alle, ertremen Richtungen leicht niebergebaltet den; und bebachte viel zu wenig, daß fo gewaltige Abneigum und Krafte entgegenftanben ; baf ber Berfuch ber Borwirfile hung biefes Berfaffungsprojekts nothwendig Alles in bie gefähre de Gabrung bringen mußte, bag bie extremen Richtungen eben meiter nichts brauchten, um wieber bas freiefte Spiel gu befont met und daß fie felbst und ihr Anhang für ben bevorftebenben Mall fchwerlich die genügende Kraft befag, biefelben zu gugetn. Sie maßte bie Rabifalen gemahren laffen, wenn es galt, ben au erwere anben Biberftanb gegen bie Ginführung ber Berfoffung gur ibeis winden, fie batte gegen die Revolutionärs fein gutes Gewiffen; lain ungebrochenes Schwert mehr, fie mar eine neue mit bemotras lichen Elementen verfente Partei, Die vorbinnige tonservative Debes beit war gesprengt. Allein fie trieb athemios, nur raft zu volls landen, bas bieß auf bem ifolirten fonveranen Bege zu verbarnen und Befchluffe au faffen, bie am Enbe mit bem, mas bie großes Ben und machtigften Staaten beabfichtigten ober gubuloffen cenebat waren, im fchroffften Biberfprud fanben, Sie glaubte fiel unb felt , wie Baffermann's Beitrebergebie Seunstvelberin : fich muttiell

E

ses bebarf nur bes Ausspruchs einer fchen Bunbe macht, um bas Uhrwert in Gang zu bring ! als Penbel m bienen. Diefen Ausspruch erwarten wir von Stunde au Stunde von Berlin, wohin Aller Augen gerichtet find. Dabei rechnen mir auf bas unabweisbare Intereffe ber Preugischen Regierung. Da Gefühl ber Selbfterhaltung wird machtiger fein, als alle Rudlie ten einer berechnenden und vielleicht zu furchtsamen Politika Id lich wurde in Berlin gesprochen, Preugen follte fich burd bel weitaussehendfte Unternehmen retten, Deutschland belfen, um fi felber Sulfe ju ichaffen. Zuch im Berliner Rabinet icheinen Go fichtspunkte biefer Art auf ben Entschluß, mit ber Rote berbens treten, wefentlich eingewirft zu baben. Gewiß ift, bag von Den gischen Staatsmannern bie Unficht gebegt wurde, bag ber innen Berruttung, in welche Preugen burch bie Demofratie gebracht wer ben, und ben von ber lettern noch ferner brobenben Gefahren an besten baburch zu entkommen sei, bag man auf bie Frankfutte Plane eingebe, bie projektirte Reichsverfaffung annehme und bier burch bem Ueberfluthen ber Demofratie in ber eigenen Lanbeitet fammlung einen Damm entgegenfete, inbem man fur fich unb at Einzelstaaten hoffte, bag mit ben Stanben weit beffer auszulbemitt fein werde, wenn eine Reichsversammlung und Reichsgewalt we handen fei. Allein man hatte lange geschwankt und schwankte met. ba auch dem Gingehen in die Krantfurter Projekte fo große Die berniffe entgegenftanben, gleichfalls Gefahren babei gu fürchten we ren. Hannover brang in Berlin fortwährend barauf, baf Brie gen insbesondere in ber Dberhauptsfrage felbft mit Borichian berausgebe. Dies aber fette bie Ginigung vor Allem mit Defin reich voraus, wogegen von Seiten berer mit allen Rraften goein wurde, welche die Oberherrichaft Preugens im Sinne batten und Defterreichs schwierige Lage und die Gagern'iche Partei bentt wiffen wollten. Die reichsminifterielle Zeitung melbete aus Bert ber Olmüger Borfchlag vom 17. Januar (ber aber boch nach f nem Sauptinhalt entgegenkommenbe Rudaugerung gewesen wur folle ben Konig porzugsweis bestimmt haben, ber ihm fchen a 13. porgelegten Note vom 23. feine Buftimmung zu geben. nun bieg es weiter in ber Raiferpartei, bas Defterreichifche Sall net hatte ben Ronia beffer tennen follen, ber nicht ber Denn fc um eines ganbergumachfes Willen - welcher ibm nach ben ber beten Stipulationen eben nicht werben follen - feine Wildt #

n bas Gefammtvaterland zu vergeffen; bie Geschichte werbe einft bubrend barthun, wem Deutschland es verbante, bag es nicht och einmal um die Früchte seiner Unftrengungen und Leiben beogen worden u. f. f. Die Geschichte burfte erharten, bag es bie leftiffenheit ber Raiserpartei mar, woburch bie bamals angebahnte bon fehr nahe Einigung zwischen Preußen und Defterreich verindert und bewirkt wurde, daß Preugen abbrach, um feinen igenen und welchen Gang ju geben, bag man bem Könige bie luftimmung zu ber verhangnigvollen Rote abbrang \*), um bie lussicht auf ganbergumachs für Preugen offen zu halten, worin hließlich bie Früchte ber Unstrengungen und Leiben Deutschlands efteben follten. Genügend motivirt erscheint es nicht, viel eber veideutig, befrembend mar es ficher, freundschaftlich ficher nicht. ug schwerlich, mitten in Unterhandlungen mit einer zweiten fo the befreundeten, fo engverbundeten, fo viel bedeutenben Dacht griffen, wie vom Baun abzubrechen, bie jum Ginfchlagen eines tgegengesetes Begs bestimmte Rote ichon am 12. ober 13. fest: ftellt zu haben und als wurde nicht von fern an fo etwas gecht, gleichzeitig noch vertraute Sendboten zu ichicken und bie Un-:bandlungen fortzuführen. Man foll von Berlin aus nach Diut zu erkennen gegeben haben, nur ber Konig, nicht aber bas abinet fei bis babin einverstanden gemesen. Bielleicht luftet bie efcichte noch ben Schleier, ber biefe Borgange bedt. Möglich, 8 bann die Preußische Regierung gerechtfertigt ober entschulbigt fteht. Bahricheinlicher burfte fein, bag ein wenig anmuthenbes ilb von Operationen enthüllt wird, auf welchem fich bie ftets iber Defterreichische Intriguen u. bgl. entruftete Raiferpartei nicht Engelsunschuld barftellt und bas einer Warnungstafel mit ber sschrift gleicht: eine parlamentarische Partei soll nicht biplomati= en, am wenigsten, wenn sie ben Anspruch fouveraner Entschei: ing erhebt. Man wird annehmen muffen, es hatte geschickt fein Uen, daß die Note gerade vom 23. batirt mar, an welchem in r Paulsfirche die Erblichkeit - abgelehnt murbe, und bas mar

<sup>\*)</sup> Bas bies betrifft, so hat man bekanntlich wiffen wollen, baß ber Erlaß ber Rote, wenn nicht hinter bem Ruden, boch im Grunde ganz wiber ben Billen bes Königs erfolgt sei, was mit bem balb barauf erfolgten Rudtritt bes Ministers (Bulow's) zusammenhange, ber bie Rote kontrassignirt, und ber, beiläusig gesagt, gewiß zu ben ehrlichsten unter ben Preußischen Staatsmannern gehort.

benn freilich fogleich jum Anfange ein Diggef 30 abler Ber bebeutung für ben neuen Aft ber Politik ber Epige in in Pressen.

Radowitz legte fich ben Inhalt ber Note als »Bermittehne amifchen ben Ertremen« folgendermaßen gurecht. I. Die Defend difche Frage. Die beiben Ertreme: 1) Defterreich gang außethal Deutschland, 2) Desterreich innerhalb Deutschland ober fatt in Bundesftaats nur bie bisherige lofe Berbindung. Statt beffent Preugische Note: Der Deutsche Bundesftagt einschlieflich Dein reichs - innerhalb bes Bunbes ein engerer Berein. II. Die Die bauptsfrage. Die beiben Ertreme: 1) Der Preugische Geblafet, 2) die bisherige Abmefenheit einer Centralgemalt. - Statt beffer bie Preugische Note: eine fraftige Centralgewalt - aber fein Ertie fer. III. Die Bereinbarungsfrage Die beiden Ertreme: 1) Die Rational = Berfammlung konftituirt allein und ausschließlich , 2) 🗱 Berfaffung wird allein burch schliefliche Buftimmung (ber Regis gierungen) beenbigt. Statt beffen die Preufische Rote: Recein gige Berftanbigung. Bir muffen uns bas befannte Aftenftid bes aber genau ansehen.

Die Preußische Regierung sprach fich im Gingange ber Ret über die Stellung ber Regierungen, Preugens insbesonbers, ju National-Berfammlung und beren Aufgabe aus. Zeugerft fconmi berührte fie die Position, welche man in Frankfurt angenommet. und erklarte zugleich eben fo zierlich, baf fie gleich ben meiften beren Regierungen auf ihre freie Buftimmung, alfo auf ben Ben einbarungsgrundfat nie verzichtet habe, bag es aber rathfam fc über Bereinbarung ober Souveranitat ber Berfammlung nicht # ftreiten, dag Preugen nunmehr mit bem Berfuche einer vorgang gen Berftanbigung entgegentomme und bag es bierzu erforbeilig bag bie Deutschen Regierungen vor ber zweiten Lefung mit ihm Erklarungen hervortraten. Diefe follten burch bas Reichsminis rium der National-Berfammlung zur Ermägung übergeban webs - einzeln. Wie konnte aber bas Preugische Rabinet babei. bei ber Beschaffenheit bes Frankfurter Berfaffungsprojetts auf Uebereinstimmung rechnen, von welcher es fprach? Die Debie ber National = Versammlung fand ihre Burde und ihre Pflicht # gen bas gesammte Baterland barin, bag fie ihre Souveranitat be baupte und überspannte Beschluffe faffe. Bie bies Reichsufus rium etwaige wiberftrebenbe Erflarungen behandeln wurde, beüber tonnte fein 3meifel fein. Rach einer weiteren Teufenung wer

ber Preußische Bevollmächtigte mit umfassenden Instruktionen verssehen, worauf es nun allerdings vornämlich und wesentlich ankam. Wein es wird sich und ergeben, daß er deren entweder keine hatte oder sie doch Jedermann und insbesondere ben Bevollmächtigten der keineren Staaten, die sich zu besonderen Konferenzen mit ihm verstnigten, trot dem dringenden Angehen derselben vorerst verheimslichte.

Es war erfreulich und bankenswerth, bag bie Preugische Regierung einen Borfcblag gur Berftanbigung machte. Diefer Borfolag war jedoch fur die Sache ein fehr ungludlicher. Es war babei von Errichtung eines Staatenbaufes ober boch irgend einer organischen Gestaltung ber Gefammtheit ber Regierungsbevollmachtigten zu etwas bem Aehnlichen nicht bie Rebe. Bielmehr fchien Die Preußische Regierung, indem fie baran erinnerte, daß fie vergeblich fo etwas vorgeschlagen, anzubeuten, bag fie biefen Gebanten Auf eine feine Beife gestand fie ihre bisherigen aufgegeben habe. Unterlaffungefunden ein und suchte fich eben fo fein zu rechtfertigen und ihr Berhalten in ein möglichft gunftiges Licht zu feben. Allein biefes hatte boch offenbar in einem Gemisch ober Bechselspiel von Rathlosigkeit, Salbichritten, verlegenem Buwarten ober ichlauem Sinhalten bei Ruckgebanken und geheimen Planen bestanden. Es litt febr verschiedene Muslegungen. Seit bem Marg maren von Berlin vielbeutige Busagen und Magregeln ausgegangen, burch welche bie Ibeen und Erwartungen in gang Deutschland balb gefteigert bald gebampft aber nicht befriedigt worben. Man hatte pon bort aus in die Bewegung anspannend hineingegriffen und fie fich bann boch felbft überlaffen ober fich in einem wechselnben Rampfe mit ihr befunden. Der Borschlag vom Juli mar lediglich ein vereinzelter ungludlicher Berfuch gewesen, aus ber Paffivitat, bie fich als eben fo fehlerhaft wie verhängnigvoll erwiesen, herausautreten. Die Entschuldigung mit ben eignen innern Bebrangniffen bielt zumal in sofern nicht Stich, als fie großentheils nur Folge eines schwankenben Sanges ber Regierung auch in ben innern Un: gelegenheiten gewesen. War die Stellung, welche man gegen bie provisorische Centralgewalt angenommen, keine berechnete, sich in keiner Beise zu binden, die unleidlichsten Uebergriffe abzumehren und bann wieber burch ein balbes Entgegenkommen eine Stimmung zu erwecken und einen Moment zu erwarten, um Sonberportheile fur Preußen zu erreichen, fo fab fie boch febr banach aus. Leicht

mochte fie wie Fortfetung ber machiavelliftifden Politif erfdeinen. welche in jener Dentschrift eines Preugischen Staatsbeamten von Jahre 1822 angerathen worben: Die Bunbebverfaffung im Preus fchen Sonberintereffe nutbar ju machen und im letteren ju wer binbern, bag fie ju eigentlicher Geltung und Rraft gelange, alle teine vollständige Entwickelung ber Bunbedgefetgebung in imm Angelegenheiten gugulaffen, bamit ber Bunbesmechanismus im In bes Eintritts gewiffer Ereigniffe jenem Intereffe nicht nachtbeilig werben konne \*). Auch bie bringenoften Unlaffe und Aufforberun gen batten die Preußische Regierung aus ihrer zweideutigen bal tung nicht herauszubringen vermocht, und fie batte baburd und bie Position ber übrigen Regierungen verborben und beren Anten gungen gelähmt, ben unhaltbaren Buffand zu beenbigen und eine flare und fefte Stellung zu gewinnen, fo bag namenttich bie Sant verische von ihrer Ginficht, Rraft und Reftigfeit, taum etwas Inde res als Doium ernten konnte. Gie war mit ber Defterreichichen und im Bereich ihres größeren Einfluffes mehr als bie Defterrei dische burd ihr ftetes blofies Regiren und Reprimiren in ben let ten breißig Jahren wesentlich mitschuldig gewesen an ber Entftehme und Ausbildung bes Scheinkonstitutionalismus mit feiner faft mur auflosenden Opposition in den kleineren Staaten, ber nun feine Fruchte zum Ruin der letteren trug, mar fomit auch bieran mit schuldig. Sie überließ biese Staaten ihrer inneren Auflosung und gab fie ben Uebergriffen ber Centralgewalt wie ber Demofratie weis, ben Schein annehmend als unterwerfe auch fie fich ber erfteren, und boch nur ben Schein, benn fie ließ fich eben nichts gefallen, wodurch fie fich prajudicirt ober gar bie reelle Macht aus ben bie ben gegeben hatte und gab hoffnungschmeichelnbe, aber nie binbente ober nur unumwunbene Erflärungen. Benn ibre zuwartenbe Politit nicht auf ber Berechnung ruhete, fo mußte ober tonnte ft boch fehr leicht die Folge haben, bag ihr fo ober anders bie ber schaft über bie ihr nabe gelegenen fleineren Staaten gulett gulet. Charafteriftisch fur biese Politit ift die Privataugerung bes Graft Brandenburg gegen einen Deputirten, ber ihn einige Bochen nach

<sup>\*)</sup> Worin ein beutlicher Fingerzeig liegt, was die Rational: Berfamming hatte thun sollen, um bem Egoismus der Deutschen Grofmachte zu begegnen, und lettere möglichst auch als Leitenbe in ben Gehorsten bes Bundes, ber Bundeszwecke und ber Bundesgeschung zu beingen.

Sagern's Anwesenheit in Berlin sah. Wurm nennt sie »präcis«. Es seien in Frankfurt zwar manche Dinge vorgefallen, die man nicht gutheißen könne, indessen werde man sich dadurch nicht abhalten lassen, in der Deutschen Sache mit Frankfurt zu gehen, so weit es thunlich sei. Darin lag klärlich, daß die Preußische Regierung den Standpunkt der Reichspartei keineswegs theile und in deren Ideen über die Neugestaltung Deutschlands nur soweit einzugehen gedenke, als sie es mit den gouvernementalen und besondern Preußischen Interessen verträglich halte. Man konnte eine Art Aussorderung darin sinden, alles sernere Streben diesen Interessen anzupassen; es stellte die Reichspartei in dem Maß zufrieden, in welschem sie die Interessen Deutschlands und Preußens vereinerleite und die Preußische Sache der Deutschen unterschob.

Im Eingange ber Note murbe bie gange bisberige Saltung behauptet. Wenn man ba mit einer Art Bustimmung an jenes bedeutsame Krankfurter Lieblingsariom von ber Schwierigkeit mit ber Bielheit ber Staaten zu vereinbaren erinnerte, fo mußte bies, gleich ber höflichen Entschuldigung bes von ber National-Bersamm= lung angenommenen souveranen Standpunkts, ber Gagern'ichen Partei schmeicheln. Bon ber Beschränkung, in welcher bas Uriom erst seine Wahrheit erhalten haben wurde, war nicht die Rede; man ging barüber hinmeg, baf fowol bie National=Berfammlung als die Preußische Regierung die Mittel und Bege, um vereinbaren zu konnen, eine organische Einrichtung und annehmbare praktische Borschläge nicht versucht hatten. Es war beutlich genug, bem souveranen Krankfurter Standpunkte murbe im Grunde jede Berechtiqung abgesprochen. Preußen nahm bas Recht ber Bereinbarung eben fo gut wie Desterreich in Unspruch, wollte aber bem Principien= ftreite ausweichen um die National-Versammlung zu schonen, die nach feinem Ruben zu procediren im besten Buge mar; es wollte auf Die Bereinbarung verzichten, boch nur wenn Beschlusse gefaßt murben, die feinen Unfichten und Forberungen entsprächen. Go band man sich in feiner Beise und boch war bas Alles ganz auf eine Bersammlung berechnet, von welcher man am 23. glaubte, bag fie an biefem Tage bas erbliche, mittelbar bas Preugische Raiferthum beschließe; es war gang berechnet auf die Situation, die Eitelkeit und die Schwäche ber Gagern'ichen Partei, die ihr Souveranitateprincip um keinen Preis batte aufgeben mogen, es nicht burchque führen vermochte, fich aber auch bes Gefühls ber Nichtallmacht nicht

erwehren konnte, gegen Desterreich, bas ihr die in Unspruch genom mene Alleinberechtigung offen abstritt, in Harnifch trat und gegen Preugen fich ducte, das ihr biefes Alleinrecht freilich auch abibred und von welchem fie empfindlich genug gehofmeistert wurde, bas ihr aber ersparte, ernftlich einzutreten fur ihr Princip und ihr and allenfalls noch die Möglichkeit ließ, es in Worten, felbft in großen Worten zu behaupten und sich anzustellen als handle fie immeriet fouveran; ihr die Möglichkeit ließ, die »Berftanbigung« mit Pre-Ben und ben übrigen Regierungen zu verfuchen, insbesondere bit Möglichkeit, aus weiter links gelegenen Fraktionen weiteren Guffur an fich zu ziehen. Preußen ging fogar, wenigstens fcheinbar, auf Sagern's Princip ein, benn biefes ftatuirte ja bie »Berftanbigung.« In der Wahrheit verhielt es fich freilich gerade umgekehrt. Preugen jog jur Berftanbigung alle Regierungen herbei und wenn man et mit allen und mit jeder einzeln zu thun hatte, fo mar die Schwie rigkeit solcher Berftanbigung mit 38 noch greifbarer. Die Gagerniche Partei ließ und konnte folgerichtig bie Berftanbigung im Grunde nur in ber Boraussetzung gulaffen, bag feine Menberungen von irgend wefentlicher Bebeutung forbere, mit anbern Borten, baf bie Regierungen fich boch im Wefentlichen bes eignen Billens ge genüber ber National = Berfammlung begaben. Allein es war fin genug, daß Preußen hiergegen rebellirte, fich bem zu fügen teines wegs gewillt, fonbern vielmehr entschloffen war, bie Berfaffung nur bann anzunehmen, wenn fie nach feinem Sinne abgeanbert mirte baß es alfo bei feinem Vorschlage ber Verständigung bas Umat kehrte voraussette. So war von allen Seiten betrachtet Gagern's Plan am Scheitern angelangt; feine Substang - bas gerschlagen ober sich auflösende Preußen geht in Deutschland auf, es wird eit Reich Deutscher Nation aus ben und über ben nichtofterreichisch Deutschen Staaten gegrundet, - war nicht mehr zu retten, mit noch ber Bobenfat ober ber Schein bavon fonnte im gludichen Kalle gerettet werben: bas gange nichtofterreichische Deutschland geht in Preugen auf, fo daß eine Preugische Suprematie mit bem Namen Deutsches Reich entsteht. Preußen fagte: mit ben Zusammentritt ber National=Bersammlung wurde bie Revision be Bundesverfassung unterbrochen, mobei die Regierungen beariffen waren: biefe veranftalteten theils felbft, theils liegen fie au, baf fic bie National = Berfammlung an bem Berfaffungswerke verfuche und fie hat fich fast acht Monate lang frei bamit beschäftigen barfen; jest naht die Stunde, wo sich die Regierungen über bie Ergebnisse ber Thatigkeit berfelben auszusprechen haben. Welch' eine arge Berläugnung ber Parlamentssouveranitat, bes Sagern'ichen Stanbpunfts, welche Demuthigung, bag man es obenein ber Preugischen Regierung als ein Berbienft anrechnen follte, burch biefelbe, fo lange die Erlaubniffrift gedauert, moglichft vor außeren Bemmniffen geschützt zu fein. Man hatte erft noch vor Kurzem die Miene angenommen, als habe man Preugens und feiner Rrone Erifteng in ber Sand und habe biefelbe gerettet, man glaubte (Rieffer, Rechenschaftsbericht an meine Babler S. 17 ff.) gerechten Unspruch auf Dant fur »gewiffenhaft geleiftete Sulfe« erworben ju haben, indem man - »aus den Bahlen bes Bolfes hervorgegangen« es bennoch ȟber fich gewonnen habe,« weil man es vals Pflicht« erkannt, in einem ernften Kalle fur die Regierungsgewalt gegen bie Sache einer ebenfalls vom Bolke gemählten Berfammlung fich ju erklaren. Belche noch größere Demuthigung, fofern die Preugische Regierung gang Recht hatte, ju fagen: ihr habt in acht Monaten noch nicht einmal die erfte Lefung vollendet, mahrend ihr obenein euch felbst verklagtet indem ihr es Desterreich jum Berbrechen machtet, bag es nicht binnen ein paar Bochen mitten in fo viel großeren hemmniffen und Bedrangniffen fich entschied - ihr feid unfähig; boch wollen wir uns ansehen, was ihr gemacht habt. Belch' eine Demuthigung, bei bem fuhnen Griff fich fo fcmablich getäuscht und verrechnet zu haben, - benn es tam nun heraus, Preugen war nur auf einige, naturlich eine ihm beliebige Beit, von ber sausübenden Gewalt bes Bundes jurudgetreten , hatte die Uebertragung berfelben auf die provisorische Centralgewalt fur biefe Beit genehmigt, und bamit gethan mas es auch hatte verweigern tonnen; bie große Schöpfung ber National-Berfammlung mar alfo in voller Wahrheit nur eine »provisorische« und fiel in ihr Nichts jurud fobalb bie Genehmigung ihres Dafeins namentlich von Preufien gurudgenommen murbe, welches biefelbe bislang mit feiner Macht und feinen Mitteln großmuthig geftust und getragen, und bas »Reich« war und war nichts gewesen als ein Frankfurter Traum in welchem man wie die Rinder Reichs gespielt hatte. Die: fes »auf einige Beit« in Berbindung mit jenem »bie Berhandlungen nabern fich bem Beitpunkt« enthielt die greifbarfte Bedrohung ber Eriften; ber National : Berfammlung, Falls fie fernerweit raifonnire ftatt zu pariren. Wir werben horen, wie bie Gagetn'iche Partei den Affront auch sehr wol fühlte, aber still dazu schwieg eber die Preußische Regierung pries, daß sie so freundlich die Dand biet und auf Desterreich schalt, das von der National-Bersammlung so wegwersend benke, sich des Vorhabens zu unterfangen sie ausulösen. Noch in seinem nachträglichen Bericht sagt Haym, die Rott analysirend, ganz resignirt, sie entschuldigte aus der Lage der Dinge »was von unserm Standpunkte als ein Recht aufgesest werden mußte. Bas ist doch ein Recht, dessen Inanspruchnahme gegen den Mächtigen dieser gegenüber dem Mindermächtigen – entschuldigt!?

Des Affronts kam aber noch mehr. Die Note erörterte nach bem Eingange bas Berbaltniß zu Desterreich und es ergab fic bar: aus, Preugen hatte Ruchficht auf Desterreich genommen, war nicht, nachdem letteres nicht fofort die Unnahme ber 66, 2 und 3 erflätt, furz bamit bei ber Sand gewesen, bag es nunmehr als ausgeschlossen zu betrachten fei. »Die Krankfurter Berfammlung glaubt in ben bundesstaatlichen Bestimmungen ben Ausbruck eines gemeinsamen Berlangens ber Deutschen Ration gefunden zu baben. Der Desterreichische Staat ift jeboch mit alten Banben an Deutschland gekettet, bieses kann auf bie Berbindung mit ibm nicht verzichten« - bas mar unfere Behauptung - sam wenigsten hatte Preugen einen Plan bevorworten konnen, ber« - ber Plan ber Sagern'ichen Partei mar. Noch mehr, »Preugen betrachtet mit Desterreich ben Deutschen Bund als fortbestehend, beibe wollen in bemfelben beharren, an feiner fraftigen Entwickelung arbeiten, wojektiren alfo eine bem alten Bunbestage auf irgend eine Beife abnliche Verfassung, wollen sich barüber »verständigen.« Mun follte fich freilich Desterreich wie Deutschland einheitlich konflituiren konnen, und es blidte burch, Preugen hatte gern gefeben, bag Defterreich in die Ibee eingegangen mare, bas nichtofterreichische Deutschland in einer engeren staatlichen Bereinigung fich abgesonbert ge fammenschließen zu laffen. Richts weniger aber als bag Preugen über bie Krage, ob und wiefern Desterreich in bie Deutsche Ber faffung einginge und wie biefe werben folle, ohne beffen Buftimmung einseitig entscheiben wollte, die National-Bersammlung einseitig ent icheiben burfte. Wenn Defterreich in eine engere Ginigung nicht follte eintreten wollen, bann follte Deutschland nicht ausschliefliche jum alten Staatenbunde gurudgutehren genothigt fein, ber bunbes: staatliche Plan nicht »ganzlich« verlassen werben muffen, sonbern man werbe bann barauf benten konnen, bei Aufrechthaltung und Entwickelung bes Deutschen Bundes und bei Erhaltung ber »bem Defterreichischen Raiserhause in Deutschland gebuhrenben Stellung,« einen »Bundesflaat innerhalb bes Bundes« zu errichten - einen Bundesftaat, ber, als im letteren ftebend, fur fich tein Reich Deutfcher Nation vorstellen, fein völlig unabhangiger Staat werben konnte, der felbsteigne große Politik machte ober gar die großsprederifchen Robomontaben von bem mas burch bie projektirte Schopfung fortan ausgerichtet werden follte mahr machte. Diefer Bunbesstaat sollte weiter nur ein Unalogon bes Bollvereins fein, und mit der hinweisung auf ihn und beffen Möglichkeit im Bunde suchte Preußen gegen Desterreich bie Errichtung bes Bunbesstaats zu rechtfertigen und fette ihn herunter um die Erlaubnig fur biefelbe zu gewinnen, statt sich auf ben Willen ber Nation zu ftuben und fur ben Kall bes Wiberfpruchs an die Scheibe bes Sabels zu flopfen. Dbenein mar jener Verfuch einer rechtlichen Begrundung fo herzlich schwach, fo leicht von Defterreich zu beseitigen, benn bie rechtliche Grundlage, bas Fortbestehen bes Bundes, mar biefem zugestanden, und mit ihr mochte sich ein engerer Berein einzelner Glieder zu einem bestimmten 3mede wie ber Bollverein vertragen, vertrug fich aber handgreiflich ber Bunbesstaat ber Reichspartei nicht, burch welchen sie eben aufgehoben werben mußte \*). Und wie hochst gefährlich war bie Theorie! Denn mas bem Ginen Recht war mußte boch bem Unbern billig fein; wenn es Preugen erlaubt mar mit andern Staaten im Bunbe einen Bunbesstaat zu errichten, fo konnte ein abnliches Beginnen Defterreich nicht verwehrt fein: Freilich ging die Meinung babin, bag etwa bas ganze nicht = öfterreichische Deutschland sich staatlich jusammenschließe, allein dies follte auf bem freien Willen ber Staaten beruhen, und menn nun auch nicht vornämlich nur an die kleineren gebacht mare, fo folgte boch aus ber Preußischen Theorie, bag Defterreich fich eben fo gut staatlich mit ben Mittel = als Preugen mit ben Rlein= ftaaten verbinden durfte. Dies wurde benn auch fofort bemerkt,

<sup>\*)</sup> So ungludlich gewählt als möglich nennt Wurm (S. 51) bas Beispiel vom Zollverein, ber auf ber untersten Stufe ber politischen Organisation stehen geblieben, zum Bundesstatt sich verhielt wie die Nacht zum Tage. Ein parlamentarischer Bundesstaat als eine Art politischer Zollverein wurde innerhalb bes Staatenbundes in seinen höchsten Aufgaben lahm gelegt werden u. s. f.

und daß die Sache diesen Verlauf und Ausgang nehmen werde, war nach der ganzen Situation das weitaus Bahrscheinlichere. — Bu dem Allen kam endlich der Schlußsatz der Note, der das Umglück vervollständigte, der ohne Zwang oder Künstelei keine andere Deutung als eine dem Kaiserprojekt nichts weniger als gunftige Deutung zuließ \*).

Was hatte nun alle Unstachelung des Preußischen Chrzeizes, was hatten alle Vorstellungen und Insinuationen geholfen, wie Deutschlands Rettung und die politische Nothwendigkeit und Prußens Interesse, Beruf und Pflicht erheische, daß es in kuhner als der besten Politik hervortrete, Deutschland zu sich nehme u. s. w. Ueber die Grundlage und den Ausgangspunkt der vorzunehmen-

<sup>\*) »</sup>Em. ..... wollen bie hier ausgesprochenen Ermagungen und Borfolage ber .... Regierung vorlegen und zu ber, ber Bichtigfeit ber Sache ge: magen Berudfichtigung empfehlen. Bugleich aber wollen Gw. ..... nicht unterlaffen, bie ..... Regierung uber bie mahren Gefinnungen ber noch neuerbings vielfach angefochtenen Regierung Gr. Majeftat aufgutiaren. Dreußen ftrebt nach teiner Dachtvergroßerung ober Burbe fur fich felbit; es begehrt, wie auch bie Deutsche Berfaffung fich geftalte teinen andem Untheil an ber oberften Leitung ber Bunbesgewalt, als benjenigen, web den feine Stellung in Deutschland und bie Bebeutung ber geiftigen und materiellen Rrafte, bie es bem gemeinfamen Baterlande gur Berfigung ftellen tann, ber Ratur ber Dinge nach, ibm anweift. Es wirb teine ihm angebotene Stellung annehmen, als mit freier Buftimmung ber ver bunbeten Regierungen; es halt fich aber verpflichtet, fich bereit ju es Elaren Deutschland biejenigen Dienfte zu leiften, welche biefes im Intereffe ber Gefammtheit von ihm verlangen follte, felbft wenn bies nicht obnt Opfer von feiner Seite geschehen tonnte. Es wirb babei eben fo gert Allem entgegenkommen, mas ohne Gefahrbung bes gemeinsamen 3medes bie Selbstftanbigfeit und Unabhangigfeit ber einzelnen Staaten au erbei ten geeignet ift. In Folge biefer Gefinnung tann ich es ichon jest Con ..... aussprechen, bag Ge. Majeftat ber Ronig und Bochftbeffen Regie rung nicht ber Unficht finb, bag bie Aufrichtung einer neuen Deutides Raifermurbe gu ber Erlangung einer wirklichen und umfaffenben Det fchen Einigung nothwendig fei; bag wir vielmehr befürchten muffen, bei bas ausschließliche Anftreben gerade biefer Form bes an und får th nothwendigen Ginheitspunkts ber wirklichen Erreichung jenes Bielet ber Einigung wefentliche und ichmer ju übermindenbe hinderniffe in ben Be legen murbe. Es burfte mohl eine andere Form gefunden merben tor nen, unter welcher, ohne Aufopferung irgend eines mefentlichen Bebart niffes, bas bringenbe und bochft gerechtfertigte Berlangen bes Deutiden Boltes nach einer mahrhaften Ginigung und fraftigen Gefammtentric lung vollftanbig' befriebigt werben tonnte.«

ben Neubildung war Preugen mit Desterreich noch immer völlig einverstanden, nur in Betreff ber Urt und Beife ber Entwickelung und weitern Ausführung wich es, und doch nur hnvothetisch und verzagt von ihm ab. War und handelte es fo bescheiden und rechtache tend, wie es jumal am Schluß sich aussprach, bann konnte auch, wenn es mit der abgesonderten Konstituirung des nicht : öfterreichi= ichen Deutschlands gludte, hier eben nur ein wirklich er Bunbesstaat und nimmermehr ein Raiferthum ju Stande tommen. Ja, ausbrudlich fogar fprach die Note gegen die Errichtung eines folchen sich aus, sprach bavon genau fo, wie es die Direktorialisten thaten und immer gethan hatten. Dit einem Worte, Dies mar nimmermehr bas Raiserthum Gagern's und ber Professoren, nichtihr Plan gegrundet auf die Boraussetzung einer revolutionar= friegerifchen Erhebung, auf die bermaligen Berlegenheiten Defterreichs und die Voraussetzung, daß Preugen in die Frankfurter Ideen vollig eingehe und rasch und gewaltthätig mit feiner Macht zufahre ftatt die Mitfürsten und Defterreich ju fragen und mit Defterreich gu unterhandeln; es waren bas lauter Unfichten, weit abgewiesen von Gagern und beffen Unhangern, Unfichten berjenigen, welchen, bas haupt ber Reichspartei die Drohung entgegengeschleubert, baß ibre Soffnungen ju Schanden werben follten, Unfichten, bie man Schmerling und bem Defterreichischen Rabinet jum schwerften Berbrechen machte. Welche Abweisung, wie viel Gift und Galle fur bie Gagern'sche Partei lag in bem Allen!

Doch auch der Zucker fehlte nicht bei der bittern Arznei. Der so lange gereizte und gelockte Preußische Ehrgeiz und Partikularismus streckte doch Fühlfäben heraus. Das Bewußtsein der ihm gewordenen historischen Mission, wie Deutsch gesinnte Preußen sagten, oder wie Müller (Das Deutsche Parlament und der König von Preußen S. 4) es nennt, die »ererbte Neigung des Preußischen Stammes, seine Zäune zu übersteigen,« war doch erwacht \*). Man konnte doch auch erkennen, daß die Neichspartei nicht ganz vergeblich dem Preußischen Kabinet den Köber der Preußischen Suprematie hingeworfen und so viel Mühe aufgewendet, zu bes wirken, daß es andeiße. Es hatte endlich angebissen und warf ihr seinerseits den Köber eines freilich nur halben und zweideutigen,

<sup>\*)</sup> Preugen that, wie man in ber Deutschen Zeitung las, einen freilich jags haften, aber boch einen Schritt jum Raiserthume.

boch aber für fie binreichend lockenden Entaegenkommens bin, banit fie trot aller Burudweisung und aller Zauschungen und auf bie Gefahr, nur ju Absichten, die ihr eigentlich fremb, benutt ju werben und julet ber betrogene Theil ju fein, auf ihrem Bege Die Reichspartei, b. h. genauer ber Theil ihm Mitglieder, welche aufrichtig bie Deutsche Sache« und nicht bat Preußische Interesse im Auge hatten und auf ihrem Bege ju fo bern meinten, nicht ber andere, welcher aus »Schulern« jena machiavellischen Preußischen Politit bestand, ju welcher ber Dreu gische Staatsbeamte (Eichhorn so viel ich weiß) in ber Dentschift vom Jahre 1822 Unleitung gegeben \*). Man mußte als bas Bahr scheinlichste annehmen, daß die gesammte Partei ihren Beg nun: mehr fogar mit verdoppeltem Gifer verfolgen werde, bag bie ehrlich »Deutsch« Gefinnten in ihr fich tauschen und migbrauchen laffen murben, fo offenbar es werben mochte, bag bies gefcheben follte, jum wenigsten, daß bas Ergebnig taum ein anderes fein tonnte. Sie hatten fich einmal in ben ultraunitarischen Ibeen verfangen, gegen welche fie jede andere Rudficht hintanseten zu muffen glaub: ten, beren Berwirklichung fie von Preugen hofften, und ware et benn auch nur in einem, ja im kleinsten Rleinbeutschland. Diefer Kata Morgana liefen fie fo hibig nach, daß an ein Innehalten nicht wol gedacht werden konnte \*\*). Größer als ibr Stolz in Worten war ihre Selbstgefälligkeit, ihre hartnädige Berblendung. Um allerletten wollte fie doch ihr eigenes Werk, die in ber erften Lefung beschloffene Berfassung ober eigentlich nur ben Schein von

<sup>\*)</sup> Rämlich bahin, daß Preußen anscheinenben Eifer für populäre Ideen und Reformen zeigen, sich als die eigentliche Deutsche Macht, als den eigentlichen Repräsentanten Deutschlands barstellen, als die Monarche, die zwar den populären Formen entgegengeset, doch die meisten eigend lichen liberalen Regierungsgrundsähe habe und die thätigste, festeste und einsichtsvollste Verwaltung besitze (man hörte Dieses und Rehnliches täge lich von Mitgliedern der Reichspartei) auftreten möge u: s. f. um Alles möglichst so vorzubereiten, daß wenn einst eine Trennung Preußens von Desterreich erfolgen und bemnach eine Spaltung Deutschlands stattsinden sollte, der überwiegende Theil der Bundesstaaten sich für Ersteres erkläre.

<sup>\*\*)</sup> Die Wehklagen kamen freilich hinterher. Als es zu fpat war glaubte Rieffer z. B. (Rechenschaftsbericht S. 27) urtheilen zu muffen, bas es ben Preußischen Staatslenkern viel weniger um bas Baterland als barum zu thun sei, whier und ba ein Stack Deutsches gand mehr unter ben fühlbaren Einfluß Preußischer Militarmacht zu bringen, die Gewalt Preußens auf Kosten bes Friedens und ber Einheit Deutschlands zu vermehren.

Diefer Berfaffung und ihres Behauptens berfelben aufgeben. Rote fprach boch von der Konstituirung des nicht = öfterreichischen Deutschlands zu einem einheitlich verbundenen Korper; fie nahm boch ben Kall als möglich an, bag Desterreich in eine engere Deutiche Einigung nicht follte eingehen wollen und bag bann bie übrigen Deutschen Staaten einen Bunbesstaat im Bunbe errichteten; fie erflarte boch, Preufen fei bereit und halte fich verpflichtet, Deutschland biejenigen Dienste zu leiften, welche daffelbe im Intereffe ber Gefammtheit von ihm verlangen follte, felbft wenn es nicht ohne Opfer von seiner Seite geschehen konnte u. f. f., mas freilich noch lange kein Aufgehen Preugens in Deutschland mar. Go unklar und fich felbst widersprechend die Note sein mochte, wo fie über ben Bunbesstaat im Bunde sich aussprach - Preugen ging boch in einem gewiffen Sinne und einem gewiffen Mage auf die Idee vom Bunbesftaat ein. Es mar fehr mahrscheinlich, bag bie Preugische Partei hieran fich anhängen und fich einreben und einbilden werbe, nunmehr einen Preufischen offiziellen Ausbrud, eine Genehmigung bes Gagern'ichen Programms gewonnen zu haben. Benn fie bie Rraft nicht besaß und sich nicht zutraute, ihr Souveranitatsprincip und ihr Berfaffungsprojekt gemäß bemfelben burchaufegen, und wenn nicht die gefährlichsten Erschütterungen und Berwirrungen eintreten follten, fo batte ihr jest wol Burbe und vaterlanbische Pflicht geboten, fich »ernftlich« zu bestreben, zu einer »redlichen,« alfo Bwang und Kniffigkeit ausschließenden Berftanbigung mit ben Regierungen zu gelangen. Gine folche aber hatte Bergicht auf einen wesentlichen Theil ihrer Lieblingsideen und Bunsche vorausgesett, und die Klarheit und Selbstüberwindung, die er erfordert haben murbe, maren ihr nicht gegeben. Das Preugische Rabinet hatschelte jene Ibeen und Buniche, fprach fich freilich zum Theil abweichend barüber aus, zeigte aber eine halbe Bereitwilligkeit, barin einzuge= ben , und wie hatte man glauben konnen , die Gagern'iche Partei werbe im Stande fein, Diefer Locksveife zu wibersteben, fatt mit beiben Sanben banach zu greifen? \*)

<sup>\*)</sup> Es macht einen komischen, zum Theil aber auch schmerzlichen Eindruck, zu lesen, welche Deutung hanm, als geschicktester Abvokat ber Gagern'schen Partei, in einer Stelle, die als ein Muster von Sophistik gelten kann, auch noch hinterher ber Preußischen Note giebt. Man sehe es, sagt er, sie nehme nindirekt Akt von dem Kremsierer Programm, lenke in dasselbe Geleise hinüber, in welchem die Schlußsolgerung des Gagern'schen

Ich kann nicht umbin, hier im Boraus zu bemerken, bag bie Gagern'sche Partei in der That die Preußischen Staatslenker burch bie Unnahme ehrte, daß sie etwas Anderes sagten und etwas In

Untrage verlaufen fei; Deutschland folle nicht gurudgeworfen werben in ben Staatenbund, vielmehr folle ber mit Begeifterung erfaßte Plan einer bunbesftaatlichen Berbinbung aufrecht erhalten werben, und ba fei bem eine Bofung ber ventwickelten Intongruenga nur in bem Gebanten eine weiteren und engeren Bunbes ju finben. Der Gebante, auf einen biefen politischen Bollverein gurudgeführt gu merben, preft ben gang gabm Ge worbenen teinen Born- ober Beheruf mehr aus. »Durch bie Inalogie bes Bollvereins wirb biefer Gebante fofort erlautert, fein Recht jugleich mit feiner Ausführbarteit nachgewiesen. Und mas mare bas nun wol anders als eine Umichreibung von Gagerns Decemberprogramm? Es ift ein und baffelbe Projett, nur in anderer Beleuchtung, nur in ver: Schiebener Sprache. Dort wie bier ein entschiebenes (?!) Refthalten an bem Bunbesftaat, ob biefer nun mit, ob er ohne Defterreich ju Stande kommta u. f. f. Die Preußische Rote, b. h. fofern fie auf bie 3bee vom engeren Bunbe einging, ben fie ju einem politifchen Bollverein unter Preußen und auch außerbem wol noch unter bem Regime bes weiteren Bunbes machte, nichts als eine Umschreibung von Gagern's December: programm! Alfo mare Gagern, bas ftolge Souveranitateprincip im Munbe und fo erfullt von ben Ibeen ber Berftellung eines gemaltigen und großen Deutschen Reiches vom Anbeginn feiner Reichsminifterfcaft lediglich im Dienfte Preußischer Sonberpolitik und Intereffen, und bas Gagern'iche Minifterium mare wirklich und eingeftanblich von Saus aus fein Minifterium ber Deutschen provisorischen Gentralgewalt, fonbern vielmehr ein anticipirtes Minifterium bes gehofften Preußischen Raifers gemefen, nur beshalb mit fo großer Dube und Befliffenheit eingefest, um bas Deutsche Berfaffungewert - von welchem es gefehlich ausgefchloffen - babin forbern und vollenben zu helfen, bag es in Grrichtung eines vergrößerten Preugens auslaufe! (Bergl. Muller, bas Deutide Parlament und ber Ronig von Preußen, G. 7 f.) Benn bem fo war, bann ift es um fo erklarlicher, bag Banm auch barüber, bag legteres bie verhaßte Bereinbarung in Unspruch nahm, ohne Meußerungen bes Nabels ober Difmuthe hinweggeht. Brach ce boch bem gefahrlichen Gegenfate bie Spige ab! Und fo weiß er benn auch baruber fich ju troften, baf et fammtliche Regierungen berbeirief, fich uber bas Krantfurter Projett m erflaren. Diefe Erflarungen follten ber Rational : Berfammlung blof waur Ermagunga übergeben werben. Da ließ fich abermals ein Schein pom fouveranen Standpunkt behaupten. Der Unwille und bie Gorge ermachen erft bei ber Betrachtung bes Schluffages ber Rote, bie nicht ungeschickt, mit Runft vielmehr" bie wichtige Muslaffung über ben enge: ren und weiteren Bund in ben übrigen einfachen Gebantengang eingeflochten. »Aber ungeschickt offenbar folgte jest jum Schluf ein Daffus, ben man felbft bei geringem fritischen Scharfblid alsbalb fur einen nach: res meinten, daß sie die Sprache gebraucht, um ihre Gedanken verhüllen, daß sie das Gelüst und nur noch nicht ben Ruth itten, das von ihnen anerkannte Recht zu brechen, sobald die Gezenheit sich bote, daß sie Rechtsliebe und Freundschaft gegen

traglich angeschobenen ertennen mußte. Beiche Stellung Preußen in bem neuen Deutschland einzunehmen gefonnen fet, bas batten wir am liebften aus dem über Defterreichs Stellung Gefagten errathen. Das einer boch betheiligten Perfonlichkeit bie Ronfequeng teineswegs fo einleuchtenb er fcheine, bas mar es, mas mir mit Difvergnugen aus jenen nachgefcos benen Gaben erfaben. Doch fehlt auch bier ber Troft nicht. » Auch biefe freilich maren im Rotenftyl abgefaßt. Es ließ fich, je nachbem man fie las, viele Beforgniß aus ihnen fchopfen ober Bieles aus ihnen boffen. Preußen, hieß es, ftrebt nach teiner Machtvergroßerung ober Burbe far fich felbft. "Man konnte fagen, bag ein Staat, ber nicht nach Macht und Grofe trachte, von felbft ben Weg jur Schwache angetreten babe und baß es ein anderer Beift als ber ber Befcheibenheit gemefen, ber Preußen ju feiner bermaligen Bobe erhoben: allein man tonnte eben biefe Borte auch fehr Deutsch finben, man tonnte fie babin auslegen, bas Preugen nicht auf Roften Deutschlands und nicht als ein Sonberfaat nach neuer Große verlange, man tonnte es flug finden, ben Borwurf bes Egoismus und bes Dachtftrebens von einem Schritt im Boraus abgewenden, ber bann um fo mehr als ein Schritt ber Rothwenbigfeit fic barftellen werbe. Wir felbst verlanaten in ber That nichts mehr als mas bie folgenden Beilen aussprachen; benn auch wir wollten, bas Preu-Ben "feinen andern Antheil an ber obern Leitung ber Bunbesgewalt" erhalte, all benjenigen, welchen feine Stellung in Deutschland und bie Bebeutung ber geiftigen und materiellen Rrafte, bie es bem gemeinfamen Baterlande gur Berfügung ftellen fann, ber Ratur ber Dinge nach ihm anweise«. Difflicher flang zwar bies: »es wird teine ihm angebotene Stellung annehmen, ale mit freier Buftimmung ber verbunbeten Regierungen : a wie jeboch, wenn auch biefem Gegenfate bie » Spite abgebrochena werben tonnte? Dber vielmehr, war fie es nicht etwa icon, wenn unmittelbar barauf ertlart murbe, bas man bereit fei, Deutschlanb biejenigen Dienfte zu leiften, welche biefes im Intereffe ber Gefammtheit von Preußen verlangen follte? « Rur »nicht nothwendig« hieß es meis ter, verscheine Gr. Majeftat bem Ronige bie Aufrichtung einer neuen Deutschen Raisermurbe; in fonbitionalen und optativen Benbungen murbe endlich ausgesprochen, bag amobit eine anbere Rorm burfte erfunden werben tonnen, welche bas Berlangen ber Deutschen nach wahrhaftiger Ginigung befriedigen tonnte«, und' leicht ftifteten biefe Konjunttine gwis fchen bem Zert ber Rote und unferen hoffnungen Frieben; wir faben barin jenes jungfrauliche Strauben, reizenber für ben unverbroffenen Berber, ale bie Bingebung, beren ficerer Borbote es ift. Samuel and the second second

Defterreich heuchelten, um babinter ehrgeizige, eigensüchtige und feinbfelige Absichten zu verstecken. Bar biefe Unnahme bearundet, fo lag barin für ben Patrioten, ber es ohne allen Partifular und Eigensinn mit Deutschland und ber Deutschen Sache hielt, bas ftartste Motiv, Preugen zu migtrauen und nicht zu wunschen, bag es bie Leitung überkomme. Allein Die Gagern'iche Partei nahm nicht den mindesten Anstand, die Note als Bebifel ibre 3weckes aufzufaffen, daß bas von ihr fo beurtheilte Preufen m die Spite gebracht werbe. Sie war berechtigt zu ihrer fcmach: vollen Unnahme, berechtigt ju neuen Soffnungen, fofern ber Schein allerdings gegen die Urheber ber Note mar. Es lag nicht au fern, nur ein Spiel mit schönen Worten und Berficherungen barin zu erbliden, wenn fie ben Bund und bie Bunbesrechte anerkannten und doch in die Frankfurter Ideen vom Bundesftaate balb und halb eingingen, auf einen Bau, ber auf einer ganz anderen Grundlage und ber Boraussetzung ruhete, bag bas alte Recht vernichtet fei; wenn fie die Unfpruche Defterreichs und aller Bunbesfürften achten und mahren zu wollen verhießen und zugleich ben ihnen gerabezu entgegenstehenden Tendenzen der Partei bes Bunbesftaats eine halbe Billigung, eine Art Befürwortung ju Theil werben lie-Ben. Diese Unverträglichkeiten hatte man im Berliner Rabinet nicht erkennen follen, die ein Rind mit Banden greifen fonnte? Es konnte nicht unbekannt sein in Berlin, bag bie Raiferlichen Alles begierig ergriffen, mas auch nur entfernt geeignet mar, fie ju beftarten. Man konnte und mußte in Berlin wiffen, daß bie Preu-Bische Partei in Frankfurt nach aller Bahrscheinlichkeit bie Note fo auslegen, fo ausbeuten, und es mit ber angebahnten Berftanbis gung, fo wie fie es that, halten, baß fie bie Preugischen Ertlarungen jum Motiv nehmen werbe, fortzufahren in ihrem »werben« und fouveran fortzubeschließen nach bem Preugischen Intereffe, fo bag fehr leicht kommen konnte ober mahrscheinlich kommen mußte, mas fam, bag bie kleineren Staaten ben Befchluffen ber Pauls firche gegenüber ohnmächtig ober boch, wenn fich ftraubend in großer Berlegenheit und mit bem Scheine bes Unpatriotismus be laben bafteben murben, mabrend Preufen auf großere Dacht fic ftugen, ablehnen konnte, mas ihm unbequem mar, bie nicht freis willig Buftimmenben nur im Stich laffen burfte, und feinen Caois. mus babei in ben Mantel bes Schirms ber Deutschen Sache ju hüllen im Stande mar. Die zweite Lefung ftand nabe bevor und ! Sagern'iche Partei brangte jum Abichlug in ihrem Sinne mit ler Macht. Es mare bie bochfte Beit gewesen, bag Preugen auf 8 Unummundefte erflart hatte, es tonne und werbe fic auf bas aiserprojekt nicht einlassen, wenn es bies nicht wollte. Es liegt pr nahe, ju glauben, bag bas Preugische Rabinet ben Befchlus r Erblichkeit ichon bei ber erften Lefung wollte, benn es batte traurigen Kampfe barum leicht verhindern konnen und that nicht. Freilich fprach es fich gegen bie Errichtung einer Raie murbe aus, boch nicht ohne jebe Bermuthung auszuschließen, f es geheime Gelufte bege. Es war, was nach einiger Zeit beristam, mit noch andern wichtigen Puntten bes Frankfurter Berffungsprojeftes gang und gar nicht einverstanden und fchroieg barier, ja erwedte eher ben Schein, als wenn es einverftanben mare \*). bie follte man glauben, daß es nach feiner Machtvergrößerung, iner Burbe fur fich ftrebe und nichts begehre als ben ihm geihrenden Untheil? Denn mar bem fo, marum brach es bie Berndlungen mit Desterreich ab? Rach ben in biefen schon aum bicbluff geforberten Stipulationen murbe es in teinem feiner gechten Unsprüche verfurzt. Belder zureichende Grund ift zu er-

<sup>\*)</sup> Bansemann, (Das Preußische und Deutsche Berfaffungewert, 175) urtheilt: sbas Preußische Minifterium war in ber Lage, und noch mehr als bas Defterreichifche, ju ertlaren, welche Beftimmungen ber in ber erften Lefung beschloffenen Berfaffung es annehmen wolle und welche nicht, und welche anbere Beftimmungen bagegen aufgenommen werben muften, um bie Berfaffung annehmbar ju machen. Statt beffen ließ es unbeftimmt. welche Unficht bie Preußische Regierung uber bie Berfaffung bege, gab gerabe über bie wichtige und fcmierige Oberhauptsfrage nur bie Unbeutung, es tonne bafur wol eine andere form gefunden werben. Die Bemertungen, welche in ben Roten vom 23. Januar und 16. Rebruge gemacht wurden, beftritten bas in ber Frankfurter Berfaffung porberrichenbe unitarifche Princip viel zu wenig. Es mag recht fein ober nicht fein, mas Mitglieber ber National : Berfammlung behaupteten, bas bie Befoluffe ber lettern übereinftimmenb mit ber Preußischen Ertlarung ausgefallen fein murben, wenn bie Preußische Regierung fich über bas was fie wolle. und nicht wolle energisch und flar ausgesprochen hatte: aber bierqus murbe boch meniaftens hervorgegangen fein, bas bas Preusifche Minite rium mit fich felbft uber bie Art und Beife, wie bie Deutsche Berfaffunge frage ju lofen im Rlaren gewesen fei. Bie rudfichtevoll in ber Rorm und wie bescheiben im Befen ber Inhalt jener Roten mar, er murbe bei ber zweiten Lefung wenig beruckfichtigt, bie Berfaffung wurbe in letterer im Gegentheil noch unitarifder und antimonarchifder.«

feben, daß es von bem Defterreichischen Berfaffungsplane, ben t bereits gebilligt, wieder absprang, wenn man einen folden nicht eben barin finden will, daß ihm nach biefem Plane bie Soffnung ber Machtvergrößerung und einer Burbe für fich abgeschnitten murbe und bag es vom Gingeben in ben Plan ber Gagern'iden Partei mehr zu gewinnen hoffte als ben ihm gebührenben Untheil! Preußen war nichts weniger als geneigt, überfpannte Bunfche un Korberungen als öffentliche Meinung, ber man fich fugen muffe, anzuerkennen; nur die wirklichen Bedurfniffe, Die gerechten und ausführbaren Forderungen wollte es befriedigen und fprach fich, ob auch etwas zurudhaltend, boch beutlich genug gegen bas Unberech: tiate aus; es wollte bie Einigung bes Ganzen mit Schonung ber Intereffen und Rechte ber Gingelnen; es anerkannte ben Bund als zu Recht bestehend; es konnte vernünftig und folgerichtig nur eine Entwickelung auf ber Grundlage beffelben wollen; in bem Allen, war es mit Desterreich einverstanden und mit ben Krankfurtern konnte kein Ginverständniß barüber flattfinden; mit bem Allen fand ber mit Desterreich beredete Berfaffungsplan im Ginklange und bas Rrankfurter Projekt im Wiberspruch; jener Plan war nach ben ausgesprochenen eigenen Grundsäten Preugens geeignet, jur Unbab: nung eines billigen Bergleichs ber verschiebenen Unspruche ju bie nen, mas bei jenem Projekt nicht ber Fall mar; er konnte benn Desterreich zeigte sich bereitwillig - viel leichter noch mobi ficirt werben, als von ber Krankfurter Bunbesstaatspartei ein aufrichtiges nicht eigenfinniges Beftreben zu einer Berftanbigung ju gelangen, und alfo Geneigtheit zu erwarten mar, in Abanderungen Preußen wies mit Worten jeden Plan gurud, ber einzuwilligen. auf bem Gebanken ber Abtrennung Desterreichs berube, aber es mufite, daß das Krankfurter Projekt diefen Plan in fich fcblog und pon ber Preufischen Partei rudfichtslos betrieben wurde, und es nahm sich thatfachlich bieses Projekts an und trat in eine Art Me liang mit jener Partei, indem es beren und eines von ibm eben fo wenig geachteten Publikums überspannten Ibeen und Forberum gen schmeichelte und fich zu pflichtmäßigen Dienften im Intereffe ber Gesammtheit bereit erklarte, nachdem es fo laut und wieberbolt von ber Gagern'ichen Partei aufgeforbert mar, in biefem In: tereffe fich an die Spige ju ftellen, nachdem biefelbe fo oft und laut ihm zugerufen, bag bies feine patriotische Pflicht fei, fo bag

es nicht zweifeln konnte, wie jene Aeußerung ausgelegt und benutt werden wurde.

Unfraglich fiel ber Schein einer zweideutigen Politik burch feine Note auf bas Preußische Rabinet. Allein fo ftart er fein mag, wird eine unbefangene Beurtheilung boch fern bavon bleiben, eben nur Kalfchheit, gift und heuchelnden Egoismus in ber Preugischen Erklarung zu erblicken und diefe Preugische Politik unbedingt gu verdammen. Wenn bies von Manchen geschah, so wirkten babei auf das berfelben fo nachtheilige Urtheil die Ausbeutungen trubend ein, welche bie rabuliftischen Ausleger und guten Freunde unter ben Raiferlichen ber Note gaben. Das anscheinend Verfibe in biefer läßt fich fehr wohl auch aus Unklarheit und Ungeschick, auch baraus erklaren, bag man in Berlin ber Wiberfpruche fich nicht bewußt war, worin man sich befand, daß man den in der That boch nur »vorschwebenben« Plan vom engeren im weiteren Bunbe. wie man ihn andeutete, für ausführbar und bie Preugische Partei in Frankfurt für weniger unlenkfam und für bereitwilliger zu ehrlicher Berftandigung hielt als fie war; bag man fich von ber Deutschen« Partei hatte überreben laffen, bas Deutsche Bolfe fei begeistert fur bas Frankfurter Projekt und biefe öffentliche Deis nung fei fo ftart, daß man fich ihr unterwerfen ober ihr boch in einem gewissen Mag nachgeben muffe, wie man ja in einem abnlichen Glauben bis jum 5. December fo viele Konceffionen wiber bie eigentliche Ueberzeugung gemacht hatte. Dber man mar gum Theil felbft von jener Begeifterung fur bas bundesftaatliche Projekt wirklich mit ergriffen, war wirklich und mahrhaftig überzeugt, bie Suprematie ju gewinnen, sei fur Deutschland wie fur Preugen eine Nothwendigkeit, fei Preugens Beruf und Recht, und bas Streben banach, auch auf frummen Wegen ober burch Mittel ber Gewalt, mahrhaft pflichtmäßige und Deutsche Politik Preußens \*).

<sup>\*)</sup> Man wird dies nicht etwa für Ironie halten wollen, wenn man Preus hens Deutsche Politik von B. Ab. Schmidt gelesen hat, der ganz ehrlich schließt: weil es im Interesse Preußens liegt, die Oberherrschaft in Deutschland zu erlangen, und weil Preußen schon zwei Mal Gelüste hatte und die hand ausstreckte nach der Suprematie und der Kaiserwürde, so trachtet es jeht recht: und berusgemäß danach. Durch die Schrift fällt übrigens noch mehr böser Schein auf die Preußische Politik seit dem 23. Januar 1849. Es hätte überhaupt schwerlich etwas Rachtheiligers

Dber man übersah die Kolgen nicht, welche ber Erlag ber Rote haben mußte, man befand fich bei ber Berechnung ber Tragmeite bes Schrittes wie bei ähnlichen Källen wirklich im Irrthum, Ber wurde zweifeln, daß es namentlich bem Konige voller Ernft war mit bem Inhalt ber Note, sofern sie alle Ufurpation abwies, eine Entwidelung auf ber Grundlage bes Bundes und mit Defterrich in Aussicht nahm u. f. f. Die Bahrheit burfte in ber Ditte liegen, mas auch burch bas bestätigt wird, mas man über bie Irt und Beise bes Buftanbekommens ber Rote weiß. Einflüffe auch von fehr verschiedenem fittlichen Werthe scheinen barauf eingewift ju haben. Es mag fein, bag ber Schlug nachträglich angefchobm war ober bag noch anbere Stellen eingeschoben waren. Dir fceint bie ganze Note entstanden und zusammengefügt zu fein aus ben Ibeen bes Königs und ber ihm abnlich gefinnten Preußischen Staatsmanner einerseits und ber »Deutsche und bunbesftaatlich gefinnten andererfeits, fei es, bag man, anders gemeint wie er, bie Note so abfaßte, wie man sie ihm etwa vorlegen burfte und wie fie lautet, oder bag fie spater nach ben Forberungen bes Konige geandert wurde. Genug, fie erscheint als eine Art Rompromif zwischen entgegen und in einander laufenden Unfichten und Ub fichten \*).

Wie bem nun sei, Preußen tam burch ihre hinaussendung a fehr beträchtlichen Bortheil, insbesondere Desterreich gegenübet. Ebergriff eine Initiative, was an sich selbst in dem Moment von deppeltem Gewicht war bei ber Ungeduld und Spannung, womit Erklärungen dieser Urt aus ben größeren Staaten, aus Preußen na-

für Preußen geschrieben werben können. Die Rote vom Januar war be erste Stufe jum Dreikonigsbundnisse vom Mai. Die Achnlichkeiten ber Preußischen Borschritte von 1849 mit benen von 1785 und 1806 sied zahlreich und groß nach fast allen Seiten hin, obschon es auch an kieme Abweichungen nicht fehlt. So z. B. brachte Friedrich der Große wiedem Oreisurstendungis von 1785 auch Militär-Konventionen in psammenhang, jedoch erst nach dem Abschluß jenes Bundnisses, wogen Preußen über bergleichen Konventionen schon im Februar, also lange weben Einleitungen des Oreikonigsbundnisses von 1849, in der Stille wetchandlungen pflog, an welchen auch der Preußische Bevollmächtigte in Frankfurt Theil nahm.

<sup>\*)</sup> Der ursprüngliche Berfaffer ber Rote mar Bulow gewesen, wie man fagt, und Andere, namentlich Bunsen und Camphausen, hatten bein berumtorrigirt.

mentlich, erwartet wurden und womit man nach einer Entscheidung verlangte, bei der Rathlosigkeit und Zerfahrenheit der National= Berfammlung. Bauer bemerkt (S. 150) gang richtig, bie Tagebebatte habe ben allerverworrensten Knäuel bargestellt, die verstimmte und gereizte Versammlung sei von ihrer eigenen Schwäche gequalt gemefen; ba maren benn die von biefer Beit an erfolgenben Ertlagen ber Kabinette als Leitfaben begruft worden, ber endlich aus bem Labyrinth herausführe, und um fo verführerischer habe bie rudfichtsvolle und geschraubte Sprache ber Preugischen Rote gewirkt bei allen benen, die nach Rube, nach einem Ausgange ge-Indem Preußen in einem Augenblicke, wo mit fast fiebernder Ungeduld erwartet und gefordert murbe, daß zumal bie Deutschen Großstaaten sich erklarten, mit einer Erklarung - fie mochte immerhin nicht nach Wunsche lauten - nur mit einer Erklärung hervortrat, marf es, ob auch noch fo freundlich von Defterreich fprechend, auf biefes einen ungunftigen Schein und auf fich felbst einen gunftigen. Es bestärkte baburch in allen jenen Ginwendungen gegen Desterreich, dasselbe erkläre sich nicht, konne ober wolle positive Vorschläge nicht machen, widerstrebe jeder Ginigung, trachte nur banach, Alles zu hindern, mas dahin führe u. f. f. Diefer Bewinn mar um fo größer und auch um fo leichter zu erlangen, ba bie Strömung einmal gegen Desterreich ging, und ba Desterreich außer Stande mar, bas neue Dbium von fich abzumen: ben ohne Preußen ganzlich bloß zu stellen und alle Welt bas Schauspiel eines Banks ber Deutschen Grogmachte mit kompromittirenden Beschuldigungen feben zu laffen. Man konnte bagegen erwarten, bag es zu rudfichtsvoll fein werbe, bies zu thun, und hatte nicht zu beforgen, bag es fich ahnlicher Mittel bedienen murbe. um Popularität zu erwerben. Dag Preugen barum, und zwar nicht auf die löblichste Beife werbe, murde gefühlt, und man bemühete fich beshalb nach Rräften, ben balb laut werbenben Borwurf als unwahr barzustellen, bag es burch seine Note eine Berftanbigung mit Desterreich abgeschnitten, gerade als die Unterhandlungen bem Schluß nahe gewesen. Unter andern Blättern gab fich die Deutsche Reform unglückliche Mübe damit. Namentlich ift die Berufung auf eine spätere Defterreichische Note (vom 4. Kebruar) un= glücklich, welche wieder nur so unbestimmt laute, woraus folgen foll, daß bestimmte Vorschläge nicht wohl vordem gemacht sein könnten. Umgekehrt waren die nachfolgenden unbestimmten Defter-

reichischen Erklärungen eben Folge bes einseitigen Borgebens Preugens und bas gewann biefes baburch allerbings, bag Defterreich in die Allgemeinheit und das Zuwarten zurückgebrangt wurde. Was blieb ibm, ba es auf bas Frankfurter Projekt, welchem Preugen jest bas Gewicht einer gewissen Beiftimmung binguthat, wegen feiner unveranderten gage wie Ueberzeugung nicht eingeben konnte und ba es um so weniger hoffen burfte, in Frankfurt mit seinen Berfaffungsplanen burchzubringen, nachbem fie auch von Preugen verworfen worben, ohne beffen Geneigtheit ihre Ausführung un: möglich mar. Defterreich wollte lediglich eine Reform ber Bunbes: verfassung, es konnte nichts Anderes bieten ober zulaffen und bavon wollte die Paulskirche, die öffentliche Meinung in einem großen Theile von Deutschland und nun die Krone Preugen nichts wiffen, fofern fie bie bagu angebahnten Bege verließ. Bogu nun, bevor hierin eine Aenderung eintrat, mit ben unaufhörlich geforberten positiven Borfchlagen auftreten, von welchen voraus fest: ftand, bag fie abgelehnt, mit Gefchrei und Sohn abgelehnt werben wurden? Der fich balb tund gebenbe, wenn auch an fich haltenbe, boch sichtlich große Unwille auf Defterreichischer und bie fobann eben so fichtliche Berlegenheit, Unficherheit und Beschämtheit auf Preugischer Seite erharten die Bahrheit bes Borwurfs. Und nod ein Bufallsspiel vom verhangnifvollen 23. Januar! Schmerling brangte von Frankfurt aus jum hervorkommen mit »positiven Borschlägen.« Gerade an jenem 23. schreibt ihm, eine Depesche biefes Inhalts erwidernd, Fürst Schwarzenberg, Die Berhandlum gen mit Berlin feien im vollen Gange, man erwarte ftunblich in Dimus auf die letten bieffeitigen Borfchlage die Preugischen Rud. außerungen; ber auf ein Direktorium gestellte Untrag fubre auf ben Beg, auf welchem allein die Regierungen und die Frankfurter Bersammlung sich verständigen konnten, mahrend jeder andere aus Bruche führen muffe u. f. f.

Wenn nun aber so ber nächste Gewinn Preußen zusiel mb wenn es auch gepriesen wurde von benen, welche seine Erklarung ihren Zwecken dienlich fanden, so erwarb es doch durch dieselbe bei Unbefangenen so gewiß wahren dauernden Ruhm und Vertrauen nicht, als der Schein der Unaufrichtigkeit und Mangel an Klarheit und Festigkeit dergleichen ausschließt. Auch bei sehr aufrichtigen Freunden Preußens, woran es auf unserer Seite wahrlich nicht sehlte, und bei Solchen die zwar keine besondere Sympathie

für baffelbe empfanben, es aber um bes Bobles, ber Sicherheit und Ehre von gang Deutschland Billen gern ftart und wurdig hatten baftehen feben - auch bei ihnen mehrten und verftartten fich nicht blog die Zweifel, ob es berufen und fabig fei, an feinem Theile bie ihm fur fich felber und fur Deutschland geworbene Aufgabe zu erfüllen und bie Berwickelung worin man fich befand, auch nur mittelmäßig zu lofen: fie fingen an fehr ernftlich zu beforgen. es werbe fich nicht einmal fahig zeigen, fich ju enthalten ungeschickt und verwirrend hineinzugreifen. Es batte ficher beffer geforgt für feinen Ruhm und fein und Deutschlands Beftes, wenn es bie Ginis gung mit Desterreich nicht gestort und bie Wege nicht verlaffen hatte, bie es mit biesem zu wandeln begonnen. Denn was nun bie Sache felbft betrifft, fo. hat fich feitbem gu nur ju großem Schaben und Gefährbe Deutschlands und auch Preugens - tros feinem Gewinn an Rleinftaaten - gezeigt, bag es in ber That feinen mahren und großen Fortschritt Deutschlands giebt, werin Desterreich sich bem entzieht, bag teine Deutsche Ginbeit, Berfaffung ober Sicherheit zu Stande kommen ober fein kann, ohne einverftanbliches Busammenwirken ber Deutschen Grogmachte, ja bag felbft nur ein Preugischer Sonderbund ober eine Bergrößerung Preugens ohne ober wider Defterreichs Willen schwer möglich und wenn moalich von ben größeften Nachtheilen und Gefahren begleitet ift. So viel bie bekannten Thatfachen erfeben laffen, war tein außerfter Rall vorhanden, ber bagu gebrangt hatte, bie Gemeinschaft mit Defterreich aufzugeben, und Preugen that bies und bie Gagern'iche Partei wollte und betrieb es, bamit wir jest nach mehr als Sabresfrist mit bem Berfassungswerke so weit - nein, nicht so weit maren als wir bamals schon waren, bamit auch Preußen nicht einmal einen anderen Sondergewinn erreiche, als bas Maibunbnif mit den Kleinsten, bas große Sinderniß ber Deutschen Ginigung und ein zweibeutiger Bortheil fur Preugen felbft, und mit welchen Unftrengungen, Berluften und Rahrlichkeiten ertauft! Satte Dreus gen auf bem Grunde fortgebaut, auf welchem es bis Mitte Januars mit Desterreich stand, so befanden wir uns wol nicht in unserer beutigen Unficherheit, Berfahrenheit und Unbefriedigung und waren wol bewahrt geblieben vor ben nunmehr erneuten Varteiungen und Sonderbunden und alle bem Schiefen und Aeffenden, Bibermartis gen und Berberblichen, wovon fie begleitet fint. Bir waren bann wol feit Jahr und Sag in einen feften Buftand eingetreten, ber

zunächst allerbings mit lautem Geschrei und Droben aufgenommen fein, ber aber ben mahren bringenbften Beburfniffen abgeholfen und ben ausführbaren mäßigen Bunichen vorerft genügt baben wurde, und mit welchem fich auch die öffentliche Meinung trot aller Runfe fie zu verleiten und zu überschrauben vielleicht bereits ausgefohnt hätte. In bem Buftanbe ber Meinung eines beträchtlichen Bollstheils lag einer ber wesentlichsten Grunde alles Uebels. Die Gagern'sche Partei mar wie gesagt eifrigst bemubt, fie in Berlent beit und Ueberstiegenheit theils zu bestärken theils weiter zu bringen. Diefer schädlichen Bemühung leiftete bie Preufische Rote Borfond, indem fie ohne Bahrheit behauptete, Preufen werbe durch bie lant ausgesprochene Stimmung bes eigenen gandes und Bolles, burch bie allgemeine Deutsche Bewegung zu seinem Borschreiten bingebrangt, indem fie die öffentliche Meinung als eine abgeschloffene, für ben »Bunbesstaat« begeisterte und einhellige hinstellte. Enblich aber mußte Preugen, wenn es benn ohne Defterreich ju feinem wahren Ruhme und Deutschlands Beil vorangeben wollte, aller: wenigstens feine Stellung rein und flar machen, und in sicherer und fester Saltung eine entschiedene und fraftige Initiative ergrei fen, nicht eine folche, burch welche es bie aus ben Angeln gerentt Welt nur noch mehr heraushob. Un biefen Schritt, ben Ausgangepunkt ber Preußischen Politik in Beziehung auf Deutschland und bas Berfaffungewert feit bem Beraustreten Preugens aus feit ner Passivität - an biesen Schritt ber nicht eingebessert murbe, bem ahnliche folgten, knupfte sich als an ben erften Ring bie gange Rette ber Berwidelungen und Unordnungen, unter welchen wir bis au diefer Stunde leiben, unter großer Mitschulb ber Gagern'fcen Partei, welche die schwache Seite Preugens geschickt zu benuten wußte, bas lettere in eine Rolle mehr und mehr hineinzugerren, in welcher es eben fo ungludlich fortspielte als es barin bebutint. Much ber Weg, welchen Preußen einschlug und anrieth bot Aus fichten jum Biele ju gelangen, wenn bie National=Berfammlung in großer fester Mehrheit, umfichtig und ficheren Schrittes ibn hatte gehen, also die Preußische Note so wie beren Worte befagten, nehmen, die Berftandigung fo wie Preugen anrieth, aufrichtig at Wir auf unserer Seite hatten gern bie Sant be ftreben mogen. au geboten, wir haben es bereitwillig und wieberholt gethan, aber bie Gagern'sche Partei wollte nicht. Sie vermochte nichts obs Preugen, und bestand barauf, bag Preugen an bie Spite trett

e nach ihrem Sinne und daß ihr Preußen helfen solle nicht beinem Sinne. Sie benutzte die Note lediglich nach ihren perigen Gesichtspunkten und zu ihren Parteizwecken, indem sie sogar e Preußischen Fingerzeige unbeachtet ließ, welche ihr zur Erreichung lettern zu helsen geeignet waren. So mißlang der Bersucht allgemeine Berständigung herbeizuführen. Unmittelbar nacht Bekanntwerden der Preußischen Note begann ein noch immer ir verschlimmertes Parteitreiben, begann schon, und zwar in zich unverhüllter Nachteit die von langer Hand her angebahnte seit dem December erkennbarer vorbereitete Sonderbündelei damit der Untergang der Deutschen National Bersammlung. sist es, was unser Schlußbericht nachzuweisen haben wird.

.

.

.

•

.



This book should be returned the Library on or before the last day stamped below.

A fine of five cents a day is incurre by retaining it beyond the specific time.

Please return promptly.

405 - 11 (6 1944)

